

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









PRESENTED TO THE LIBRARY

BY

PROFESSOR H. G. FIEDLER

Fiedler O 1070

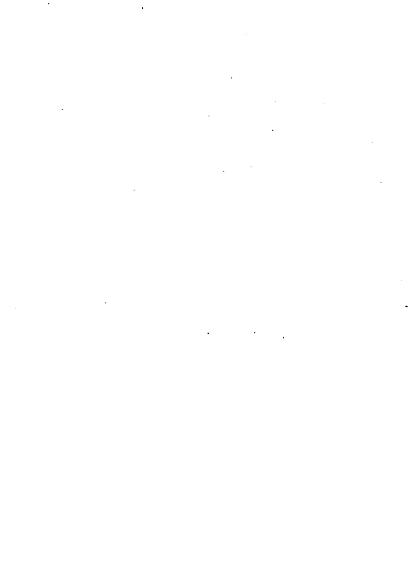

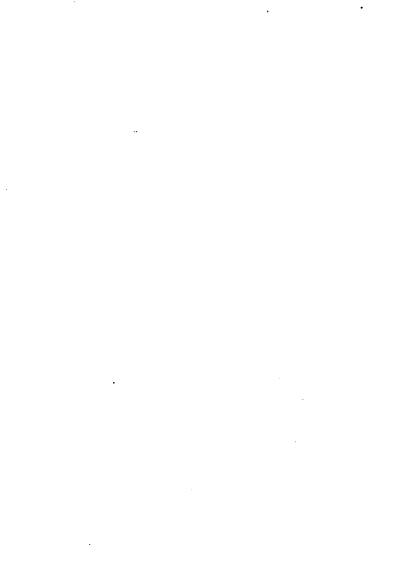

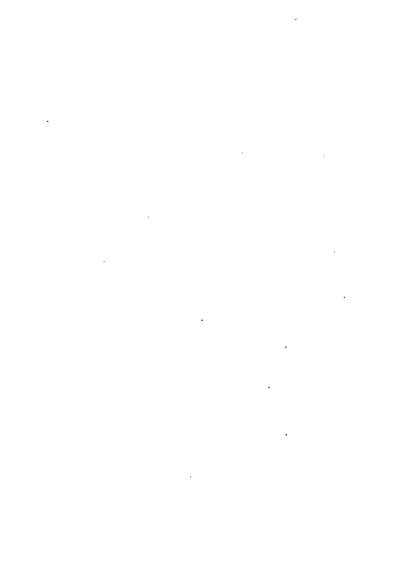

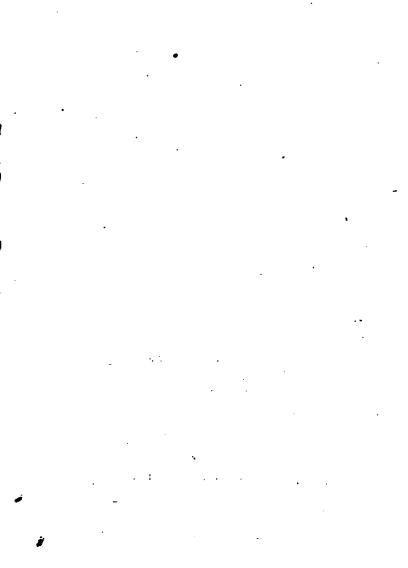

# Waldleben Amerika's.

Bon

Briedrich Gerftader.

3meite Abtheilung :

Die Slufpiraten des Miffiffippi.

Drei Bande.

Bierte Auflage.

3meite Stereotyp - Ausgabe.

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1868.

# Flußpixaten



Ariedrich Gerstäcker.

Bierte Auflage.

3weite Stereotyp = Ausgabe.

Erfter Band.

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1862.



74:0

# Vorwort.

Soon in fruberen Zeiten, als bie westlichen Staaten noch als Territorium ber Union galten, Dampfboote bie Baffer jener mächtigen Strome noch nicht aufwühlten, und nur unbehülfliche Riel= und Flatboote - oft auch febr paf= fend Archen genannt - bie Hanbelsverbindung im In= nern unterhielten, hatte fich auf einer ber zahlreichen Infeln bieses Stromes, Stack ober Crowsnest Island - ober Rr. 94, wie fie jest genannt wirb, eine völlige Raubbanbe organifirt, bie nicht allein, was in ihren Bereich tam, morbete und pliinberte, sonbern auch in ihrem Berfted eine Falsch= mungerei unterhielt, von wo fie mit ihren Banknoten bas ganze weftliche Land überschwemmten. Die Gefetze maren nicht hinreichend, bie Bewohner ber Union ju fcuten, und bie Badwoodsmen mußten fich beshalb felbst bagegen bewahren. Der bamalige "Navigator" ober bas Lootsenbuch ber westlichen Strome fagt Folgendes über biefe Bande:

"Stack island, not long since, was famed for a band of counterfeiters, horsethieves, robbers, murderes etc. who made this part of the Mississippi a place of manufacture and deposit. From hence they would sally forth, stop boats, buy horses, flour, whiskey etc. and pay for all in fine new notes of the "first water". Their villanies, after many severe losses sustained by innocent good men, unsuspecting the cheat, became notorious, and after several years search and pursuit of the civil, and in some case the club law, against this band of monsters, they have at length disappeared."

In späteren Jahren, als die Wachsamkeit der Userbewohner nachgelassen und man der früheren Insel gar nicht mehr gedachte, sammelten sie sich aber wieder weiter oben, zwischen den Staaten Mississpin und Arkansas, und verübten hier Grausamkeiten ohne Ende. In einem Lande, wo sich der vierte Theil der Bevölkerung stets auf Reisen besindet, ist es aber sehr schwer, ja fast unmöglich, einen Mord zu entdeden, da man, wenn nicht der Zufall dabei thätig ist, selten weitere Beweise hat, als daß der Mann eben sehlt. Die Seinigen beweinen ihn nicht einmal, denn daß er todt sein könne, ist ihr letzter Gedanke. Sie vermuthen ihn auf irgend einer Speculation nach Texas oder anderen neuen Staaten begriffen, und hossen, ihn mit der Zeit zurückehren zu sehen.

Jedes Berbrechen hat aber sein Ziel; die Buben murben burch die ungestrafte Ausübung ihrer Schandthaten nach und

nach breister, ihre Berbindung breitete sich immer mehr aus und ihre Entdeckung mußte endlich die Folge davon sein. In Arkansas und Texas hatten sich indessen Regulatorensbündnisse gegründet, und so übersielen auch hier die nächsten Rachbarn jene Berbrechercolonie, die Insel, und übten so stückterliche Gerechtigkeit an den Schuldigen, daß sie Alle, die sie nicht selber ergriffen und vernichteten, weit hinaussiagten in ferne Theile Amerika's, um nur ihrem strasenden Arm zu entgehen. Ein Theil der sogenannten "Morresschen Bande" stand mit diesen Flußpiraten in Berbindung; Morrelselber wurde gefangen und sitzt jest, wenn ich nicht irre, im Zuchthans von Pennsplvanien oder Mississispippi; das aber, was den Backwoodsmen unter die Hände siel, kam in kein Gefängniß — es war ein blutiger Tag, der jenen Käuberreien ein Ende machte.

Den Schauplat habe ich nach helena und in beffen nächste Umgebung verlegt, die wirkliche Infel befand sich aber etwas weiter unten als Einundsechzig.

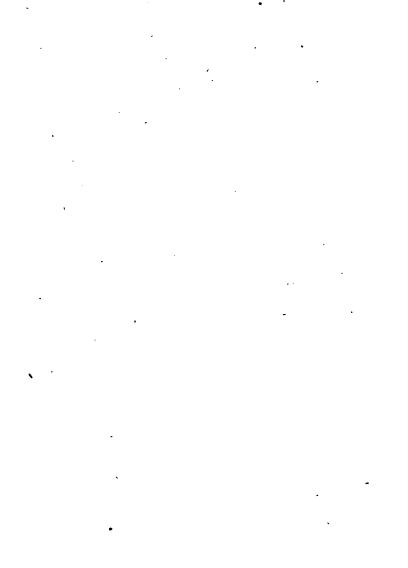

# Inhalt des ersten Bandes.

|                                 | Ca   | , ita  | ſ T  |   |   |   |   |   | 6 | Seite        |
|---------------------------------|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Don alta Gamman                 | eu.  | P LL W | . 1. |   |   |   |   |   |   |              |
| Der alte Farmer                 | •    | •      | •    | • | • | • | • | • | • | 1            |
|                                 | Cap  | itel   | II.  |   |   |   |   |   |   |              |
| Der Kampf; Smart und Dahte      | n.   |        | •    |   | • |   | • |   | • | 19           |
| •                               | Capi | itel   | III. |   |   |   |   |   |   |              |
| Das Union-Hôtel und seine Ga    | fte  |        |      |   |   |   |   |   |   | 34           |
|                                 | Cap  | itel   | IV.  |   |   |   |   |   |   |              |
| Squire Dapton's Wohnung .       | •    |        |      |   |   | ٠ |   |   |   | . <b>4</b> 6 |
| •                               | Cap  | itel   | v.   | • |   |   |   |   |   |              |
| Die nächtliche Fahrt; die Insel |      |        |      |   | • |   | • |   |   | 70           |
|                                 | Cap  | itel   | VI.  |   |   |   |   |   |   |              |
| Die Insulaner                   |      |        |      |   |   |   |   |   |   | 85           |

| OW                                | ~ ****  |   |   |    |   |   | Sem   |
|-----------------------------------|---------|---|---|----|---|---|-------|
| Capito                            | et VII. |   |   |    |   |   |       |
| Georgine                          |         |   |   | ٠  | • | ٠ | . 98  |
| Capite                            | ı viii  |   |   |    |   |   |       |
| Der Ritt ber beiben Botschafter . |         |   | • | •  | • |   | . 114 |
| Capit                             | el IX.  |   |   |    | , |   |       |
| Alte Bekannte treffen fich        |         | • | • | •  | • | • | . 12  |
| . Capi                            | itel X. |   |   |    |   |   | . 14  |
| Lively's Farm                     |         | • | • | .~ | • | • | . 14  |
| . Capit                           | el XI.  |   |   |    |   |   |       |
| Cotton und Dan                    | ·· ·    |   |   |    |   |   | . 15  |

### Det alte Farmer.

Dort, mo ber Babaich bie beiben Bruberstaaten Minois und Indiana von einander icheibet, und feine flaren Aluthen dem Obio auführt, wo er fich bald zwischen fteilen Felenfern, bald zwischen bluben-Den Matten und blumigen Brairieen, oder auch unter bem ernften Schatten und feierlichen Schweigen bes bunften Urwalds bin, murmelnb und platichernd burch taufend ftille Buchten branat, mit bem Schilf und mit einzelnen ichwankenden Beibenbufden fpielt und tandelt, biet bald leife und behaglich über runde Riefel und grune Rafenfleden bas bingleitet, bald wieder ploglich wie im tollen Muthwillen berausschließt in die Mitte bes Bettes und be, von ber Wegenftromung erfant, fleine bligende Bellen ichlagt und gligert und funtelt - ba lagen im Fruhling bes Jahres 184- Die Buchfen neben fich in bas fcmel: Iende Gras geworfen, zwei Manner auf einer dichtbewaldeten An-Im Guben ftemmte fich biefelbe bem Lauf bes Stromes entgegen und zwang ibn branfend, und icheinbar unwillig über bie tropige hemmung, wieder feitab ju fluthen, mußte er boch ben ftarren Gefellen umgeben, ber weder burch bas leife, fcmeichelnbe Platichern ber Bellen, noch burch ben machtigen Andrang ber gor: nig aufgeschwellten Baffer hatte bewogen werben tonnen, auch nur einen Boll breit feines behaupteten Grundgebiets preiszugeBen.

Der Eine ber Manner war noch jung und fraftig, taum alter als drei oder vier und zwanzig Jahre, und seine Tracht verrieth eher den Bootsmann als den Jäger. Der kleine runde und niedere Bachstuchhut, mit dem breiten flatternden Band darum, saß ihm ked und keicht auf den krausen blonden haaren. Die blaue Mastrosenjade umschloß ein paar Schultern, deren sich ein herkules nicht hätte zu schämen gebraucht, und das rothwollene hemd wurde von einem schwarzen seidenen halbtuch, wie die weißen segeltuchnen Beinkleider von einem schmasen sestgeschaulten Gürtel, über den hüften zusammengehalten. Dieser trug zu gleicher Zeit noch die lederne Scheide mit dem einsachen Schiffsmesser und vollendete den seemannischen Anzug des Fremden.

Daß er aber auch in den Balbern heimisch, bewiesen die sauber gearbeiteten Moccasins, mit benen seine Füße bekleibet waren, wie die von seiner hand erlegte Beute, ein statlicher junger Bar, der vor ihm ausgestreckt auf dem blutgesärbten Rasen lag. Ein großer, schwarz und grau gestreister Schweißhund aber saß daneben und hielt die klugen Augen noch immer sest auf das glücklich erzigate Bild geheftet. Die heraushängende Junge, das schnelle heftige Athmen des Thieres, ja sogar ein nicht unbedeutender Fleischriß an der linken Schulker, von dem die klaren Blutstropsen noch langsam niedersielen, bewiesen übrigens, wie schwer ihm die Jagd geworden, und wie theuer er den Sieg über den stärkeren Feind erkauft habe.

Der zweite Täger, ein Greis von einigen fechzig Jahren, wurde allerdings an Körpertraft und Stärle von seinem jungern Begleister übertroffen. Tropdem sah man aber keiner seiner Bewegungen das vorgerudte Alter an. Seine Angen glühten noch in fast jugendslichem Feuer, und seine Wangen färbte das blühende Roth der Gessundheit. Rach Sitte der hinterwäldler war er in ein einfach baumwollenes Jagdhemd, mit eben solchen Franzen besetzt, lederne Leggins und grobe Schuhe gekleidet. In seinem Gürtel stak aber

fatt bes fcmalen Matrofenmeffers, das fein Gefährte trug, eine breite fcwere Klinge, ein sogenanntes Bowiemeffer, und die wollene, fest zusammengerollte Dede bing ihm, mit einem breiten Streifen Baft befestigt, über ber Schulter.

Beide hatten fich augenscheinlich hier, wo fie ihr Bild erlegt, nach der gehabten Anstrengung für turge Rast in's Gras geworfen, und der Alte, mahrend er fich auf den rechten Ellbogen stütte und der, eben hinter den Baumen verfinkenden Sonne pachsah, brach jett querft das Schweigen.

"Tom," fagte er, "wir durfen hier nicht lange liegen bleiben. Die Sonne geht unter, und wer weiß, wie weit wir noch jum Fluffe haben."

"Laßt Cuch das nicht fummern, Edgeworth," antwortete der Jüngere, während er sich dehnend stredte und zu dem blauen, durch die schattigen Zweige auf sie niederlächelnden himmel emporblickte — "da drüben, wo Ihr die lichten Stellen erkennen könnt, sließt der Babasch — keine tausend Schritt von hier, und das Flatboot kann heut Abend mit dem besten Willen von der Welt noch nicht hier vorbeikommen. Sobald es dunkel wird, mussen sie beilegen, denn den Snags und Baumstämmen, mit denen der ganze Fluß gespickt ist, wiche Gott Bater selbst nicht im Dunkeln aus, und wenn er sich mit seinen ganzen himmlischen heerschaaren an's Steuer stellte. Ueberdies hatten sie von da, wo wir sie verließen, einen Weg von wenigstens funfzehn Weilen zu machen, während wir die Biegung des Flusses hier kurz abschnitten."

"Ihr scheint mit dieser Gegend sehr vertraut?" sagte der Alte. "Sollte benten", erwiederte Jener sinnend, "habe hier zwei Jahre gejagt und weiß jeden Baum und Bach. Es war damals, ehe ich Dickson tennen lernte, mit dessen Schooner ich spater nach Brafilien ging. Der arme Teusel hatte auch nicht gedacht, daß er dort solch ein schmähliches Ende nehmen sollte."

"Das habt 3hr mir noch nicht ergablt."

"Seute Abend vielleicht. — Jest, dent' ich, fchlagen wir ein Lager auf und gehen bann mit Tagesanbruch jum Fluß hinunter, wo wir warten konnen, bis unfer Boot kommt."

"Bie ichaffen wir aber bas Bild hinab? Benn's auch nicht weit ift, werben wir boch tuchtig b'ran zu schleppen haben."

"Ei, bas laffen wir hier" — rief ber Jungere, mahrent er auffprang und feinen Gurtel fester ichnalte — "wollen bie Burichen Barenfleisch effen, fo mogen fie fich's auch felber holen."

"Benn fie aber nun vorbeiführen?"

"Denken nicht d'ran", fagte Tom — "überdies weiß Bill, ber Steuermann, daß er uns hier in ber Gegend erwarten muß, im Fall wir nicht früher eintrafen; also haben wir in ber hinficht teineswegs zu fürchten, daß wir sigen bleiben. Better noch einmal, bas Boot wird boch nicht ohne seinen Capitain abfahren wollen."

"Auch gut!" sagte der alte Ergeworth, mabrend er dem Beispiel seines jungern Gesährten folgte, und sich zum Ausbruch rustete — "dann schlag ich aber vor, daß wir die Rippen und sonst noch ein paar gute Stude herausschneiden, das Nebrige hier aushängen, und nachsher dort kinks hinunter gehen, wo, dem Aussehn der Bäume nach, ein Bach sein muß. Frisches Wasser möcht ich die Nacht doch haben."

Diese Borsicht war nothig, die Manner gingen deshalb schnell an die Arbeit, die kurze Tageszeit noch zu benugen. Sie fanden auch den Quell und neben ihm eine ganz ungewöhnliche Menge von durren Aesten und Zweigen, von denen freilich schon ein grosper Theil halb versault war. Das Meiste davon ließ sich aber noch trefflich zum Lagerseuer benutzen, und an der schnell entzündeten Gluth staten bald die saftigen Rippenstude des erlegten Baren, was rend die Jäger, auf ihren Decken ausgestreckt, der Ruhe pflegten und in die zungelnden Flammen starrten.

Die beiden Manner geborten, wie auch ber Lefer icon aus ihrem Gefprach entnommen haben wird, ju einem Flatboot, bas

von Edgeworth's, oben am Babaid liegenden Farm, mit einer Ladung von Bhistey, Bwiebeln, Mepfeln, geräucherten birfchiaten, getrodneten Bfirfichen und Mais nach Rem Drleans ober irgend einem ber weiter oben gelegenen Landungsplage fteuerte, wo fie hoffen tonnten, ihre Brodufte gut und vortheilhaft zu vertaufen. Der alte Ergeworth, ein wohlhabender Farmer aus Indiana, und Eigenthumer bes Boots und ber Ladung, führte auch eine giemliche Summe baaren Geldes bei fich, um in einer ber fublichen Stabte, vielleicht in Rem-Drieans felbft, Baaren einzutaufen, und fie mit in feine, bem Bertebr etwas entlegene Rieberlaffung zu ichaffen. Er war erft vor zwei Jahren an ben Babafch gezogen, und batte früher im Staate Dhio, am Miami gelebt. Dort aber fühlte er fich nicht langer mobl, ba bie mehr und mehr junehmende Bevolferung bas Bild verjagte ober vertrieb und ber alte Mann boch "bann und wann einmal," wie er fich ausbrudte, "eine vernünftige Sabrte im Balde feben wollte, wenn er nicht gang melancholisch werden follte."

Tom bagegen, ein entfernter Berwandter von ihm und eine Baise, hatte vor einigen Jahren ebenfalls große Luft gezeigt, sich hier am Babasch häuslich niederzulassen. Plötlich aber und ganz unerwartet anderte er seinen Sinn, und als er zufällig den alten Dickson, einen Seeman und frühern Jugendfreund seines Baters, traf, ging er sogar wieder zur See.

Damals shiffte er fich in Cincinnati an Bord bes dort von Dickson gebauten Schooners ein, der eine Ladung norrlicher Propulte nach News Orleans führte, diese hier verlaufte, Fracht für havanna einnahm und dann eine Zeit lang die sublichen Kuften Amerika's befuhr, bis ihn in Brasilien, wie Tom schon vorher erswähnt, sein boses Geschick ereilte.

Benn nun auch erft feit Rurgem von feinen Rreuge und Querjugen gurudgekehrt, ichien ihm die heimath boch wenig zu bieten, was ihn fesseln konnte. Er war wenigstens gern und gleich bereit, ben alten Edgeworth wieder auf seiner Fahrt stromab zu begleiten, und bewies eine so ganzliche Gleichgültigkeit gegen alles das, was seinen künstigen Lebenszweck betraf, daß Edgeworth oft den Kopf schüttelte und meinte, es sei hohe Zeit für ihn gewesen zurüczustommen, und ein ehrbar ordentlicher Farmer zu werden, er ware sonst auf der See und zwischen all den sorglos in's Leben hineintaumelnden Kameraden ganz und gar verwisdert und verswahrlost.

Ilm nun aber die Einformigkeit einer Flatbootfahrt wenigstens in etwas zu beleben, waren fie hier, wo der Fluß einen bedeutens den Bogen machte, mit ihren Büchsen an's Land gesprungen und hatten auch schon, vom Glück begünstigt, ein vortreffliches Stück Wild erlegt. Das Boot, gezwungen den Krümmungen des Flusses zu folgen, verfolgte indessen unter der Aufsicht von fünf kräftigen Hoossern') seine langsame Bahn und trieb mit der Strömung zu Thal.

"So laß ich mir's im Walde gefallen," sagte endlich Tom nach langer Pause, indem er sich auf sein Lager zurückwarf und zu ben, von der darunter lodernden Gluth beseuchteten Zweigen emporsshaute. "So tann man's aushalten — Bärenrippen und trocknes Wetter — etwas honig fehlt noch; solch junges Fleisch schmeckt aber auch ohne honig desicat. Blit und Tod! manchmal, wenn ich so auf Deck lag, wie jest hier unter den herrlichen Bäumen, zu eben ten Sternen in die hohe schaute und dann das heimweh besam — Edgeworth, ich sage Euch, das — Ihr habt wol nie das heimweh gehabt?"

"Das heimweh? nein," erwiederte ber alte Mann fenfzend, wahrend er feine Buchfe mit frifchem Bundpulver versah und diefe, das Schloß mit tem halstuch bebedend, neben fich legte, "bas nicht, aber anderes Weh gerade genug. — Sprechen wir nicht das

<sup>\*)</sup> Goofier ift ein Scherzname ber Ameritaner fur bie Bewohner von Indiana.

von, ich will mir ben Abend nicht gern verderben. Ihr wolltet mir ja ergählen, was in Brafilien mit Dickson, oder wie er sonft hieß, geschah." ---

"Run, wenn das dazu dienen foll, Euch aufzuheitern," brummte Tom, "so habt Ihr einen wunderlichen Geschmadt. Aber so ift es mit uns Reuschen, wir horen lieber Trauriges von Ansberen, als Luftiges von uns selbst. Doch, meine Geschichte ist turz genug."

"Bir waren in der Rundung eines kleines Flusses, San Jose, eingelaufen und gedachten dort unsere Ladung von Bhisten, Mehl, Zwiebeln und Zinnwaaren — mit denen letzteren wir einen besonders guten Handel zu machen erwarteten — an die Eingeborenen und Pflanzer zu verlaufen. Eine bezeichnete Plantage hatten wir aber an dem Abend nicht mehr erreichen können, befestigten unser Keines Fahrzeug deshalb mit einem guten Kabeltau an einem jungen Palmbaum, der nicht weit vom Ufer ftand, kochten unser einsache Mahlzeit, spannten die Mosquitonetze auf und legten uns schlafen."

"Eine Bache auszustellen oder sonstige Borsichtsmaßregeln zu treffen, siel Niemandem ein; nur hatten wir den Schooner etwas lang gehangen, damit er neben einen im Basser sestliegenden Stamm kam und nicht dicht an's Ufer konnte. Sonst traumten wir, von keiner Gefahr und hielten auch wirklich die Gegend für ganz sicher und gefahrlos. —"

"Ich weiß nicht, wie fpat es in der Racht gewesen sein tann, als Didfon, der dicht neben mir lag, mich in die Seite fließ und frug, ob ich nichts bore?"

"Salb im Schlafe noch mocht' ich ihm wol etwas murrisch geantwortet haben, jum Teufel zu geben und andere Leute in Ruhe zu lassen, auch wahrscheinlich wieder eingeschlafen sein, da fuhlte ich, wie er mich bald darauf zum zweiten Male, und zwar diesmal ziemlich beth, an der Schulter faßte und leise flüsterte: "Munter, Tom! mun-

ter! es ift nicht richtig am Ufer." "Sollah," rief ich und fuhr in die Sohe; denn jest tam mir zum ersten Male der Gedanke an die rothen Teufel, die ja doch auch dort vielleicht eben solche Liebhabereien haben konnten, wie das wilde Bolk bei uns. So faßen wir denn nebenseinander, Jeder unter seinem langen, dunnen Fliegenneh, und horchten, ob wir irgend etwas Berdächtiges hören konnten. Da rief Dickson auf einmal: "Hierher, Leute — da find sie — die Schufte!" und sprang in die Höhe, während ich schnell nach meinem Messer griff und das verdammte Ding in aller Eile nicht sinden konnte. Dickson aber mußte sich mit den Füßen in dem dunnen Gazestoff, aus dem das Neh bestand, verwickelt haben. Ich hörte einen Fall auf das Deck und sah, als ich mich schnell danach umwandte, zwei dunkle Gestalten, die wie Schatten über den Rand des Bootes glitten und sich auf ihn warfen."

"In dem Augenblick trat ich auf eine handspeiche, die wir am vorigen Abend gebraucht hatten, und das war die einzige Baffe, die hier von Rupen sein konnte. Mit Bligesschnelle riß ich sie in die höhe, rief den Anderen zu, — wir hatten nuch drei Matrosen und einen Jungen am Bord — das Tan zu kappen, und schmetzterte mit dem schweren holz auf die Köpse der beiden dunkeln Halunken nieder, die auch im nächsten Augenblick wieder über Bord sprangen oder wahrscheinlicher stürzten; denn meine Keule saß am nächsten Morgen voll Gehirn und Blut."

"Bahrend die Uebrigen, ebenfalls noch halb ichlaftrunken, emsportaumelten, hatte der Junge soviel Geistesgegenwart behalten, mit einem gludlicherweise dort liegenden Sandbeil das Tau zu kappen, so baß schooner, von der starken Ebbe mit fortgenommen, stromab trieb."

"Meiers und howitt, zwei von ben anderen Matrofen, versicherten mir nachher noch, sie hatten ebenfalls funf von den Schuften, die am Schiffsrand gehangen, auf die Schabel geklopft; ich weiß freilich nicht, ob es wahr ift. Unfer armer Capitain war aber todt — er hatte einen Lanzeustich durch die Bruft und einen Reuslenschlag über den Kopf bekommen und lag, als wir endlich am andern Ufer wieder etwas freier Athem schöpften, farr und leblos an Dect."

"Und mas murbe aus ber Ladung?"

"Die verlaufte ich noch in derfelben Boche, befrachtete bann die "Charlotte", so hieß der Schooner, mit bei und verläuflichen Gegenstäuden und lief vier Monate später gesund und frisch in Charlestown, wo Didson's Bittwe lebte, ein. Die arme Frau trauerte allerdings über den Tod ihres Mannes, das Geld aber, das ich ihr brachte, tröstete sie wol in etwas. Acht Bochen später heirathete sie wenigstens einen Pflanzer in der Nachbarschaft. Das sind Schickslale."

"Sie mußte doch wenigstens, wo ihr Mann geblieben," flüssterte der alte Mann halb vor sich hin, "wußte, daß er todt, und wie er gestorben sei. Wie manche Aeltern harren aber Monden — Jahre lang auf ihre Kinder, hoffen in jedem Fremden, der die Straße wandert, in jedem Reisenden, der Nachts an ihre Thur klopft, das geliebte Antlitz zu schauen, und — mussen sich am Ende doch selbst gestehen, daß sie todt — lange, lange todt sind, und daß haisisch oder Wolf ihre Leichen zerriffen oder ihre Gebeine benagt haben."

"Ja, Du lieber Gott," sagte Tom, indem er, um ein etwas lebhafteres Feuer zu erhalten, einen neuen Aft auf die Rohlen warf, "das ist eine sehr alte Geschichte. Bie Biele kommen nur in diesen Wäldern um, die auf den Flüssen gar nicht gerechnet, von denen die Ihrigen selten oder nie wieder erfahren, was aus ihnen geworden ist. Wie viele Tausend geben auf der See zu Grunde! Das läßt sich nicht ändern, und so oft ich auch in Lebendsgesahr newesen bin, daran bab' ich nie gedacht."

"Manchmal tehren fie aber auch wieder zu den Ihrigen gurud," fagte der Alte mit etwas freudigerer Stimme. "Benn Diefe fie

fcon lange auf: und verloren gegeben, bann klopfen fle ploblich an bas, so lang nicht geschene, so helß vielleicht ersehnte Baterhans, und die Aeltern schließen weinend — aber Freudenthranen weinend, bas liebe, bose Kind in die Arme."

"Ja," erwiederte Tom ziemlich gleichgultig, "aber nicht oft. Die Dampsboote fressen jett eine unmenschliche Anzahl Leben; bei denen geht's ordentlich schodweise. Das — aber Ihr rudt ja ganz von der Dede herunter," unterbrach er sich, während er sein erst verlassenes Lager wieder einnahm; "die Racht ist zwar warm, boch auf dem feuchten Grunde zu liegen soll gerade nicht übermässig gesund sein."

"Ich bin's gewohnt," erwiederte ber Alte, und zwar, wie es ichien, gang in feine eigenen truben Gedanken vertieft.

"Ind wenn Ihr's auch gewohnt feib, die Dede liegt einmal ba, warum fie nicht benuten!"

"An ber Stelle bort, wo ich lag, muffen Burgeln ober Steine fein — es drudte mich an ber Schulter, und ich rudte beshalb aus bem Bege."

"Run, banach können wir leicht sehen," meinte Tom gutmusthig, "es ware überhaupt besser, ein wenig durres Laub zu einem vernunftigen Lager zusammenzuscharren, als hier auf ber harten Erbe liegen zu bleiben. Steht einen Augenblid auf, und in einer Biertelstunde soll Alles hergerichtet sein."

Edgeworth erhob fich und trat zu der knifternden Flamme, in die er mit dem Fuße einige der durchgebrannten und hinausgefallenen Rloge zurudschob. Tom zog indessen die Dede weg und fühlte nach den darunter verborgenen Wurzeln.

"Sol's ber henter," lachte er endlich, "tas glaub' ich, baß Ihr ba nicht liegen konntet. Eine ganze Partie hirschinochen stedte barunter und keine Burzeln; daß wir bas aber auch nicht gleich gesehen haben!" Er warf bei biesen Worten bie Knochen gegen bas Feuer zu und krapte nun mit ben Fußen und haben bas in

ber Rahe herumgestreute Laub herbei, ibis er ein ziemlich weiches Lager zusammenhatte. Dann breitete er wieder forgfältig die Dede darüber, trug noch einige heruntergebrochene Aeste zur Flamme, um in der Nacht wieder nachlegen zu können, zog Jade und Mocscasins aus, decte die erstere sich über die Schultern und lag bald darauf lang ausgestreckt auf der Dede, um ein paar Stunden zu schlasen und die Ankunft des Bootes am nächsten Morgen nicht zu versäumen.

Edgeworth hatte bagegen einen ber neben ihn hingeworfenen Knochen aufgenommen und betrachtete ihn mit größerer Aufmert- samteit, als ein fo unbedeutender Gegenstand eigentlich zu verdienen schien.

"Run — feid Ihr nicht mute?" frug ihn fein Gefährte ends lich, der zu schlafen wunschte, "laßt doch die Aastnochen und legt Euch nieder. Es wird Tag werden, ehe wir's uns versehen."

"Das ift tein hirschlnochen, Tom!" fagte ber Alte, indem er fich jum Feuer niederbog, um bas Gebein, bas er in ber Sand hielt, beffer und genauer betrachten zu konnen.

"Run, fo ift's von Bolf ober Bar," murmelte biefer, ichon halb eingefchlafen, mit ichwerer Bunge.

"Bar? bas mare möglich," erwiederte nachdenkend ber Alte, "ja, ein Bar tonnt' es fein, ich weiß aber boch nicht — mir tommt's wie ein Menfchenknochen vor — "

"Tretet boch den hund einmal in die Rippen, daß er das vers bammte Scharren läßt," sagte der Matrose ärgerlich. "Menschensknochen — meinetwegen auch; wie sollten aber Menschenknochen —" er suhr auf einmal schnell und ganz ermuntert von seinem Lager empor, während er scheu und wild zu den Baumen hinausschaute, die ihn umftanden.

"Bas ift Cuch," frug Ergeworth erschroden, "was habt Ihr auf einmal?"

"Berbammt will ich fein," fagte Tom finnend und immer noch angftlicher umberblidend, "wenn ich — nicht glaube —"

"Glaube, mas? was habt 3hr?"

"Ift das wirklich ein Menschenknochen?"

"Mir tommt er fo vor. Es muß das huftbein eines Mannes gewesen sein, benn fur einen hirsch ift es zu ftart und fur einen Baren zu lang. Aber was ift Cuch?"

Tom war emfig beschäftigt, seine Moccafine wieder anzugieben

und fprang jest auf bie Fuge. .

"Benn das ein Menschenknochen ift," rief er, "so kenne ich ben, dem er gehörte, und habe ihn selbst mit Acften und Zweigen zugedeckt, als wir ihn fanden. Darum lag also auch hier so viel halbversaultes Holz auf einem Hausen. Ja, wahrhaftig, das ist der Plat und dieselbe Eiche, unter der wir ihm sein Grab machten; das Kreuz — der Auswuchs bier soll ein Kreuz sein — hieb ich damals mit meinem eigenen Tomahawk in den Stamm. Der arme Teusel — "

"Auf welche Art ftarb er benn, und mer war es?"

"Ber es war, weiß der liebe Gott, ich nicht, aber er ftarb auf eine recht niederträchtige, hundsföttische Beise. Ein Bootsmann, dessen Boot gerade da unten am Lande lag, wo wir das unfrige morgen erwarten, schlug ibn todt wie einen Bolf, und das um ein paar sumpiger Dollar willen."

"Entsetlich!" sagte ber Alte und lehnte fich, ben Knochen neben fich legend, auf seine Decke zurud, mahrend Tom ebenfalls seinen so schnell verlaffenen Plat wieder einnahm und den Kopf in die hand ftutte.

"Bir jagten hier oben nach Bienen," fuhr Tom, vor fich nies oerstarrend und gang im Andenten der alten Zeiten verloren, fort, "und Bill —"

"Der Bootsmann?" frug Edgeworth.

"Nein, jener Ungludliche," fagte Tom.

"Und fein anderer Rame?"

"Den nannte er nie; wir waren auch nur vier Tage zusammen und er gehörte, so viel ich verstanden habe, nach Ohio hinüber. Bill hatte jenen Burschen ein paar Dollar sehen lassen, und der wollte ihn gern Abents, als wir am Feuer gelagert waren, zum Spielen reizen. Er spielte aber nicht, und das erbitterte schon den nichtswürdigen Buben. Ein paar Rächte darauf hatte er's denn auf irgend eine Art und Weise anzustellen gewußt, daß er den armen Jungen von uns fortbesam, und die Nacht mit ihm allein auslagerte. Wir campirten an demselben Abend in der Rähe der Schlucht, in welcher wir heute zuerst auf die Bärin schossen; denn von der keinen Prairie aus waren wir dorthin einem Bienencours gesolgt. Den andern Tag ließ sich Niemand von ihnen sehen, und als wir mit Sonnenuntergang zum Flußuser kamen, war das Boot fort."

"Dicht am Ufer übernachteten wir; ber alte Speamorestamm muß noch bort liegen, wo unfer Feuer war; benn ber hatte sich seit zwischen zwei Felsen gezwängt und konnte nicht fort, und als wir am nächsten Morgen die Bank erstiegen, wurden wir zuerst durch die Nasgeier ausmerksam gemacht, von benen eine große Menge nach einer Richtung hinzog."

"Gebt Acht," sagte mein Begleiter, ein Jager aus Kentudy, mit dem ich damals in Compagnie jagte, "gebt Acht, der sumpige Flatbooter hat den Kurzfuß talt gemacht."

"Rurgfuß," fuhr ber Alte erichroden auf, "warum nannte er ibn Rurgfuß?"

"Sein rechtes Bein war etwas kurzer als bas linke, und er hinkte ein wenig, aber nicht viel, und richtig — wie wir auf den Sügel hier kommen — ich vergäße den Anblick nicht, und wenn ich tausend Jahre alt würde — da lag der Körper, und die Nassgeier — aber was ist Euch, Steworth, was habt Ihr? Ihr seid — "

"Satte ber — ber Aurzsuß oder — ober Bill, wie Ihr ihn nanntet — eine Rarbe über ber Stirn?"

"Ja — eine große, rothe Narbe ,- kanntet Ihr ihn?"

Der alte Mann prefte feine Bande vor die Stirn und fant in ftummen Schmerz auf fein Lager gurud.

"Bas ift Cuch, Cogeworth? um Gottes willen, Mann — was fehlt Cuch?" rief ber Matrofe, jest wirklich erschreckt emporspringend, "kommt zu Cuch — wer war jener Unglückliche?"

"Mein Rind — mein Sohn!" schluchzte der Greis und drudte feine eibkalten, leichenartigen Finger fester vor die heißen, trodenen Augenhöhlen.

"Allmächtiger Gott!" fagte Tom erschuttert, "bas ift fcredlich — armer — armer — Bater!"

"Und Ihr begrubt ihn nicht?" frug biefer endlich nach langer Paufe, in ber er versucht hatte, fich ein wenig zu sammeln.

"Doch — er bekam ein Jägergrab," antwortete leise und mitleidig ber junge Mann, "wir hatten Nichts mit uns, als unsere kleinen indianischen Tomahawks, und der Boden war durr und hart ba — aber ich martere Euch mit meinen Worten —"

"Ergablt nur weiter - bitte - lagt mich Alles wiffen," bat flebent ber Bater.

"Da legten wir ihn hier unter biefe Ciche, trugen von allen Seiten Stangen und Aefte herbei, baß tein wildes Thier, wie ftart es auch gewesen, ihn erreichen tounte; benn Baren laffen die Leichen zufrieden, und ich bieb mit dem Tomahawt noch zulest das einfache Kreuz hier in den Stamm."

Edgeworth ftarrte ftill und leichenbleich vor fich nieder. Rach turger, peinlicher Paufe richtete er fich aber wieder empor, schaute gitternd und traurig umber und flufterte:

"Bir liegen bier alfo auf feinem Grabe — in feinem Grabe und mein armer, armer — Billiam mußte auf folde Beife enden. Doch feine Gebeine burfen nicht fo umbergeftreut langer bem Sturm und Better preisgegeben bleiben. Ihr helft mir fie begraben nicht mahr, Tom?"

"Bon Bergen gern, nur - wir haben fein Berfzeug."

"Auf dem Boote find zwei Spaten und mehrere haden — die Leute mussen helsen. — Ich will meinem Sohne, und wenn auch erft nach langen Jahren, die letzte Ehre erweisen; es ist ja Alles, was ich für ihn thun kann."

"Sollen wir lieber unfer Lager hinüber auf die andere Geite bes Feuers machen?" frug Tom.

"Glaubt Ihr, ich scheute mich vor der Stelle, wo mein armes Kind vermoderte?" sagte der Greis, "es ift ja auch ein Wiedersehn, wenn gleich ein gar schmerzliches. Ich glaubte an seinem Gerzen noch einmal liegen zu können und finde jest — seine Gebeine ums herzestreut in der Wildniß. — Aber gute Racht, Tom — Ihr mußt mude sein von des Tages Anstrengungen — wir wollen ein wenig schlafen, und der anbrechende Tag sinde und erwacht und mit unserer Arbeit beschäftigt."

Sicherlich nur, um den jungern Gefährten zu schonen, warf sich der alte Mann auf sein Lager zurud und schloß die Augen. Kein Schlaf sentte sich aber auf seine thränenschweren Lider, und als der fühle Morgenwind durch die rauschenden Bipsel der Kiesern und Eichen säuselte, stand er auf, sachte das jetzt fast niedergebrannte Fener zu heller, lodernder Flamme an und begann bei dessen Licht die um das Lager herumgestreuten Gebeine zu sammeln. Tom, hierdurch ermuniert, half ihm schweigend in seiner Arbeit und näherte sich dabei dem Plat, wo Bolf, etwa dreißig Schritt vom Fener entsernt, zusammengekauert neben einem kleinen Ulmenbusche lag. Obgleich die Beiden aber sonft sehr gute Bekannte waren, empfing ihn der alte hund doch sehr unfreundlich, und knurrte mürrisch und brobend.

"Bolf! fhamft Du Dich nicht, Alter?" fagte ber junge Mann,

auf ihn zugehend, "Du traumft wol, Du faules Bieh - weiffer mir bie Bahne?"

Der hund beruhigte fich jedoch felbst burch die Anrede nicht und knurrte nur ftarter, wedelte aber auch dabet leise mit dem Schwange, gerade als ob er hatte sagen wollen: Ich kenne Dich recht gut und weiß, daß Du ein Freund bist, aber hierher darfft Du mir trog alle dem nicht.

Tom blieb stehen und sagte gu Edgeworth, der auf ibn gutam: "Seht ben Sund an, er hat da etwas unter dem Laube und will mich nicht naber laffen. Bas es nur fein mag?"

Edgeworth ging auf ihn zu, schob leife feinen Ropf zur Seite und fand zwischen ben Pfoten bes treuen Thieres — ben Schadel seines Sohnes — wobei Wolf, als Jener bie Ueberrefte bes theuern Sauptes seufzend emporhob, an ihm hinauf sprang und winselte und bellte.

"Das fluge Thier weiß, baß es Menfchenknochen find," fagte ber Matrofe.

"Ich glaube, beim ewigen Gott, er kennt bie Gebeine!" rief ber Greis erfchrocken, "Bill hat ihn aufgezogen und ging nie, von bem Augenblick an, wo er laufen konnte, einen Schritt ohne ihn in ben Balb."

"Das ift ja nicht möglich - bie Gebeine konnen keinen Geruch behalten haben. — Wie alt ift benn ber hund?"

"Acht Jahre — aber fo klug wie je ein Thier einer Fahrte folgte," fagte der Greis; "Bolf — komm hierher," wandte er sich dann an den Binfelnden, "komm her, mein hund — kennst Du Bill noch, Deinen alten guten herrn?"

Bolf feste fich nieder, hob ben spisigen Kopf hoch empor, sah seinem herrn trenbergig in die Augen, warf sich mehrere Male unruhig von einem Borbersauf auf ben andern und stieß plotlich ein nicht lautes, aber so wehmuthig klagendes Gehenl aus, daß sich ber alte Mann nicht länger halten konnte. Er kniete neben dem

Thiere nieber, umschlang seinen Sals, und machte burch einen beigen, lindernden Thranenstrom seinem gepresten Bergen Luft. Bolf aber ledte ihm liebkofend Stirn und Bange, und versuchte mehrere Male die Pfote auf seine Schulter ju legen.

"Unfinn!" sagte Lom, bem bei bem sonberbaren Betragen bes hundes ordentlich unheimlich zu Muthe wurde, "das Thier wittert menschliche Ueberreste, und da geht's ihm gerade wie mit Menschenbiut. Laßt das die hunde pleglich spüren, so heulen fle ebenfalls, als ob ihnen das herz brechen wollte."

"Laßt mir den Glauben, Tom!" bat ber Alte, fich endlich wehmuthig wieder emporrichtend, "es thut mir wohl, felbst in dem Thiere das Gedächtuiß für einen Freund bewahrt zu sehen und — wir haben ja bes Schmerzlichen genug, warum den schwachen Trost noch muthwillig mit eigener Pand zerstören?"

Ein Schuß aus ber Richtung ber, in welcher ber Fluß liegen mußte, unterbrach bier feine Rebe.

"Bertammt!" rief Tom, "ob die Burichen nicht icon mit bem Boote ba find — Die Seehunde muffen Rachts gefahren fein, es ift ja taum Tag."

"Thut mir ben Befallen und ruft fie ber!" bat Edgeworth.

"Mir war's lieber, wenn Ihr mitginget," fagte ber junge Manu gogernd, "Ihr qualt Euch bier und —"

"Ich bin gefaßt, wenn Ihr tommt, Tom — Thut mir die Liebe und ruft fie."

Im nächsten Augenblide hatte ber junge Mann seine Buchse geschultert und schritt dem Flußuser zu, Edgeworth aber kniete an dem Fuße der Eiche, die Jahre lang ihre Arme schübend über die Ueberreste seines Kindes ausgebreitet hatte, nieder, und lag ernst und still im brunftigen Gebet, bis er die Schritte der vom Boote Kommenden borte. Dann sprang er auf und schritt ihnen fest und ruhig entgegen.

Tom hatte die Manner ichon unten am Finffe mit bem Bor-Berftader, Buggiraten I. hergegangemen schnell bekannt gemacht, und ernft und schweigend begannen fie an der engen Gruft zu arbeiten, die des unglücklichen jungen Mannes Gebeine aufnehmen follte. Dann legten fie sorgsam die gesammelten Ueberrefte hinein, warfen das Grab zu, wölbten den Kleinen Sügel darüber und trugen nachher eben so fill und sautios die Jagdbeute, die ihnen Tom bezeichnete, auf ihren Schultern zum Boote binunter.

"Salloh!" rief ihnen hier ber an Bord gebliebene Steuermann, eine wilde, drohende Geftalt, das Geficht ganz von Bodennarben zertiffen, die schwarzen langen haare wild um die Schläfe bangend, entgegen, "Barenfleisch! Bei den fleben Todsunden! — verdamm' mein Angen, wenn das nicht der vernanftigste Streich ift, den unser alter Capitain in langer Zeit ausgeführt hat. — Macht aber schnell, Burschen, daß wir fort von hier kommen, wir verfäumen die schone Zeit und das Wasser fallt mit jeder Secunde."

"Bir geben noch einmal binauf," fagte ber Eine von ihnen.

"Bas jum henter ift nun noch oben?"

"Deen nichts mehr, wir wollen nur die Badfteine aus unferer Ruche hinauftragen und, fo gut es geht, einen Grabftein daraus machen."

"Rarren feid Ihr," gurnte der Steuermann, "wie follen wir

nachher tochen?"

"In Bincennes tonnen wir andere bekommen," fagte Com, "schaden wurd's Euch auch nicht, wenn Ihr eine Ladung mit hinauf trüget."

"Ich bin jum Steuern gemiethet und nicht jum Steineschleppen," brummte der Lange, indem er fich rubig auf's Berbed ftrecte. "Unfinn genug, daß Ihr die alten Anochen da oben noch einmal aufrührt; die waren auch ohne Euch verfault."

Die Manner antworteten ihm nicht, luben ihre Laft auf unt ftiegen damit die fteile Uferbant empor. An dem Grabe errichteten fie aber bas einfache Dentmal fur den ermordeten Jager, frifchten bas Areus in der Eiche wieder auf und wollten bann langfam ben

Blat, auf dem Edgeworth noch immer in Schmerz und Gram vertieft ftand, melden. Da fuhr diefer aus feinen Araumen auf, brudte den Bootsleuten allen frenudlich die Sand, schnlierte seine Buchse, rief dem Sunde und ging mit festen, ficheren Schritten voran dem Boote au.

Eine balbe Stunde später knarrten und kreischten die schweren Ruber des undehülslichen Fahrzeugs, mit deren Gulfe es in
die eigentliche Stromung hinausgeschoben wurde. Dann aber
drängte es schwerfällig gegen die Mitte des Flusses zu und trieb
langsam hinunter seine stille, einformige Bahn. Bie es aber
nur erst einmal in Gang und richtig in der Stromung war, hoben
die Bootsleute ihre "Finnen" (wie die langen Ruder solcher Boote
genannt sind) an Deck und strecken sich selbst nachlässig und behaglich auf den Bretern aus, die ersten Strahlen der freundlichen
Rorgensonne zu genießen, die jest eben in all ihrer schimmernden
Pracht und herrsichseit über dem grünen Blättermeer emportunchte.

Ebgeworth aber faß, mit bem hund zwischen seinen Rnien, am hintern Rande bes Fahrzeugs und schaute still und traurig nach den mehr und mehr in weiter Ferne verschwimmenden Baumen jurud, die bas Grab seines Kindes überschatteten.

#### П.

## Der Kampf — Smart und Dayton.

In Selena") herrschte ein gar ungewöhnlich reges Leben und Treiben, und ans der gangen Umgegend mußte hier die Bevolles rung zusammengekommen sein. Ueberall ftanden eifrig unterhans beinde Manner, theis in die buntbefranzten Jagdhemden der hins

<sup>\*)</sup> Deena, eine fleine Stabt in Artanfas, am Ufer bes Miffiffippi.

termäldler, theils in die blauen Jeansfrads der etwas mohr civilis firten Städter gekleidet, in Gruppen umber, mahrend heftige Reben und lebhafte Gesticulationen ihr Gesprach als ein keineswegs alltägliches verfündeten.

Bor dem Union Sotel — dem besten Gasthause der Stadt — schien sich ganz besonders ein nicht geringer Theil dieser Menschens masse concentrirt zu haben, und der Wirth desselben, eine lange hagere Gestalt, mit blonden haaren, scharfen Badenknochen, etwas spiger, geradevorstehender Rase, aber blauen gutmuthigen Augen, kurz jeder Boll ein Yantee, hatte schwelle mit augenscheinlichem Wohlbehagen zugesehen. Im Innern des hauses sehlte es allerdings keineswegs an Arbeit, und die thätige haussrau hatte, von ihrem Dienstboten und einem Reger unterstützt, alle hande voll zu thun die Gäste zu befriedigen, und Schlasstellen für Die herzurichten, die zu weit entsernt von helena wohnten. Trozdem aber verharrte der Wirth in seiner ruhigen Stellung, und kümmerte sich nicht im Geringsten um das innere hauswesen.

Durch den Wortwechsel und vielleicht auch durch geistige Gestränke erhist, artete indes die bisherige ruhige, wenigstens friedliche Unterhaltung immer mehr und mehr aus. — Einzelne heftige Flüche und Drohungen überschalten zuerst für Augenblicke das übrige Bortchaos, und ploslich kundete ein scharfer Schrei und ein wildes Drangen, wie es endlich, was der lächelnde Wirth schon lange erssehnt haben mochte, zu Thatlichkeiten gekommen sei.

Mit halbvorgebugtem Obertorper, Die beiden Saude tief in ben Beinkleidertafchen, und die rechte Schulter an den Pfosten feiner Thur gelehnt, stand er ba, und man fah es ihm ordentisch an, welch Bergnugen ibm ein Kampf mache, beffen Resultat fo gang seinen Bunfchen entsprochen haben mußte.

Der namlich, ber ben erften Schlag gegeben, mar ein kleiner unterfester Irlander, mit brenneud: rothen Saaren und mo möglich

noch rötherem Barte, dazu in hemdbarmeln, mit offenem Kragen und eiwas turzen, eng anschließenden Nantingbeinkleidern, was feiner Figur einen eigenthumlich tomischen Anstrich gab. Außerdem bewieß sich aber Patrit O'Toole nichts weniger als tomisch oder auch nur spaßig, sobald er ein paar Tropfen Whistey im Kopfe und itgend Ursache zu einem vernünftigen oder "raisonnablen" Streite, wie er es nannte, hatte. Wenn auch nicht zänkisch, so war er doch der Lehte, der einen Plat verlassen hätte, wo noch die mindeste Nusskatz zu einer anständigen Prügelei zu erwarten gewesen ware.

So gerechte Sache aber Patrif ober Pat, wie er gewöhnlich im Stadtchen hieß, diesmal haben mochte, so fehr fand er fich balb im Rachtheil, benn kaum lag sein Gegner vor ihm im Staube, als ber größte Theil Derer, die bis jeht wenig ober gar keinen Antheil an dem Janke genommen, auf ihn eindrangen und den Gefallenen

rachen wollten.

"Burud mit Euch! — weg ba, Ihr Bladguards, Ihr — Sohne einer Bolfin!" — schrie ber Irlander, und theilte babet, ohne Unsterschied ber Berson, nach links und rechts so gewaltige und gut gezielte Stofe ans, daß er die Angreifer bligesschnell zu ficherer Entfernung gurudscheuchte. —

"Chrlich Spiel hier!" schrie er babet und ftreifte fich schnell ben, immer wieder-niederrutschenden Aermel auf — "ehrlich Spiel, Ihr Spigbuben, Einer gegen Einen, oder auch Zwei und Drei, aber nicht Acht und Neun; die Best über Ench — ich klopfe Euch die Schädel so breiweich, wie Euer hirn ist — Ihr hohltopfigen has lunten Ihr —"

"Chtlich Spiel!" riefen auch Einige aus ber Menge und suche ten die übrigen Kampflustigen zurückzudrängen. Der zu Boden Geschlagene hatte sich aber in diesem Moment ebensalls wieder aussetzuft, und bas eine blau unterlaufene Auge mit der linken hand bededend, riß er mit der rechten ein bis dahin verborgen gehaltenes Messer unter der Weste vor, und warf sich mit einem Schrei des wilbeften, unbegahmbarften Ingrimms auf ben, ihn ruhig erwartens ben Bren.

Diefer jedoch, ohne weiter seine Stellung ju verändern, fing ben brobend gegen ihn gerichteten und ficherlich gut gemeinten Stoß auf, indem er ben Angreifer am handgelent erfaßte, jum zweiten Male niederschlug, und nun in bem Rechtlichkeitsfinn ber ihn Umstehenden hinlangliche Burgschaft zu finden glaubte, daß fie einen andern, dem abnlichen Ueberfall verhindern wurden.

Die Bollsmenge ichien ibm aber teineswegs geueigt - man entzog guerft ben Beflegten feinen Ganben, und bann brach ber Sturm in ploglicher, aber befto verheerender Gewalt über ibn los.

"Bu Boben mit dem Irischen Gund! nieder mit ihm!" tobten fie. — "Er hat Sand an einen Burger der Bereinigten Staaten gelegt — was will der Auslander hier? der über's Baffer Gekommene?" —

"In's Baffer benn mit ibm!" fchrie ba ein breitschulteriger bleicher Befell, bem fich eine tiefe, noch taum geheilte Rarbe vom linten Mundwintel bis binter bas Dor jog, was feinem Gefichte etwas unbeschreiblich Bilbes und Unbeimliches verlieb - .. in's Baffer mit ihm - die Irifden und Deutschen Salunten verberben armen ehrlichen Arbeitern ohnedies die Breife. In ben Diffiffippi mit ber bunnbeinigen Cangille, ba tann fie mit ben Seefpinnen Bornpipes tangen!" und mit biefen Borten, mabrend er einen nicht fehr lauten, aber gang eigenthumlichen Pfiff ausftieß, warf er fich fo ploglich gegen ben überraschten Irlander, daß er Diefen fur den Augenblid jum Banten brachte. Den geubten Borer wurde er jedoch trot alledem nicht übermannt haben, waren nicht bie ihm gunachft Stebenben und mehrere Andere, Die fich fcnell binandrangten, rafch ju feiner Gulfe berbeigeeilt, und D'Toole fab fich gleich barauf von mehreren Seiten erfaßt und zu Boben gcworfen.

"In den Miffiffippi mit bem Schuft!" tobte ber Saufen -

"bindet ibm bie Sande auf den Ruden und last ihn fcwimmen!— Fort nach Itlamd mit ihm — er tann fich unterwegs ein Schiff bestellen," jubelte ein Anderer, und wenn auch Einzelne der friede licher Gefinnten, die feineswegs wollten, daß ein bloßer Streit ein solch tragisches Ende nehmen follte, dazwischen sprangen und den lleberwältigten zu retten suchen, so wurden diese doch leicht zurackegehalten, und jauchzend schleppten die Rasenden ihr Opfer dem Klugrande zu.

D'Aoole's Lage war eine höchst mißliche, und er selbst wußte nur jn gut, wie feindlich ein großer Theil der Bewohner von St. helena gegen ihn gesinnt sei, um nicht das Schlimmke jn fürchten. Schwerlich würren ihm aber seine verzweiselten Anstrengungen, mit denen er versuchte den Mördern Aroh zu bieten, etwas genügt haben. Die Uebermacht war zu groß und die Ache des Flusses ließ ihnen auch keine Zeit zum Ueberlegen, sondern schien ihr Borbaben eher noch zu begünstigen. — Da war es ein Einzelner, der sich plöglich mitten zwischen die Wüthenden warf und, den Arm des Iren ergreisend, jeden weitern Fortschritt hemmte; dieser Einzelne aber niemand Anderes, als unser freundlicher Wirth, Ionathan Smart, der hier mit einer Autorität sein "halt — das ist genug!" aussprach, als ob er von dem Hausen ganz besonders zum Friedensund Schiedsrichter bestellt gewesen wäre.

Die Menge zeigte indeffen nicht bie minbefte Luft, bas fo unserwartete und ungebetene Ginfchreiten gedulbig zu ertragen.

"Burud, Smart — laßt ben Mann los und geht zum Tenfel!" und mehrere ähnliche und gleich freundliche Anreden schallten ihm aus fast jedem Munde entgegen. Smart aber behauptete nichts defto weniger seinen Platz und rief nur mit fester Stimme bas gegen:

"Ich will verbammt fein, wenn Ihr ihm ein haar frummt!" "So fei es benn!" fchrie ba ber Eine feiner Gegner, zog eine kleine Taschenvistole, richtete fie auf ben Yankee und brudte ab. Nun versagte zwar, zum großen Glud des menschenfreundlichen Retters, die Wasse, Jonathan Smart war aber nicht der Mann, der ruhig auf sich zielen ließ. Mit schnellem Griff riß er ein unter seinem Rod getragenes, wenigstens zwolf Zoll langes Bowiemesser vor und führte damit schon in der nächsten Seennde einen so kräftigen wohlgemeinten dieb nach dem entsetz Jurucksahrenden, daß er ihm, wenn jener Stich gehalten, den Schädel unsehlbar mit dem schweren Stahl gespalten haben mußte. Der aber, dem die jetzt Born sunkelnden Augen des Gereizten nur zu deutlich verriesthen, was ihn erwarte, sprang mit lautem Ausschrei zur Seite und nur noch die Spise des Messers traf ihn vorn an der Schulter, von wo an sie ihm den Rock bis hinab an den Saum mit einem Siebe aufriß.

Der Schlag war zu tuchtig geführt gewesen, um an dem vollen Ernst des Mannes nur einen Augenblick zu zweiseln. Sein Auge slog auch jetzt mit so dunkelglübendem und heraussorderndem Trot über die Anderen hin, daß sie schen und fast unwillsurlich den Iren losließen. Der aber fühlte seine Glieder kaum wieder frei, als er auch schon rasch emporsprang und nicht übel Lust zu haben schien, den für ihn fast so verderblich gewordenen Kamps an Ort und Stelle zu erneuern. Smart jedoch hielt seinen rechten Arm wie mit eisernem Griff umspannt, und ehe noch die für den Augenblick wie vor den Kopf gestoßenen Männer einen neuen Entschluß sassen der süber sich gewinnen konnten, dem ihnen so heraussorzbernd gezeigten Stahl zu troßen, zog der Wirth den kleinen Engländer mit sich sort, seinem eigenen hause zu und verschwand gleich darauf im Innern desselben.

"Berdamm meine Augen!"-schrie da ploglich der schon fruber erwähnte bleiche Gefell mit der Rarbe — "sollen wir uns das gesfallen laffen? Ber ist denn der langbeinige Schuft von einem Yantee, der hier nach Artanfas tommt, und einem ganzen haufen ordentlicher Kerle vorschreiben will, was er zu thun und zu laffen

half Ei fo ftedt boch bem halunten bas hans über bem Ropfe an! -- "

"Bei Gott, bas wollen wir — fommt, Bons, holt bas Feuer ans feiner eigenen Ruche!" tobte und wuthete die Schaar — "nies ber mit ber Kneipe, die Bestie will so nichts pumpen!"

Die Maffe wandte fich - rafc jur Unthat entichloffen - gegen bas alfo bedrohte Saus, und wer weiß, wie weit fie in ihrem augenblidlich und heftig entflammten Grimme gegangen maren, batte fich ihr nicht jest, aber mit ber freundlichften, bittenbften Beberbe, ein Mann entgegengestellt, ber fle mit bocherhobenen Armen und lauter Stimme bat, ihm einen Moment Bebor ju fchenten. Er war hoch und ichlant gewachsen, mit offener freier Stirn, buntlen Augen und haaren und feinen, fast weiblich fcon geschnittenen Lippen. Auch in feiner ganzen Saltung lag etwas Gebieterisches und boch wieder Befchmeibiges , und feine Rleidung, die aus feinem fcmargen Tuch und ichneeweißer Bafche bestand, verrieth ebenfalls, bag er entweder Diefen Rreifen fremd fei, oder doch eine Stellung befleibe, die ihn über feine Umgebung erhebe. Er war ju gleicher Beit Abvotat und Argt und feit einem Jahr erft aus ben nordlichen Staaten bier eingetroffen, wo er fich feiner Renntniffe und feines einnehmenden Betragens wegen in gar turger Beit nicht allein eine bedeutende Pragis erworben batte, fondern auch in Stadt und County jum Friedensrichter ernannt worden war.

"Gentlemen!" redete dieser jest die, ihm wunderbarer Beise rasch Billsahrenden an — "Gentlemen, bedenken Sie, was Sie thun wollen. — Bir besinden uns unter dem Gesetze der Bereinigten Staaten und die Gerichte sind sowohl bereit, Sie gegen den Angriff Anderer, als Andere gegen Ihren Angriff zu schüßen. Mr. Smart hat Sie aber nicht einmal beleidigt — er hat Ihnen im Gegentheil einen Gesallen gethan, indem er Sie vor einer Gewaltthat bewahrte, die wohl bose Folgen für Manche von Ihnen gehabt haben

tonnte - Sie follten ihm eber bantbar fein - Mr. Smart ift auch fonft in jeber hinficht ein Chrenmann."

"hol ibn der Teufel!" xief hier der, nach dem der Wirth mit seinem Meffer gehauen, "dantbar sein — Ehrenmann — ein Schuft ift er, und hatte mich beinahe gefvalten wie eine Apfelfine — In bie holle mit ihm — Feuer in sein Rest, das ift mein Rath!"

"Gentlemen! hat Sie Mr. Smart beleidigt," nahm hier der Richter auf's Neue das Wort, "fo bin ich auch überzeugt, daß er Alles versuchen wird, seinen begangenen Fehler wieder gut zu machen; tommen Sie, wir wollen ruhig zu ihm hinausgehen, und er mag dann mit freundlichem Bort und einer kleinen freiwilligen Spende au Whiskey, die wir ihm auferlegen werden, das Geschehene ausgleichen — sind Sie das zufrieden?"

"Ei, hol's der Genter — ja!" fagte der mit der Rarbe —"er soll traftiren. — Eritt er mir aber wieder einmal in den Weg, so will ich verdammt sein, wenn ich ihm nicht neun Boll talten Stahl zu toften gebe."

"Satte nur mein verdammtes Tergerol nicht versagt,, — gischte ter Andere — "bie Best über ben Kramer, ber — so erbarmliche Baaren führt."—

"Rommt, Boys, in's hotel — Smart mag herausruden, und wenn er's nicht thut, fo foll ihm der — Bofe das Licht halten"— fagte der Rarbige.

"In's hotel — in's hotel!" jauchzte bie Schaar — "er muß traftiren, souft schlagen wir ibm ben gangen Rram in tausend Studen!"

. In jubelndem Chor malgte fich der gugellofe Saufe dem Gafthaus zu, und wer weiß, ob des Arvolaten freundlich gemeinte Beilegung des Streites nicht hier zu noch viel ernsthafteren Auftritten geführt hatte. Smart tannte aber seine Leute zu gut und wußte, wie er, sobald er den Schwarm wirklich in sein haus lasse, ganzlich in den Sanden der schon halb Betrunkenen sei, und dann auch jeden ihrer Buufde willfahren muffe, wollte er fich nicht ber große im Gefahr an Leben und Eigenthum anssehen. Als fich daher die Radelsfährer seiner Thur naberten, trat er plotlich mit gespannter und im Anschlag liegender Buchse ruhig auf die oberfte Schwelle und erklärte fest, den Ersten niederzuschiehen, der die Stufen seiner Treppe betreten wurde.

Smart war als ein ausgezeichneter Schütze bekannt, und ficherer Lod lag in der, ihnen drohend entgegengehaltenen Mundung. Der Abvokat trat aber auch hier wieder vermittelnd zwischen den Parteien auf, bedeutete den Yankee, daßi die Manner hier keine Feindsellgskeit weiter gegen ihn nahrten, und bat ihn, die Buchse fortzustellen, damit auch das Lette entfernt sei, was auf Streit und Kampf hindeuten tonne.

"Gebt den guten Leuten ein paar Duart Bhiskey," schloß er dann seine Rede, "und fie werden Cuere Gesundheit trinken. Es ist ja doch besser, mit Denen, die unsere Rachbarn in Stadt und haus sind. friedlich und freundlich beisammen, als in immer-währendem Streit und hader zu leben."

Der Pankee hatte bei ben ruhigen Worten bes Abvolaten, ben er selbst schon seit langerer Zeit als einen ordentlichen und, wenn es galt, auch entschlossenen Mann kannte, ben Buchsenkolben gesenkt, ohne jedoch die rechte hand vom Schlosse zu entfernen, und erwiederte jeht freundlich:

"Es ist recht hubsch von Ihnen, Mr. Dapton, daß Sie nach besten Kraften Streit und Blutvergießen gehindert haben — Manscher Ihrer Gerren Collegen hatte das nicht gethan. Damit Sie benn auch sehen, daß ich keineswegs geneigt bin, mit den guten Leuten, gegen die ich ja sonst nicht das Mindeste habe, wieder auf freundschaftlichen Fuß zu kommen, so bin ich gern erbötig, eine volle Gallone zum Besten zu geben, aber — ich will sie hinaussichten. — Ich habe Ladies hier im Sause und die Gentlemen braußen werden gewiß selbst damit einverstanden sein, ihren Brandy

im Freien zu trinfen und fich nicht babei burch bie Begenwart von Damen geftort zu wiffen."

"Sallo — Brandy?" rief ber mit ber Rarbe — "wollt Ihr uns wirklich eine Gallone Brandy geben, und dabei erklaren, daß Euch bas Geschebene leid fei?"

"Allerdings will ich bas!" erwiederte Jonathan Smart, wahserend ein leichtes spottisches Buden um seine Mundwinkel spielte, "und zwar vom vortrefflichsten Phirfich-Brandy, den ich im Sause habe — find die herren damit einverftanden?"

"Ei — Bootshafen und Enterbeile — ja!" nahm der Bleiche das Wort — "heraus mit dem Brandh, — wenn Unterröcke dein sigen, wird's einem ordentlichen Kerl doch nicht so recht behaglich zu Muthe — aber schnell, Smart — Ihr trefft uns heute in versdammt guter Laune und könnt Euch gratuliren; laßt uns deshalb also auch nicht lange warten."

Funf Minuten fpater erfchien ein ftarter, breitschultriger Reger, mit achtem Bolltopf und fast ungewöhnlich ftreng ausgeprägten athiopifchen Befichtszugen in ber offenen Thur, und trug - mabrend er die Berfammlung, jedoch noch immer mißtrauifch, bald lints balb rechts zu betrachten fchien - in bem linten Arme eine große breitbauchige Steinfrute, in ber andern ein halbes Dugend Blechbecher. Die Schaar empfing ihn aber jubelnd, untersuchte por allen Dingen bas Getrant, ob es auch wirklich ber aute, ibnen versprochene Stoff sei, und jog bann jauchgend bem Fluß ju, wo fie an Bord eines bort liegenden Flatbootes gingen und bis in Die fpate Racht hinein gechten und tobten. Danton bagegen blieb noch eine Beile fteben und blidte ben bavon Tobenben ftill und, wie es ichien, ernft finnend nach. Smart aber ftorte ibn balb aus feinem Rachbenten auf; - er lebnte bie Buchfe oben an einen Poften der Beranda und flieg ju dem ihm fo freundlich ju Gulfc gefommenen Richter nieder.

"Dant Cuch, Sir," fagte er hier, mabrend er ihm freundlich

tie hand entgegenftredte, "bant Ench fur Guer fehr zeitgemäß eins gelegtes Wort — Ihr hattet zu teinem gelegenern Moment bas wischen treten tonnen."

"Richt mehr als Burgerpflicht," lächelte ber Richter, "die Menge läßt fich gern von einem entschlossenen Manne leiten, und wenn man ben richtigen Zeitpunkt auch richtig trifft, so vermag ein einzelnes ernstes Wort oft Gewaltiges."

"Run, ich weiß nicht" — meinte Smart topfschüttelnd, wahe rend er einen nichts weniger als freundlichen Seitenblick nach dem Fluß hinabwarf, "dergleichen Bolt läßt sich sonft nicht leicht, wesder von freundlicher Rede, noch seindlicher Wasse zurückschrecken. Es sind meistens Leute, die nichts weiter auf der Welt zu verlieren haben als ihr Leben, und der Gefahr deshalb, da sie dieses keinen Pfisselling achten, troßig entgegengehen. Ich bin übrigens doch froh, so wohlseilen Kauses losgekommen zu sein, denn — Blut zu vergießen ist immer eine häßliche Geschichte. Aber so tretet doch einen Augenblick in's Gastzimmer, ich komme gleich nach — muß nur erst einmal nach meiner Alten in der Küche sehen und alles Röthige bestellen."

"Ich dank Cuch," fagte ber Richter, , ich muß nach hause...-Es find mit dem letzten Dampsboot heut Briese angekommen, und vom Fluß herunter habe ich auch — mehrerer Geschäftssachen wes gen — einen Besuch zu erwarten. Wollt Ihr mir aber einen Ges sallen thun, so kommt Ihr nachher ein Bischen zu mir herüber. — Bringt auch Euere alte Lady mit — ich habe überdies noch Mansches mit Euch zu besprechen."

"Meine Alte wird wohl daheim bleiben muffen," fagte ber Bantee lächelnd, "wir haben das Saus voll Leute, aber ich felbst — ei nun, ich bin überdies recht lange nicht bei Mrs. Dayton gewesen — die — Burschen werden doch nicht etwa noch einmal kommen?" —

"Sabt teine Angft," beruhigte ihn ber Richter - "bas Boff

ift wild und histopfig, auch wohl ein wenig roh — aber überbachs ter Schlechtigfeit halte ich fie nicht für fabig. Sie batten Euch vielleicht im erften wilden Born das haus über dem Ropfe angestedt; ben aber erft einmal verraucht, fo wird auch keiner mehr baran benten, Euch ju beläftigen."

"Defto beffer," sagte Jonathan Smart, "Angst hatte ich übrisgens auch nicht — mein Scipio halt, wenn ich fort bin, Bacht, und der hornruf aus dem Fenfter kann mich überall in helena erreichen. — Also auf Biedersehn — in einem halben Stundchen komme ich hinüber."

Er trat bei diesen Borten, mabrend der Richter seiner eigenen Bohnung guschritt, in's Saus jurud, und stand gleich darauf vor seiner "besseren Salfte", wie sie sich selft zu nennen pflegte, die er übrigens, theils durch die überhaufte Arbeit, theils durch die vorsgegangene Scene, in der übeisten Laune von der Belt fand.

Mrs. Smart war benn auch keineswegs die Frau, die irgend einen Groll lange und heimlich mit sich herum getragen hatte. Bas ihr auf dem herzen lag, mußte heraus, mochte es fein, was es wollte. So schob sie sich denn auch, als sie ihren herrn und Gemahl nahen hörte, das Sonnenbonnet, das sie der Ramingluth wegen auch in der Küche trug, gurud, stemmte beide Arme — in der rechten noch immer den langen hölzernen Rochlössel haltend — seft in die Seite, und empfing den langsam herbeischlendernden Gatten mit einem scharten.

"So — was hat der herr benn heute wieder einmal für gang absonderlich gescheidte Streiche augerichtet? man darf den Ruden nicht mehr wenden, so ift irgend ein Unglud in Anmarsch, und kein Ruchen kann im ganzen Reste gebaden werden, ohne daß Mr. Smart seinen Kinger und seine Rase bineinsteden mußte."

"Mrs. Smart," fagte Jonathan, ber gerade jest viel ju guter Laune war, um fich biefe burch ben Unwillen feiner Gattin ver-

berben gn laffen - ,,ich habe heute ein Menfchenleben gerettet, und bas, follte ich benten -- "

"Ach was da, Menschenleben" — unterbrach ihn in allem Eifer Mrs. Smart — "Menschenleben hin Menschenleben her — was geht Dich das Leben anderer Leute an. An Deine Frau solltest Du denken, aber die mag fich schinden und qualen, die mag sich muben und placen, das ist diesem herrn der Schöpfung ganz einerlet. Er wirft auch die Gallonen guten Phirsich-Brandy gerade so auf die Straße hinaus, als ob er sie da draußen gefunden hatte, während ich hier, im Schweiße meines Angesichts arbeiten, und uns ser Aller Brod verdienen muß —"

- "mare mit der gehabten Muhe teineswegs zn theuer ertauft gewesen" - fuhr Smart ruhig, ohne die Unterbrechung feines Beibes auch nur im Mindeften zu beachten, fort.

"Ich fage Dir aber: es ware zu beachten gewesen," eiserte bie, hierdurch nur noch mehr erzürnte Frau — "es ware zu besachten gewesen, wenn Du nur so viel Gefühl für Dein eigen Fleisch und Blut hättest. Aber Philippsen kann heranwachsen und groß werden — das kummert Dich nicht. — Nach Deiner Birthschaft geht Alles zu Grunde und muß Alles zu Grunde gehen, und wenn der arme Junge einmal das Alter hat, so wird er wol nicht einmal eine Stelle haben, wohin er sein haupt legt — Du Rasbenvater."

"Der Rabenvater hatte auch keine Stelle, wo er sein haupt hinlegen konnte, als er heranwuchs" — lächelte Mr. Smart guts muthig und rieb sich dabei die hande — "Mr. Smart senior gab ihm aber allerlei gute Lehren, und die haben denn auch so gute Früchte getragen, daß sich Smart junior, nach mehrmaliger Erute, das schönste Gasthaus in ganz helena bauen konnte. — Smart senior ist nun todt, und Smart junior ist Smart senior gewors den; wenn also, in natürsicher Folge, Smart junior jest — "

"Run bor' einmal auf, mit all bem Unfinn von senior und junior — geh an Dein Geschäft — besorge die Pferde, die braußen im Stalle stehn — schied mir den Reger her und laß ihn Bohnen aus bem Felbe bringen. Jum Kaufmann muß er auch hinübergehn, um bas Faß Juder zu holen — Mann, Du wirst mich mit Deinem Leichtsinn noch in die Grube bringen."

— "dem Rathe des Smart senior so folgt, wie Smart senior damals dem Rath seines Baters folgte," suhr der unverwüstliche Yankee ruhig und unbekümmert fort — "so ist alle Hoffnung vorshanden, daß, auch ohne unser Zuthun, Smart junior schon seinen Lebensunterhalt auf anständige Weise gewinnen werde."

"Scipio foll hierher kommen," schrie jeht Mrs. Smart, wirklich zur außersten Buth getrieben, während fie mit dem Fuße stampfte und ben Stiel des Löffels auf den einzigen kleinen Tisch niederstieß — "horst Du, Jonathan? — Scipio soll herkommen, und nun fort mit Dir, Mensch, der Du meinen Tod willt, oder ich gebrauche, so wahr mich unser lieber herr Gott erhören soll, mein Küchenrecht.")" — Und mit raschem Griff erfaste sie den kupfernen langstieligen Schöpfer und fuhr damit in den Keffel voll siedenden Bassers, der über dem Feuer zischte und sprudelte.

Run wußte Mr. Smart allerdings, raß es zwifchen ihnen, trot bem von Seiten Madames oft hitzig geführten Jungentampf, nie zu Thätlichkeiten tam, benn Madame tannte zu gut den ernsten und festen Sinn ihres Mannes, so etwas je zu wagen. Um aber auch jedem Wortwechsel ein Ende zu machen und die erzurnte Cheshälfte, die ihm sonst eine brave und treue Gattin war, freundlicher zu stimmen, zog er sich ruhig zur Thur zurud und frug nur hier,

<sup>\*)</sup> Das hier gemeinte und in Nordamerika fo geltenbe Rüchenrecht, was nicht felten, besonders auf Dampsvoten, seine Anwendung findet, besteht darin, einen Rochlöffel voll siedenten Wassers gerade über berm, den man aus der Rüche haben will, an die Bede zu schleubern, daß, wenn er fich nicht rasch durch die Flucht ben Folgen entzieht, die heiße Pluth auf ihn binabtrauselt.

die Alinke in der hand, "ob Mrs. Smart fonft noch etwas zu bestellen habe, ba er ein paar Gefcaftswege abmachen muffe."

Diesen Rudzug nahm Matame übrigens als ein flillschweigentes Zeichen ber Anerkennung ihrer Autorität, und bedeutend mils ter gestimmt, goß fie bas tochente Wasser wieder zurud in sein Gefäß, wischte sich mit der Schürze ben Schweiß von der geröthes ten Stirn und sagte, in noch halbärgerlichem, aber boch nicht mehr heftigem Lone:

"Rein, Mr. Smart — wenn Sie Ihre Geschäfte außer bem Saufe haben, fo brauchen Sie sich auch nicht um die meinigen zu tummern. — So viel fage ich Ihnen aber, die Pferde" —

"Sind fammtlich gefüttert und beforgt," bemertte Smart. -

"Und bas Faß Buder" —

"Steht in ber Bar." -

"Aber Die Bohnen" -

"Sind ron Scipio ichon vor einer halben Stunde gepfludt worden." —

"Und bie beiben Bimmer, die noch fur die letigetommenen Gafte geraumt werden follten" -

"Können jeden Augenblid bezogen werden," lächelte Jonathan — Mr. Smart und Scipio haben bas Alles beforgt — fonst noch Etwas?"

"Madame — jest wirklich ärgerlich, daß weiter gar Nichts zu bemerken war, arbeitete mit immer größerem Eifer und immer rötter werdender Phhilognomie in den Kohlen herum, auf die sie sich schon zweimal vergebens bemuht hatte, den schweren eisernen Kessel zu heben. Ionathan aber, dies bemerkend, sprang rasch hinzu — ergriff die Haken und schwang das mächtige Gefäß mit leichter Muhe auf seinen Ort, wandte sich dann lächelnd nach seiner kaum noch schwollenden Chehälste um, drückte ihr einen raschen, aber nichts destoweniger berbgemeinten Kuß in das rothe, gutmuthige

Geficht, und flieg im nachften Augenblid — Die Sande tief in ben Beinkleibertaschen und aus Leibestraften ben Pankeedooble pfeifend, — mit raschen Schritten gur Thur hinaus in's Freie.

### Ш.

1.

# Das Union · Sotel und feine Gafte.

Lefer, haft Du icon je ein Ameritanisches Birthezimmer gefeben? nein? bas ift Schabe - es wurde mir bie Befchreibung erfparen. Bie Die Bahnhofe auf unferen Gifenbahnen, fo haben Die Birthegimmer in ber Union eine Familienahnlichkeit, Die fich in feinem Staate, weber im Norden noch Guden, verleugnen lagt, und in den toftbarften Aufter-Salons ber öftlichen Stadte, wie in ben gewöhnlichen grogshop ber Badwords, fichtbar und erkenntlich bleibt. Der Schenftisch, mag er nun mit Marmorplatten belegt, ober von einem fcmutigen bolgernen Gitter befchutt fein, tragt feine fleinen Flafchchen mit Pfeffermung und Staunton Bittere, ba: mit fich jeder Baft fein Getrant mit einem ber beiden scharfen Spirituofen murgen tonne, und bie babinter angebrachten Caraffen bligen und funteln und laden mit ihrem farbigen Inhalt den Baft ein, fie ju toften. Apfelfinen und Citronen fullen babei bie leeren Bwifdenraume aus, und bleibehalfte Champagnerflafden, fowie fuße, mit buntfarbigen Etitetten verfebene Liqueure prangen in ben oberften Regalen. Die aber wird fich ber Reisende in Diesen offent= lichen Gebäuden, mogen fie nun "hotel" oder "inn" - "tavern" ober "boardinghouse" beifen, wohnlich fühlen. Die Alles in Amerita, einzelne Privatwohnungen ausgenommen, nur fur ben augenblidlichen Genuf und Ruken eingerichtet ift und jede wirte

liche Behaglichleit entbehrt, fo ift es auch mit biefen, boch eigentlich für bie Bequemlichleit ber Reifenden hingestellten Gaftbaufern.

Schon die ganze innere Einrichtung beweist das. — Rur vor dem Ramin stehen Stuhle, und um denfelben, selbst im Sommer, wenn kein Feuer darin breunt, sammeln sich aus alter Gewohnsteit die Gaste, und sprizen ihren Tabatssaft in die liegenzebliebene Asche. Reiner sett sich mit seinem Glase zum Tisch und verplaubert ein halbes Stunden mit dem Freunde; — keiner liegt, im Stuhl behaglich zurüczelchnt, und beobachtet die Rommenden und Gehenden. In Gruppen stehen sie beisammen — das kaum gefüllte Glas wird schnell geleert, höchstens einmat eine Zeitung durchstogen, und wieder fort sturmt der erst eingekehrte Gast seinen Geschäften oder seinem Bergnügen nach.

Das Union-Sotel machte keine Ausnahme von dieser ziemlich allgemeinen Regel. Der Thur gegenüber befand sich der Schenksstand, hinter dem ein junger Mann kaum hande genug zu haben schien, die verlangten Gläser zu füllen. — Links war der Kamin, rechts führten drei Fenster auf die Elmstreet hinaus, während neben der Thur zwei andere vorn heraus eine Aussicht durch die Beranda nach der breiten Frontstreet und zugleich mit auf die Dampf- und Flatboot-Landung und den Strom gewährten. In der Mitte des ziemlich großen Raumes stand ein breitzüßiger, viersectiger Tisch, auf dem ein paar Zeitungen, die State Gazette, der Cherokee advocate, und das New-Orleans-Bulletin lagen, und ein Dugend Stühle, ein kleiner Runnberger Spiegel und eine uns vermeibliche Yankee-Uhr über dem Kaminsims stüllten den übrigen Blat an Meubles aus.

Interessanter aber waren bie Gruppen, Die in den verschiedes nen Theilen des Bimmers umherstanden. — Rur zwei Leute sagen namlich, und diese zwar, wie zwei Kaminverzierungen, an beiden Seiten besselben: die Ruden der Gesellschaft zugedreht, und die Beine hoch oben auf dem Sims, neben ber Uhr. Die hauptgruppe der Gafte bildete ein junger Abwotat aus helena, Ramens Robins, ein Farmer aus der Rate von Little Rod, ein junger, grobinochiger Gefell, der trot bem hellblauen Frack aus Wollenzeug und dem schwarzen abgeschabten Filz etwas unvertennbar Matrosenartiges an sich hatte, und der sogenannte Mailrider, der zu Pferde den ledernen Brieffact zwischen Des lena und Strongs Postossiee, in der Rahe des St. Franzissussschin- und berführte. Das Gespräch drehte sich jest um die eben stattgehabten und beschriebenen Borfalle, die sie aus dem Fenster größtentheils mit ansehen konnten, und der Mailrider, ein kleines durres Männchen von etwa fünfundzwanzig Jahren, war besonders ganz erstaunt, daß sich eine solche Menge kräftiger, troßig ausssehender Burschen erst von einem einzelnen Mann einschüchteun, und dann von einem andern in der Ausübung ihrer Rache hatten zurückstellen.

"Gentlemen!" sagte er in der mit Eiser geführten Anrede, wobei er diesen Litel ungewöhnlich häusig anwandte, als ob er seine Zuhörer dadurch ebenfalls mit überzeugen wollte, daß er selbst zu dieser besondern Menschenklasse gehöre — "Gentlemen, die Männer von Arlansas sangen an aus der Art zu schlagen — das demokratische Princip geht unter. Bom Osten her werden monarschische Grundsätze von Tag zu Tag gefährlicher — Gentlemen, ich fürchte, wir erleben noch die Zeit, wo sie in Washington einen König krönen, und der — König — heißt — dann — henry — Clay — "

"henry Unfinn!" sagte ber Farmer verächtlich — "wenn bas geschabe, so möchten fie ihren König auch im Often behalten; über den Mississippi sollte er uns nicht kommen, dafür stehe ich. Wetter noch einmal, unsere Bater, die in ihren blutigen Grabern schlasen und für ihre Kinder sielen, mußten fich ja in Schande und Schmach umbreben, wenn die Eukel, die zu Millionen angewachsen find, das nicht einmal mehr behaupten konnten, was sie der Uebermacht

wit wenigen Tausenden abzwangen. Das find aber die verrückten 3deen, die nur Ausländer mithringen. — In Schmach und Ketten aufgewachsen, können fie sich nicht benken, daß ein Bolt im Stanke ist zu existiren, wenn es nicht von einem Fürsten am Gängelbande geführt wird. — Jum Teufel auch, ich habe da erst neulich in eisnem Buche gelesen, wie die hofschranzen über dem großen Wasser drüben in den Städten herumkriechen und schwanzwedeln, und die Feinen und Zierlichen spielen. — Die Pekt über sie — solch Gesschweiß sollte einmal nach Arkansas kommen, hu — pih — wie wir sie mit Hunden hinaushetzen würden."

"Sahaha" — lachte der kleine Abvotat — "Sowitt gerath ordentlich in Jagdeifer — Maßigung, waderer Staatsburger, Maßigung. — Gegen folche Gefahr schutzt uns unsere Constitution —"

"Ad — was da, Constitution" — brummte howitt — "wenn wir's nicht selber thun, war's die Constitution und das Abvolatens voll auch nicht im Stande. — Die eine würde umgeworsen und die anderen gingen zur neuen Fahne über — das ist Alles schon das gewesen. Rein, der Farmer ist's, der den Kern der Staaten aus macht, denn sein freies Land wäre gerade das, was unter die Botzmäßigkeit einer willtürlichen Regierung siele. Er müßte das Land eultiviren und mit dazü beitragen, daß sich die Industrie mehr und mehr höbe und die Cinkünste von Jahr zu Jahr wüchsen, und dürfte dann am Ende noch nicht einmal mit darein reden, wenn es sein eigenes Bohl und Behe gälte. Rein, der Farmer oder vielsmehr das Boll hält den Staat — nicht die Constitution, und ein Laud, das kein Bolk hat, dem hilft auch die beste Constitution nichts."

"Run ja, das fag' ich ja eben," fiel der Maifrider, ber nicht recht verstand, was jener meinte, mit seiner dunnen Stimme ein — "deshalb wundert's mich ja gerade, daß fich das Bolt so von einem einzelnen Menschen leiten und einschuchtern laft — Donnerweifer — ich follte bagwischen gewesen fein — ich batte bem Bantee", — und er fah fich babei um, ob ber Birth nicht etwa im Bimmer fei — "zeigen wollen, was es heißt, fich an freien Ameristanischen Burgern zu vergreifen."

"Gerad' im Gegentheil," erwiederte ruhig der Farmer — "mich hat's gefreut, daß die Leute Bernunft annahmen. Bas ich früher von Selena gehört, ließ mich fest glauben, der ganze Ort bestehe ans lauter — Gefindel. Es ist mir lieb, daß ich jest eine andere Meinung davon nach Sause tragen kann, denn daß die Köpfe eines freien sorgiosen Boltdens einmal überschäumen, ei nun, das ist kein Unglud, wenn sie nur immer wieder in's richtige Bett zuruckstebren."

"Bertammt wenig von Denen, die heut' Racht in einem Bette schlafen!" lachte hier ter im blauen Frack tagwischen. — Die lusstigen Burschen fangen mit der Gallone Brandy an, und es sollte mich gar nicht wundern, wenn sie mit einem ganzen Faß aushörsten. — Ihr Gejubel und Geschrei schallt ja sogar bis hierher herüber."

"Bas ift benn hier eigentlich heute vorgegangen?" frug jest ber Farmer, fich an die Uebrigen wendend. "Ich tam gerade, wie fie ben Irlander braufen in der Klemme hatten, und trug dann meine Satteltasche in die hinterstube. — Bar benn heute Gerichtstag?"

"Gerichtstag?" fagte der im blauen Frad, "nein, bas weniger, aber was gang Anderes — holl's haus und Land wurde veraucstionirt." —

"bolks? des reichen holk's haus?" rief howitt verwundert, "ih, das ist ja gar nicht möglich. — Alle Wetter, vor acht Tagen kam ich erst bier durch, und ta war ja noch kein Gedanke daran."

"Ja, Sachen andern fich," lachte ber Blaue — "Solt ging, wie Ihr wißt, mit einem Flatboot nach New! Orleans. Unterwegs muß er aber wol auf irgend einen Snag gelaufen ober sonft zu

Auglad gekommen fein, kurz bas ganze Boot ift spurlos verfcwuns bu, und vor funf Tagen kam Holl's Sohn hier an."

"batte benn bolt einen Sohn? frug ber Farmer, "er war ja gar nicht verheirathet?" -

"Aus früherer Che," erwiederte der Blaue — "mehrere Lente hier kannten die Familie. Der junge Golt ware auch gern hier geblieben, er bekam aber schon am zweiten Tage das Fieber und damit zugleich einen solchen Widerwillen gegen bas niedere Land selbst, daß er schon auf den dritten Tag die Berstelgerung seines sämmtlichen Grundbesites feststellte. Die Auction fand an diesem Morgen statt, und mit demselben Dampsboot, das heute Mittag hier landete, ist der junge holf wieder hinunter nach Baton Rouge gegangen."

"Pot Blit, ber hat seine Geschäfte ichnell abgemacht. Da ift auch wol ber schone Plat um einen Spottpreis weggegangen?" frug der Mailrider, ber ebenfalls erst mahrend bes Streites getomsmen war.

"Das nicht!" erwiederte der Advokat — "die Bauftellen find faft die besten in helena und es fanden fich mehrere Bewerber — ich selbst habe geboten, Richter Dapton schien auch große Luft zu dem handel zu haben. Der Wirth hier hat fie aber zulett noch erstanden und — was die Bedingung war — gleich baar bezahlt — Smart muß einen hubschen Thaler Geld in helena verdient baben."

"Bunderbar, wunderbar," murmelte der Farmer vor fich hin.
— Mir hat hoft einmal gefagt, er hatte weder Kind noch Kegel in Amerika und wolle alles das, was er fein eigen nenne, verkaus fen, und wieder nach Deutschland jurudgehn."

"Run ja," lachte ber Blaue, "es war fo eine schwache Seite von ibm, noch fur einen jungen Mann zu gelten. Er leugnete immer, baß er schon verheirathet gewesen — Ihr kennt boch die junge Bittwe bruben — gleich neben Daytons," und er verzog bas

bei, mahrend er mit bem Daumen der Sand über bie eigene Schule, ter beutete, bas keineswegs ichone Geficht zu einem haßlichen, bod-haften Lachen.

"Die arme Frau," fagte ein junger Raufmaun, der eben gu ihnen getreten war und die letten Worte gehort hatte. — Sie geht herum wie eine Leiche — fie foll den Golf fo geru gehabt haben."

"Sie waren ja auch schon mit einander versprochen," siel hier Abvolat ein. Wenn er wieder von New Orleans zurückläme, sollte die Hochzeit sein; aber der Mensch denkt und das Schickfal leukt. — Zest ist der Misssissississischet, und das eigene Flatboot sein Sarg. — Puh — es muß ein häßliches Gefühl sein, so tief unten auf dem Grunde des Flusses gegen die Planken eines solchen Kastens gedrückt zu liegen, und nun immer leichter und leichter werden und doch nicht wieder hinauf zu können an den lichten Tag."

"Es find in letzter Beit recht viele Flatboote verungluck," sagte der Farmer nachdenkend. — "Ich weiß, daß allein von Little Rod dreie abgingen, die nie am Ort ibrer Bestinunung ankamen. Der Staat sollte mehr dafür thun, diese Unmassen von Baumpfammen wenigstens aus der eigentlichen Strömung zu entfernen. Guter Gott, was find nicht schon für Menschen auf solche Art umgekommen und wie viele Waaren hat der unersättliche Mississpippippiperschlungen!"

"Ei, die Menschen sind aber auch großentheils selber bran schulb!" rief der Blaue ärgerlich, — "wenn irgend ein Bursche, ber im Leben den Stiefel nicht von Gottes sestem Erdboden wegge bracht hat, einmal Waaren verschiffen will, so baut er ein neuch Flatboot, oder kauft trgend ein altes, packt da seine Siebensachen hinein, stellt sich hinten an's Steuer und benkt, ",,der Strom wird sich don dahin führen, wo ich hin will — wir schwimmen ja den Fluß hinunter." — Ja wohl — wir schwimmen hinunter, bis wir irgendwo hängen bleiben, und nachber ift's au spat. Der

Mifffppt lift nicht mit fich fpagen, nnd um bie erbarmlichen biezig oder funfgig Dollar fur einen tuchtigen Lostfen ober Steuer: mann gur fparen, hat ichou Mancher Gnt und Leben barüber ein: gebußt."

"Bitt' um Berzeihung," sagte ber Farmer — Alle, die von Little Rod abgingen, hatten gerade Lootsen an Bord, Leute, die auf ihr Ehrenwort versicherten, den Fluß schon seit zehn und fünfzehn Jahren besahren zu haben, und sie sind dennoch zu Grunde gegangen. Solchen Menschen kann man aber auch nicht in's herz sehen. Es giebt sich Mancher für einen Lootsen aus, und vertraut nacher seinem guten Glück, das ihn schon sicher stromab sühren werde. Im günstigsten Falle lernt er so nach und nach die Strömung kennen, und hat dabei seinen guten Gehalt; im ungünstigsten aber kann er vielkeicht schwimmen, und bringt seine werthe Persson doch noch sicher wieder an's Ufer."

"Sie find auch vielleicht wirklich fo' lange gefahren," lachte ber Blaue, "aber auf Dampfbooten, als Fenerleute und Dechands — nicht als Flatbootmanner. Auf Dampfbooten können fie benn auch verdammt wenig lernen, außer als Pilot, und ein Dampfboot-Pilot wird fich huten, wieder ein Flatboot zu ftenern, wo er nicht halb so gute Koft, und weit geringern Gehalt bekommt."

"Gentlemen reden von dem Piloten, der neulich hier an's Ufer geworfen wurde?" frug ein kleines ausgetrocknetes Mannchen, mit schneweißen Haaren, tief gefurchten Jugen und grauen blitzens den Augen, das sich jest von einer andern Gruppe zu ihnen gessellte — "ja, war ein eapitales Exemplar von Knochenbruch — der rechte Oberschenkel — der linke Unterschenkel — Wadenbein und Hauptröhre — vier Rippen auf der linken Seite, den rechten Arm somptröhre — vier Rippen auf der linken Seite, den rechten Arm somptröhre haft verletzt und doch nicht todt. — Ich hatte es mir zur Chrensache gemacht, ihn eine volle Stunde am Leben zu halten, es war aber nicht möglich. — Er schrie in Einem fort."

"Großer Gott," (agte ber Farmer und schüttelte fich bei bem Gedanken — "ba mare es ja ein Bert ber Barmherzigkeit gewesen, bem armen Teusel eins auf ben Kopf zu geben. — Bas war benn mit ihm geschehn?"

"Dem Dampfboot, "General Brown" waren die Reffel geplatt," fagte der Advolat, "es find, glaub' ich, funfzehn Berfonen dabei um's Leben getommen."

"Ja, aber nichts Erhebliches weiter von Berwundungen," meinte ber kleine Doktor — "zwei Regern die Köpfe ab — der eine hing noch an ein paar Sehnen und einem Stud haut einer Frau die Bruft zerqueticht —"

"Beshalb muffen wir benn bas aber eigentlich fo genau wiffen?" — rief ber Farmer und wandte fich in Etel und Unwillen von ihm ab — "Sie verderben Einem ja bei Gott bas Abendbrob, Bofter."

"Bitte um Berzeihung," fagte ber kleine Mann, "für die Biffenschaft find solche Falle ungemein wichtig, und mir ware in der hinsicht auch wirklich kein besserer Plat in der ganzen Welt bes kannt, um Beobachtungen an Berwundeten und Leichen zu machen, als gerade tas Ufer des Mississpie. Ehe jener interessante Fall am Fourche la save vorsiel,! wohnte ich etwa drei Bochen in Bicstoria, der Mündung des-Whiteriver und Montgomerys Boint gerade gegenüber, und alle Bochen, ja oft einen Tag um den anderen, kamen Leichen dort angeirteben. Einmal war ein Leichnam mit dabei, dem hatten sie, gerade über dem rechten Süftknochen —"

"Ei so hol' Euch doch der Teufel!" rief der Blaue ärgerlichdazwischen — "Sarpunen und Seeldwen — ich kann auch meinen Buff vertragen, und manchen Tropfen Blut hab' ich mein Lebens lang fließen sehn, wenn man aber das Leiden und Elend so hant klein beschreiben und immer und immer wiederkäuen hort, dann bekommt man's am Ende doch auch satt, und ekelt und scheut fich davor."

"In Menschen, die keinen Sinn für die Biffenschaft haben,"
rief der hierdurch ergurnte Meine Mann, indem er sich den grauen Seidenhut noch sester in die Stirn hineintrieb, "Menschen, die von ihren Mitmenschen blos die Saut kennen, und sich weiter nicht darum bekummern, ob sie mit Anochen oder Baumwolle ausgestopft sind — an solchen Menschen ift auch jedes wissenschaftliche Wort, das irgend ein vernünftiger Mann so thoricht ist ihnen zu bieten, verloren, und ich sehe nicht ein, weshalb ich meine schone Zeit hier vergeuden soll, solchen Menschen einen Gefallen zu thun."

Und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, ober die Uebrigen noch eines Blides zu würdigen, ergriff er einen alten, am nächften Stuhl lehnenden rothen baumwollenen Regenschirm, drückte ihn fich unter den Arm und schritt rasch und dabei immer noch mit fich selbst gesticulirend zur Thur binaus.

"Gott fei Dank, daß er fort ift. Mir grauft's immer in feiner Rabe, und — ich kann mir nun einmal nicht helfen, aber ich mochte flets darauf fcworen, es roche nach Leichen, fobald er in's Jimmer tritt," fagte der Advokat.—

"Ift benn ber bier prafticirender Argt?" frug ber Farmer,

der ihm erstaunt eine Beile nachgefehen hatte.

"Arzt? Gott bewahre" — lachte ber Blaue, "die Leute nennen ihn hier nur so, weil er von weiter Richts als Berwundungen, Leichen und chirurgischen Operationen spricht. — Dadurch haben sich aber schon ein vaar Mal Fremde verleiten lassen, ihn bei wichstigen Krankheitskällen zu Rathe zu ziehn, und bas ift ihnen benn auch verdammt schlecht bekommen."

"Es wird teiner jum zweiten Male ju ihm gegangen fein" -

meinte der Farmer.

Der Blaue fcblug ein lautes Gelachter auf und rief -

"Rein mahrhaftig nicht — tein Lebender tann fich ruhmen, von Doftor Monrove behandelt ju fein. Die Funf, die er hier in ber Cur gehabt — natürlich lauter Fremde, eben Eingewanderte — find

schleunig gestorben, und stehen jest in Spiritus und Gott weiß was Alles aufbewahrt, theils gang, theils studweis in seinem Studirzimmer, wie er's nenut, herum. Reine Saushalterin hat deshalb auch bei ihm aushalten wollen. Selbst die lette verließ voller Berzweiflung das haus, als er ihr einmal mitten in der Racht einen menschlichen und frisch abgeschnittenen Ropf in's Bimmer brachte, den er, wie er später gestand, aus dem Grabe eines Reisenden gestohlen hatte. Eine Caravane von Auswanderern war nämlich hier durchgekommen und Einer davon am Fieber gestorben, wonach sie ihn gleich an Ort und Stelle begruben und am nächsten Morgen weiter zogen."

"Das muß ein entsetzliches Bergnugen fein, fich fo an lauter Grauelscenen zu weiden," fagte ber Farmer febaubernb.

"Ja, und es ist bei ihm wirklich zur Leidenschaft geworden,"
nahm der Advolat das Bort. — "Als er vor kurzer Zeit von dem,
am Fourche la fave gehaltenen Lunchgesetz und dem verbrannten Methodistenprediger hörte, hat er saft ein Pferd todt geritten, um noch zur rechten Zeit dort einzutreffen und die verlöhlten Ueberrefte des Mörders an sich zu bringen — was ihm auch wirklich gelungen sein soll. Seiner Wohnung, die eine kurze Strede von Delena entfernt im Walde liegt, tommt denn auch Riemand zu nahe als Wölse und Nasgeier, und ich muß selbst gestehen, ich wüßte nicht, was mich bewegen könnte, eine so schwelle zu übertreien."

"Ich war ein paar Mal bort," fagte der Blaue, "es fieht feuflich brinne aus."

"Sat man benn von jenen, den Regulatoren entflosenen Mits schuldigen nie wieder etwas gehört?" frug der Farmer — "in Little Rod hieß es, Cotton und der Mulatte seien entsommen."

"Ei gewiß" — fiel ihm hier der Abvotat in's Bort. "Die am Fourche la fave haben fich freilich nicht weiter um fie betummert, benn fie wollten bas Gefindel nur losfein; mas aus ihm



mmte, war ihnen gleichgültig. Die Flüchklinge find aber in ber Boche darauf im Hot Spring County gesehen worden, und ta baiheat — der erschlagene Regulatorenführer — gerade dort früher msässig gewesen, so hat man sie Beide mit einer Buth und einem Cifer verfolgt, die über ihre gute Absicht nicht den mindesten Zweissel ließen. Cotton ist jedoch ein schlauer Fuchs und wird wol um diese Zeit schon über dem Mississippi drüben sein."

"om, ja," fiel ber Blaue ein — "man will ihn schon sogar brüben in Bictoria gesehen haben. — Der wird fich nicht wieder in Artansas bliden laffen."

"hat benn ber Indianer ben Prediger wirklich verbrannt?" frug der helener Kaufmann immer noch zweifelnd — "allerdings fant es hier in allen Beitungen, aber ich habe es nie glauben wollen. Bie hatten benn die Gefete nur je so etwas zugegeben!"

"Die Gefete — pah" — rief ber Blaue verächtlich — "was tonnen benn die Gefete machen, wenn das Boll feinen eigenen Kopf aufset? Die Gesetze find für alte Weiber und Kinder, die fich von jedem Tintenkleckser in's Bockshorn jagen laffen. Ber fich bier nicht selbst beschützt, dem konnen die Gesetze auch keinen Papspenstel helfen."

"Da bin ich boch sehr verschiedener Meinung," sagte ber Farmer — "die Gesethe gerade find's, die unsere Union auf den Standpunkt gebracht haben, auf dem sie jett steht, und jedes guten Burgers Pflicht ift es, sie aufrecht zu erhalten. Daß es freilich noch mauchmal in der Wildniß Strecken giebt, auf die sie ihren wohle thätigen Einsuß auszunden nicht im Stande sind, glaub' ich auch, und gewaltsame Handlungen erfordern danu gewaltsame Mittel. Sonst aber sollte es für einen Bürger der Union nichts heiligeres geben, als gerade die Gesethe, denn sie allein sind ihm die Bürgen seiner Freiheit. Doch, Gentsemen, es wird svät, und ich möchte noch gern vor Dunkelwerden hinauf zu Colbys — also gute Racht. — In einigen Tagen komme ich wieder hier vorbei und

dann, Broadly" — wandte er sich an den helener Kausmann, "tönnen wir auch den handel abschließen, dent ich. Ich habe nur noch einige alte Schulden dort oben zu bezahlen, so viel Geld bleibt mir aber wahrscheinlich noch." Also good byc, — und mit den Borten zahlte er an der Bar seine kleine Rechnung, ließ sich die Satteltasche wieder herausgeben, legte sie über den Sattel seines, ungeduldig am Reck scharrenden Braunen, stieg auf und trabte, noch ein Mal herübergrüßend, Elmstreet hinab in den, das Städtschen begrenzenden Bald.

### IV.

## Squire Dayton's Wohnung.

Als "Squire oder Doktor Dayton" — (benn er wurde for wohl das eine wie das andere in helena genannt) Ionathan Smart verließ und eine, der äußersten Grenze des Städchens zuführende Richtung einschlug, erreichte er bald darauf ein kleines, aber zierslich gebautes haus an der Westseite helena's, um das herum die gewaltigen Bäume des Urwalds nur eben weit genug niedergehauen waren, nicht mehr mit ihren Wipfeln das friedliche Dach erreichen zu können. Reinlich weiß angestrichen stachen die hellgrünen Jaslousseen um so freundlicher dagegen ab, und der jest aufsteigende Mond schien gar hell und klar gegen die blitzenden Spiegelscheiben eines im ersten Stock offen gelassenen Fensters, ein Luzus, der in dem einsachen Westen gar selten angetroffen wurde.

Aber auch das Innere der fleinen Wohnung entsprach vollkommen dem foliden, gemuthlichen Ansehn feines Neugern. Allerdings war es nicht prächtig und toftbar eingerichtet, aber die maffinn Mahagoni-Meubles, die schneeweißen Borhange, die elastischen, mit dunkelm Damast überzogenen Ruhesessell und Stühle verfündeten deutlich genug, daß hier Wohlhabenheit, wenn nicht Reichthum betrsche. Biele andere Kleinigkeiten — wie z. B. zierliche Nippssiguren auf den kleinen Seitentischen, angesangene weibliche Arbeiten. — der Rähtisch am linken Eckenster mit dem sauber aus Korb geslochtenen Strickforden an der Seite, gossen dabei jenen Zauber über das stille wohnliche Zimmer, den nur die Gegenwart holder Frauen einem Gemach, und sei es sonst das prächtigste, zu verleihen im Stande ist.

Ein kleiner frohlicher Kreis hatte sich aber auch um ben runs den, zum Sopha geruckten Tisch versammelt, auf dem die englischs broncene weitbauchige Theemaschine zischte und qualmte, und frohliches Lachen tonte dem jest eben an die hausthur pochenden Squire entgegen, der wunderbarer Weise einen gar ernsten, ja fast trautigen Blick zu den hellerleuchteten Fenstern hinauswarf.

Da verstummte das Lachen plötzlich, oder ward wenigstens von den rauschenden Tonen eines deutschen Walzers übertäubt, ten gesübte Finger einem wohlklingenden, fraftig besaiteten Flügel entlockten. Mr. Dapton mußte auch wirklich zur Klingel seine Juflucht nehmen, den Dienstboten, die oben auf der Treppe standen und den so gern gehörten Welodieen sauschten, seine Gegenwart zu verfünden.

Einmal das haus betreten, ichien aber auch feine ganze frühere Beiterleit zurudgefehrt zu fein, wenigstens blitte fein Auge freier und frohlicher. Er flog ichnellen Schrittes die Stufen hinauf und fand im nächsten Augenblide bei ben Seinen und von all tem Lärmen und Jubel umgeben.

"Endlich — endlich!" rief ba die Clavierspielerin, sprang auf und eilte, als Mr. Dapton in der Thur erschien, diesem entgegen. "Der gestrenge berr haben heute unverzeihlich lange auf sich warten lassen." dann, Broadly" — wandte er fich an den helener Kaufmann, "tönnen wir auch den handel abschließen, dent ich. Ich habe nur noch einige alte Schulden dort oben zu bezahlen, so viel Geld bleibt mir aber wahrscheinlich noch." Also good byc, — und mit den Borten zahlte er an der Bar seine kleine Rechnung, ließ fich die Satteltasche wieder herausgeben, legte sie über den Sattel seines, ungeduldig am Reck scharrenden Braunen, stieg auf und trabte, noch ein Mal herübergrüßend, Elmstreet hinab in den, das Städtschen begrenzenden Bald.

#### IV.

## Squire Dayton's Wohnung.

Als "Squire oder Doktor Dayton" — (benn er wurde for wohl das eine wie das andere in helena genannt) Jonathan Smart verließ und eine, der äußersten Grenze des Städchens zuführende Richtung einschlug, erreichte er bald darauf ein kleines, aber zierzlich gebautes haus an der Bestseite helena's, um das herum die gewaltigen Baume des Urwalds nur eben weit genug niedergehauen waren, nicht mehr mit ihren Wipseln das friedliche Dach erreichen zu können. Reinlich weiß angestrichen stachen der jest aufsteigende Mond schien gar hell und klar gegen die bligenden Spiegelscheiben eines im ersten Stock offen gelassenen Fensters, ein Lugus, der in dem einsachen Westen gar selten angetroffen wurde.

Aber auch das Innere der kleinen Bohnung entsprach volls tommen dem foliden, gemuthlichen Aufehn feines Neugern. Allers dings war es nicht prächtig und toftbar eingerichtet, aber die maf-

fiven Mahagoni-Meubles, die schneeweißen Borhange, die elastischen, mit dunkelm Damast überzogenen Auhesessel und Stühle verkündeten deutlich genug, daß hier Wohlhabenheit, wenn nicht Reichthum herrsche. Biele andere Kleinigkeiten — wie z. B. zierliche Rippsssiguren auf den kleinen Seitentischen, angefangene weibliche Arbeisten, — der Rähtisch am linken Eckenster mit dem sauber auß Korb gestochtenen Strickforden an der Seite, gossen dabei jenen Zauber über daß stille wohnliche Zimmer, den nur die Gegenwart holder Frauen einem Gemach, und sei es sonst daß prächtigste, zu verleihen im Stande ist.

Ein Kleiner frohlicher Kreis hatte sich aber auch um ben runden, zum Sopba gerudten Tisch versammelt, auf dem die englischbroncene weitbauchige Theemaschine zischte und qualmte, und frohliches Lachen tonte dem jest eben an die hausthur pochenden
Squire entgegen, der wunderbarer Beise einen gar ernsten, ja fast
traurigen Blid zu den hellerleuchteten Kenstern hinausmarf.

Da verstummte das Lachen ploglich, ober ward wenigstens von den rauschenden Tonen eines deutschen Balgers übertäubt, ben gesübte Finger einem wohlklingenden, fraftig besaiteten Flügel entlockten. Mr. Dayton mußte auch wirklich zur Klingel seine Zustucht nehmen, den Dienstboten, die oben auf der Treppe standen und den so gern gehörten Mesodieen lauschten, seine Gegenwart zu verfünden.

Einmal das haus betreten, schien aber auch seine ganze frühere Beiterteit zurudgekehrt zu sein, wenigstens bligte sein Auge freier und frohlicher. Er flog schnellen Schrittes die Stufen hinauf und fand im nachsten Augenblide bei ben Seinen und von all tem Larmen und Jubel umgeben.

"Endlich — endlich!" rief da die Claviersvielerin, sprang auf und eilte, als Mr. Dayton in der Thur erschien, diesem entgegen. "Der gestrenge herr haben heute unverzeihlich lange auf sich warten lassen." "Birlich," lächelte ber Squire, mabrend er bie im Bintner Befindlichen freundlich grußte und dann seinem ihm entgegenkoms menden Weibe einen leichten Auß auf die Stirn drudte, "hat mich meine kleine wilde Schwägerin heute einmal vermist?"

"Beute einmal," lachte das frohliche Madden, und warf fich mit schneller Kopfbewegung die langen buntleu Loden aus der Stirn — "heute nur einmal? ei, mein liebenswürdiger und gesstrenger Friedensrichter muß seiner unterthänigsten Dienerin einen sehr schlechten Geschmad zutrauen, wenn er glauben könnte, sie suhlte sich ohne ihn nur einen Augenblick wohl und glücklich. Seute hat die Sache aber noch eine besondere Bewandtnis. — hier wartet nun Mr. Lively schon eine volle Stunde auf Sie und trägt sicherlich ein schweres, fürchterliches Geheimniß auf dem Berzen, denn keine Sylbe ist ihm in dieser ganzen gesonten Stunde über die Lippen gesommen — auch Mrs. Breivelsfort —"

"Bitte um Berzeihung, mein liebwertheftes Fraulein," fagte Die alfo Bezeichnete, Die bis babin auf Roblen gefeffen zu haben fchien, bas Bort zu nehmen, "feineswegs, benn ich glaube boch wirflich nicht, daß Sie fich bei mir über Bungenfaulheit beflagen tonnen; eber vielleicht bas Gegentheil. - 3ch fenne meine Schmache, mein Fraulein, und wie der ehrmurbige Mr. Sothorpe fo icon fagt, ift bas ichon ein Schritt gur Befferung, wenn man feine eigenen Schwächen wirklich tennt. Mein feliger Mann freilich - ein Engel von Geduld und Sanftmuth - behauptete immer bas Begentheil. Glauben Sie wohl, Squire Danton, baf bas aute Berg mir einreden wollte, ich fprache wirflich nicht au viel ?-Breibelford - fagte ich aber - Breibelford, verfündige Dich nicht ich weiß, wie ich bin - ja, Breibelford, ich tenne meine Schwache, und wenn ich Dir auch nicht zu viel rede, fo fuble ich boch felbft recht aut, wie bas ein Sehler von mir ift, ben ich mir aber, ba ich ihn einmal tenne, auch alle Mube geben werbe zu verbeffern."

"Eine Taffe Thee, beste Drs. Breidelford," unterbrach bier

Mrs. Dapton den allem Anichein nach undammbaren Jungensichwall — "bitte, langen Sie zu" — Abele aber, die augenblickliche Buse benugend, warf sich wieder an's Clavier und ein so rauschensten druften ber Lanz dröhnte, von den starten Saiten widersibrirend, durch das Gemach, daß jede Fortsetzung von Mrs. Breidelford's begonnener Selbstbiographie dadurch schou im Keime erstickt wurde.

"Ift der Mailrider noch nicht hier gewesen?" frug Mr. Dauton endlich, als die Rube wieder ein wenig hergestellt war. —

"Der Mailrider? nein, aber Mr. Lively hier scheint seinen Austrag gern ausrichten zu wollen," sagte Avele, und blinzte schels misch zu dem, sich allem Anschein nach höchst unbehaglich befindensten jungen Mann hinüber.

James Lively fag auch wirklich ba, als ob er nicht breie gablen tonnte. Alle Gliedmaßen waren ibm im Bege ober auf irgend einer falichen Stelle. - Bald hatte er bas rechte fange Bein boch oben, auf dem linken, daß es weit, bis mitten in die Stube bineinragte, bald jog er die Suge fest unter dem Stuble jufammen, faltete die bante und beste feine Daumen um ihre eigene Axe. - Dann griff er mit bem rechten Arm binunter nach bem binterften rechten Stublbein und versuchte mit allem moglichen Gifer Die Bolitur herunter ju fragen, bann bolte er mit ber linten bas machtige feibene Tuch aus ber Tafche, um es gleich barauf wieber forgfältig jurudjufchieben. Rurg, James befand fich fo mobl, wie ein Becht auf bem Sante ober ein Safe auf bem Gife, und wenn er auch manchmal den Blid ichen ju bem iconen, muntern Dabchen empormarf, fo burfte er boch nur bem Schelmenauge begegnen, als nich auch fein Antlig in prachtvoller gefottener Summerfarbe wieber niederbog. Dann, wie in einem wilden Aluchtversuch, griff er tief, tief unter ben Stuhl, wo früher fein Rilg gestanden, ben aber fpater, auf einen Bint Drs. Dayton's, die junge Mulattin weggenommen und binten auf bas Clavier geftellt hatte, und fag nun in voller Berzweiflung auf bem weich gepolfterten Stuble wie auf glubenben Roblen.

James Lively war übrigens fonft feineswegs fo verschamt und blobe. Im Balbe aufgewachfen gab es teinen beffern Jager und Landmann im gangen County als ibn. Muthia babei bis gur Tollfühnheit, batte er vor Rurgem erft ben Gingelfampf mit einem Barther gewaat und gewonnen, und im Boren Die Beften überwunden. Aber im Balbe mußte er auch fein, wenn er all biefe Rabigfeiten entwideln follte. In Damengefellichaft getraute er fich nicht ben Mund zu öffnen, und wenn er auch - wie Dre. Breibelford - volltommen feine Schwäche fannte, fo mare es ibm bennoch nicht möglich gewesen, eine Schen ju überwinden, Die ihm Runge und Glieder labmte. Go auffallend wie heute hatte fich Diefe Befangenheit ubrigens noch nie gezeigt. Sie ichien fogar burch Abelens leife Anspielungen ihren bochften Grad ju erreichen, als fich Squise Dayton in's Mittel fclug, auf ben jungen Dann auging und ihm mit einem freundlichen "Gott gum Gruß, Dr Lively - was macht ber Bater und wie fteht's babeim mit ber Karm?" plotlich wieder Muth und Selbftvertrauen in's Berg legte.

Die Borte, die gange Anrede, die Beziehung auf die heimische, ihm bekannte Umgebung, wirkten wie ein wohlthätiger Zauber auf den Baldbewohner. Er sprang auf, holte tief Athem, ergriff schnell die dargebotene Rechte und antwortete, als ob ihm eben eine Cent: nerlast von der Brust gewälzt ware —

"Danke, Squire — Alle wohl — fo ziemlich wenigstens — bie braune Ruh wurde gestern frank, und barum bin ich eigentlich hierher in die Stadt gekommen — aber — ich hatte noch was Bes sonderes" — und er warf einen scheuen Seitenblick nach den Frauen, während wieder hohe Gluth sein Gesicht überflog — "ich — ich weiß nur nicht —"

"Ift es Etwas, was mich allein betrifft?" frng ber Squire. -

"Bitte, junger herr — gentren Sie sich nicht" — fiel hier, ohne weitere vorherige Barnung Mrs. Breidelford wieder ein — "glanden Sie ja nicht, daß wir, weil wir Ladies find, etwa ein Gebeimniß nicht ebenso sicher und gut bewahren könnten, wie Manner. Im Gegentheil, Mr. Lively — gerade im Gegentheil. — Ich, jum Beispiel, weiß zwar, daß ich ein bischen Biel rede, es ist nun einmal meine Schwäche, und wofür hat uns denn eigentlich ber liebe Gott Mund und Junge gegeben. Bas aber Geheimnisse ans betrifft, so hat da schon mein lieber seliger Breidelford immer gessagt, obgleich man sich eigentlich nicht selbst rühmen sollte, doch das liebe herz liegt ja jeht kalt und starr im Grabe — Louise, sagte er immer — Louise, Du bist zu verschwiegen, Du bist wahrhastig zu verschwiegen. — Behn Inquisitionen brächten Dir das nicht über die Junge, was Du nicht hinüber haben wolltest — ich glaube, Du bisself sie Dir eher in Stüden — sagte Mr. Breidelford, aber —"

Ein raufchendes Allegro von Abelens flüchtigen Fingern fchnitt bier wiederum Drs. Breidelford's Faden ab, und Lively, der bis jett vergebens gesucht hatte, Squire Dayton's Frage zu beantwor-

ten, gewann wenigstens Beit, Athem ju bolen:

"Rein, Squire," sagte er und schob, da er in diesem Augensblid gar nicht wußte, wohin er mit seinen handen sollte, diese aus sauter Berzweiflung in die Taschen, aus denen er sie aber, das Unschickliche solchen Betragens wohl fühlend, so schnell wieder herzaustiß, als ob er heiße Kohlen darin gefunden hatte — "nein, Squire — Mutter meinte nur — Bater sagte — ob Sie und — und die Ladies dort uicht Lust hatten oder — so gut sein wollten, morgen ein Bischen zu uns herauszukommen und — so lange Sie wollten und so lange es Ihnen bei uns gesiele, draußen zu bleisben. — Mutter meinte .—"

Abele horchte hoch auf, Mrs. Breibelford aber, obgleich biefe Einladung mol teineswegs ihr gegolten hatte, nahm die Beants wortung fchnell auf fich, und ohne Einem ber übrigen Anwefenden

auch nur die mindefte Beit ju laffen, erhob fie fich ein wenig von ihrem Plage und rief — den jungen Mann dabet mit etwas niebergebogenem Kopfe, und über die Brillenglafer hin in's Auge
fasend —

"Oh — Mrs. Lively ist gar zu gutig, Sir, gar zu gutig, und wenn sich auch allerdings in jetiger Zeit, wo der Fluß wieder an zu steigen sängt und Waaren in hulle und Kulle stromab kommen, die Geschäfte häusen, so mussen doch schon einmal ein oder zwei Wochen gefunden werden, um seine Nachbarn aufzusuchen und mit ihnen im guten alten Einverständniß zu bleiben. — Mr. Breidelsford hatte ganz recht, wenn er sagte, Louise— sagte er, Du glaubst gar nicht, wie schön es ist, mit seinen Nachbarn in Frieden und Freundschaft zu wohnen — Verträglichkeit ist das halbe Leben. Nächste Woche Montag spätestens, dent ich mir das Bergnügen machen zu können, Mr. Lively; bitte, mich Ihrer Frau Mutter bestens zu empsehlen" — und nieder setzte sie sich und trant ihre Tasse aus, als ob sie nach der eben gehabten Anstrengung der Auhe und Stärte bedürse.

Abele schien aber diesmal, aus lauter Erstaunen über Mrs. Breidelford's Bereitwilligkeit, ganz ihre musikalische Gulfe vergessen zu haben, und selbst James, obgleich er den Auf kannte, dessen sich Mrs. Breidelford in Gelena erfreute, stand ganz verstummt da und wußte kaum, ob er sie wirklich aus Bersehen mit eingeladen habe oder nicht. War das Erstere übrigens geschehen, so half hier weiter Nichts als gute Miene zum bosen Spiel zu machen. Was aber seine eigene Mutter dabei von Mrs. Breidelsord hielt, hatte er — zu seinem Entsehen siel es ihm gerade jeht wieder ein — erst an diesem Morgen gehort. Wie sie sie sich also zu Sause über den glücklich von ihm erlegten Bock freuen wurden, ließ sich ungefähr benken.

In aller Angft haftete fein Blid jest noch auf Mrs. Dapton's

fauften Bugen, benn bas andere scheimifche immer lachenbe Bing wagte er gar nicht anzuseben. Zene fagte benn auch freundlich —

"Meinen besten Gruß an Ihre liebe Mutter, Sir, und wir wurden sehn, es möglich zu machen. — Sie foll fich aber auch in helena nicht so selten bliden lassen, und einmal bei uns eine Tehren, wenn sie ihr Beg hierher führte. Doch tommen Sie, rüden Sie fich Ihren Stuhl zum Tisch und langen Sie zu — trinken Sie weiß? bier — hier steht Alles — helsen Sie sie sich selbst — wie geht es benn Ihrem Bater?" —

"Danke, Madame, danke," sagte James, ber jest, da er Abelen ben Rucken judrehen durfte, freier an ju athmen fing, "es macht sich mit dem Alten. — Bir sind schon wieder zusammen auf der Barujand gewesen und da konnen Sie fich wohl denken, daß er nicht mehr todsterbenstrank ift — von so ein wenig Fieber erholt er sich schnell wieder."

"Geht er benn noch immer barfuß in den Bald?" frug Abele, und glitt in den, dicht neben bem Sopha ftehenden Stuhl, daß fie dem jungen hinterwäldler jest gerade gegenüber zu fiben tam.

James fing wieder an unruhig auf feinem Seffel umberguruden — er mußte fich den Rock auftnöpfen, es wurde ihm siedend
heiß. Mrs. Breidelford schien übrigens auch diese Antwort übernehmen zu wollen, denn mit einem "Ja, ja, Miß Abele — was
das Barfußgehen anbetrifft," waudte sie fich an das junge Mabchen. Dayton parirte aber in lobenswerthem Mitseid die ihr zugedachte Rede, indem er Mrs. Breidelford felbst in ein Gespräch
verknüpfte. Dadurch gewann James Zeit sich zu sammeln, und
weil sich überdies das Gespräch auf sein eigenes heimisches Gebiet
zog, so wurde er auch immer unbefangener und zuversichtlicher.

"Die Erkältung bes alten Mannes rührte gewiß von der haß: lichen Angewohnheit her, weder Schuhe noch Strumpfe zu tragen," fagte Mrs. Dayton — "Mrs. Lively sollte es nur nicht leiden."

"Ach, bas wurde Richts helfen," meinte James - "Bater tft

barin gang obstinat - Bas er einmal will, bavon bringt ibn tein Menich wieber ab." -

"Gerade wie mein Seliger — Mr. Lively" — mischte sich hier die unvermeidliche Mrs. Breidelford trot allen Ablettern wieder in's Gespräch — "aber gang so wie mein Seliger. — Breis delford — sagte ich oft — Du wirst Dich noch ruiniren, das naßkalte Better ist Dein Tod — ich rathe Dir, zieh die wollenen Strümpse an. — Glauben Sie, er hätt' es gethan? nicht um die Belt. "Louise, sagte er — das verstehst Du nicht — menschliche Constitution ist wie —"

Leider ersuhr die Familie Dayton an diesem Abend uicht, wie menschliche Constitution eigentlich beschaffen sei, denn gerade hier, und als Abele schon im Begriff war, ihren taum verlassenen Plats am Piano wieder einzunehmen — rieß es auf einmal so start an der Klingel, daß Mrs. Breidelford mit einem "Jesus meine Gute," erschroden empor suhr, und auch Mrs. Dayton und Adele über-rascht nach der Thur blickten. Nur Squire Dayton blieb ruhig sigen und sagte lächelnd:

"Es wird Mr. Smart fein; ich bat ibn, heute Abend noch ein wenig berüber zu kommen. — Ja, bas ift fein Schritt."

"Ift das Mr. Smart, der Birth des Union-hotels?" rief Abele, und fprang an den Glasschrant, noch eine Taffe für den neuen Gaft berbeizubolen.

— "Der namliche," sagte der Squire, "boch ta ift er selbst" und herein trat, den hut noch gang in Gedanken auf dem Ropse, ben er jetzt aber schnell abris und unter ten linken Arm drückte, Jonathan Smart. Allen im Areise, Mrs. Breidelford ausgenommen, ber er eine stumme Verbeugung machte, reichte er dabei die hand zum Gruß, die er Squire Dayton und James Lively noch ganz besonbers herzlich schüttelte, und setzte sich hierauf mit einem höchst felbstzufriedenen und behaglichen Lächeln auf den, ihm von der Mulattin Naney schnell hingeruckten Stuhl nieder. "Bell Labies und Gentlemen, frent mich ungemein, Gie Alle wohl zu febn," fagte er babei — "Danke, Miß, banke — ich trinke teine Milch, lieber ein Bischen Rum in ben Thee."

Miß Abele hatte ihm die Taffe überreicht und es war hierburch, da fich die lesten Borte des Gesprachs gerade auf den Eingetretenen bezogen hatten, eine lieine Paufe entstanden. Smart bemerkte das übrigens und wandte sich an Mrs. Dayton:

"Bitte, Mabame, es follte mir leib thun, wenn ich hier in ets was Ihre Unterhaltung unterbrochen ober geftort hatte — Ich tomme auch allerdings etwas fpat, aber Squire Dayton" —

"Ganz und gar nicht, Mr. Smart — ganz und gar nicht"—
fiel ihm hier Mrs. Breidelford schnell in die Rede — "ich sprach
nur eben von — ach, du lieber Gott, von was sprach ich benn
gleich — ja, mein unglückseliges Gedächtniß, Mr. Smart, mein
unglückseliges Gedächtniß — schon mein lieber seliger Rann sagte
immer — Louise, sagte er — Du hast Deinen Kopf in Deiner
Jugend zu sehr angestrengt, Du hast zu viel gerechnet und gesorgt —
ein allzustraff angezogener Bogen muß am Ende erschlaffen. —
Das waren seine eigenen Borte, Mr. Smart. Ach, Breidelford,"
sagte ich dann, "Du hast recht — ich weiß es, ich kenne meine
Schwäche, aber das Gedächtniß ist eine Gabe von Gott, und wem
der es wieder nimmt, der darf sich nicht beklagen. Das ware schlecht,
Breidelford, sagte ich" —

— "lud mich so freundlich ein, daß ich, besonders nach bem, was beute vorgegangen, unmöglich nein fagen konnte," fuhr Mr. Smart, ohne fich weiter irre machen zu laffen, in seiner einmal begonnenen Rede, und zwar gegen Mr. Dapton gewendet, fort.

"Bas ift denn heute vorgefallen?" frug Abele schnell — "war wieder ein Streit im Orte? — Bir haben bas garmen und Toben gebort, aber weiter noch Richts barüber erfahren,"

Mrs. Breidelford seste bie ichon erhobene Taffe wieder nieder, und borchte ausmerksam der jest erwarteten Mitthellung.

"Und hat Ihnen Squire Dayton gar Richts ergablt?" frug ber Pantee. —

"Richt bas Mindefte" - riefen bie brei Ladies wie aus einem Munbe.

"Run, er hat mir einen Dienst geleiftet," fagte Jonathan Smart, "wie ibn ein Rachbar nur bem andern" -

"Aber bester Smart," lächelte ber Squire — "ich habe ja nur gethan, was meine Pflicht als Friedensrichter bieses Ortes war." —

"ju leiften im Stande ift," fuhr Jonathan fort — "er hat mir bas Leben gerettet, indem er fich, bie eigene Gefahr gang außer Augen fegend" —

"Die Burfchen batten es nie jum Aeußersten tommen laffen-

Sie rechnen mir Die Sache wirklich ju boch an." -

"einer Bande — Alles fabiger Bootsleute gerade entgegen warf und fie davon zurudhielt, mich umzubringen unt mein haus niederzubrennen. Das ist das Kurze und Lange von der Geschichte."

Der Richter fab wohl ein, daß er den Birth ansreden laffen muffe, und ergab fich lachelnd darein. Erft als diefer schwieg, erwiderte er dagegen:

"Das aber ermahnen Sie nicht, daß Sie vorher mit wirflicher Lebensgefahr, da sogar einer der Buben schon auf Sie abbrudte, das Leben des armen Iren gerettet hatten." —

"Das muß ja ichredlich beute in helena jugegangen fein"-

rief Dre. Dayton entfest.

"Richt ichlimmer heute, wie alle übrigen Tage fast," fagte ber Birth achfelgudend, "Belena ift nun einmal in Diefer hinficht berühmt, ober, vielleicht beffer gefagt, berüchtigt."

"Gerade was mein lieber feliger Mann immer fagte, Mr. Smart — gerade dasselbe — Louise, sagte er, bleibe nicht in belena wohnen, wenn ich einmal todt bin — ziehe fort von hier. Du bift

ju fanft, Du bift git fowach far fold wildes Leben und Treiben - On past nicht hierber in biefe robe Umgebung - ber liebe Rann. - Und es ift wahr, ich habe es thm auch noch auf bem Sterbebette versprochen, ich wollte fort. - Breibelford, fagte ich ihm, ftirb ruhig - ich gebe nordlich, wenn Du einmal nicht mehr bei mir bift - aber, Dit lieber Gott, eine arme, alleinftebente Frau, die tann ja nicht, wie fie wol gern wollte. Man will ja boch leben, und hier, wo ich einmal nothburftig meine Rahrung habe, werde ich wol bleiben muffen, benn ich febe nicht ein, ob, wie und mit was ich an einem andern Orte wieder beginnen tonnte. Reifig bin ich, bas muß mir ber Reid laffen. lieber feliger Dann fagte immer, Louife, fagte er, Du arbeiteft Did noch todt - Du bedentft gar nicht, bag Du jum garten Gefolecht geborft. Spater wirft Du es aber noch einmal einfehn lagte et, wenn Du Deine Gefundheit ruinirt haft und wenn ich nicht mehr bin. Sie glauben gar nicht, Drs. Danton, wie ber Mann Alles vorausgesehn und gefagt hat - eine mabre Bropbetengabe mar es, es tonnte Ginem jest beinabe noch bie Saut ichaubern, wenn man bedentt, daß fo Etwas Menfchen moglich ift. - Auch was mein Alleinwohnen anbetrifft, benten Sie fich nur, Drs. Danton, auch barüber hat er mir, noch eine Stunde vor feinem Tode - ich febe bas liebe Berg noch, mit feinem bleichen eingefallenen Antlit und ben blauen Lippen vor mir liegen - Bieles gefagt und mich gewarnt, benn Louife, fagte er" -

"Ich hoffe doch, daß jest Jemand bei Ihnen zu Sause ift?" fiel hier Mr. Smart schnell, und, wie es schien, mit besonderer Theilnahme in die Rede.

"Bei mir?" rief, von bem Ton und ber Frage erschredt, Mrs. Breibelford, mahrend fie fchnell von ihrem Sig emporfuhr — "bei mir, Mr. Smart? teine Seele ift zu hause, benn ben Deutschen, ben ich bis jest fur die grobe Arbeit bei mir hatte, mußte ich heute sortjagen, weil er einen Ton gegen mich — aber um Gotteswillen,

Sir — Sie machen ja ein folches bebenniches Geficht. — Es ift boch Richts bei mir vorge — Mr. Smart, ich beschwere Sie, bei Ihrer mannlichen Chre" —

James Lively und Squire Dayton mußten ihre Stühle rafch gurudichieben, denn Mrs. Breidelford tam mit folder Algewalt hinter dem Theetische worgefahren, daß sie ihr taum aus dem Bege ruden tonnten — Mr. Smart blieb jedoch gang ruhig und sagte —

"Aengstigen Sie fich boch nicht nuglos, Dabame - Das, was

ich gefeben habe, hat ja vielleicht -- "

"Bas um aller lieben Engel im himmel willen haben Sie benn gesehen?" rief Mrs. Breidelford, die übrige Geselschaft tanm mehr beachtend, in Todesangst.

- "gar nicht fo viel ju bedeuten, als Gie gegenwartig gu

glauben fcheinen," fubr Smart in feiner Rebe fort -

"herr — Mensch — Sie bringen mich noch zur Berzweiflung!" schrie Mrs. Breibelford mehr, als sie rief, und ergriff mit der Linken ihr Bonnet, das sie sich in Misachtung jeder Façon und Mode auf den Kopf ftülpte, während sie mit der Rechten einen Knopf von Mr. Smart's blauem Frad zu erhaschen suchte. Diesem Angriff begegnete er jedoch dadurch, daß er ihre nach ihm ausgestreckte hand erfaßte und herzlich schüttelte.

"Bas haben Sie geschen? fo fprechen Sie boch nur in bes

Teu - in bes lieben himmels Ramen!"

"Eigentlich gar nichts von Bedeutung," erwiderte Smart, noch immer die einmal gefaßte Nechte der, sonderbarer Beise so in Eifer gerathenen Frau nicht lostaffend. — "Als ich vor etwa einer Bierteistunde au Ihrem Sause vorbeiging, stand Jemand am hintersten Fensterladen und klopfte dort an. Wie wir uns nun so manchmal, wenn wir weiter Richts zu thun haben — "

"Und was machte ber Mann weiter?" frug Dre. Breibelforb

ungebuldig.

— "um allerlei Sachen bekummern, die uns sonft wenig instressfiren wurden, so blieb ich einen Angenblick stehen und sah, was dieser Jemand — von dem ich übrigens keineswegs gesagt habe, daß es ein Manu gewesen — im Gegentheil war es eine Frau — denn eigentlich wollte."

"Eine Frau?" rief Drs. Breibelford erftaunt.

"Der Laden blieb verschlossen," erzählte der Naukee weiter, "und die Dame ging jest um das haus herum, — wobei ich mir ebenfalls die Freiheit nahm, ihr zu folgen — und probirte bort, an der Thur angelangt, nachdem sie auch hier wieder einige Male anzellopft — zwei verschiedene Schlussel."

"Ci, die Canaille!" rief Mrs. Breibelford in hochfter Entstung - "und fehloß fie auf?"

"Es thut mir wirklich leid, Ihnen das nicht genau fagen zu ju tonnen, Madame. — Ich fah in diesem Augenblick nach meiner Uhr und sand, daß ich schon eine halbe Stunde später hierher kommen würde, als ich dem Squire versprochen hatte, verließ also die Dame bei ihrer, wie ich jest allerdings hoffen will, vergebens gewesenen Bemühung."

"Und Sie haben fie nicht gefaßt und den Gerichten übers geben?" rief Mrs. Breidelford in unbeschreiblicher Entrüftung, während fie in wilder Eile ihren Mantel umwarf, ihre große Arbeitstasche ergriff und überall im Jimmer noch nach einem andern Gegenstande umher suchte — "Sie haben nicht nach hulfe gerusen und die Diebin zu Boden geschlagen, die in friedlischer Leute häufer bei Racht und Rebel einbrechen wollte — Sie haben —"

"Aber beste Mrs. Breidelford," frug Abeke besorgt, "was suchen Sie denn noch — tann ich Ihnen nicht helfen?"

- "Rein - mein Bonnet, beste Dig - mein Bonnet," fagte die Dame, mabrend ihre Blide von einem Ende des 31mmers jum andern flogen.

"Ift auf Ihrem Ropfe — werthefte Madame," fagte mit freun:

licher Berbeugung ber Bantee.

"Gute Racht, Mrs. Dayton, gute Racht, Mr. Lively — ach! Squire, wenn Sie mir die Liebe erzeigen wollten, mit mir zu geben" — rief jett Mrs. Breibelford — "Sie find boch bier Friedensrichter, und wenn wirklich Diebe und Morder —"

Der Richter machte eine Bewegung, als ob er ber Bitte Folge leiften wollte, Smart schuttelte aber hinter Mrs. Breibelford's Ruden so angelegentlich und mit fo tomischem Ernfte ben Ropf, daß er, wenn das wirklich seine Absicht gewesen ware, fie ausgab

und nur, die Dame ju beruhigen, fagte:

"Recht gern wurde ich mit Ihnen geben, beste Madame, ich habe aber mit herrn Lively noch ein wichtiges Geschäft, und zwar gleich jest, abzumachen, das keinen Anfschub weiter leibet. Mein Bursche soll Sie jedoch begleiten, und wenn es sich nothig zeigt, dann requiriren Sie nur gleich in meinem Namen den Constabel und schiden mir Jemanden ber. — Ich komme dann selbst binunter."

Mrs. Breidelford hatte die letten Worte schon gar nicht mehr gehört, pacite nur den, unten an der Treppe ftehenden Mulattenstnaben am handgelent fest, und zog den Ueberraschten, der angstlich nach seinem Master zurücklickte, mit sich fort, der hausthür zu. Mr. Danton winkte ihm aber lachend, nur getrost zu folgen, und die Beiden verschwanden gleich darauf durch die hausthür, der bedrängten Wohnung einer "armen verlassenen Wittwe" zu hülfe zu eilen.

"Aber bester Mr. Smart," sagte jest Mrs. Danton, wahrend fie an's Fenster trat und der Frau besorgt nachsah — "wenn Sie boch nur wenigstens die Fremte angeredet hatten, Die an Mrs. Breidelford's Thur einen Schlussel probirte."

"Das ware allerdings ein schwierig Stud Arbeit gewesen," lächelte der Yantee und rieb fich vergnügt die Sande. — "Mrs

Breibelford ift auf einer wilden Ganfejagd, das heißt, fie wird fich außerordentliche Mube gebert, Jemanden zu finden, der gar nicht giftirt."

"Richt exiftirt?" rief Abele verwundert, und James, ber ben Bantee von fruber kannte, lachte laut auf — "nicht existirt? Die Frau, die Sie gesehen haben —"

"Ich habe keinen Menschen gesehen," erwiderte Jonathan, mahrend er seinen verlassenen Sitz einnahm und Mrs. Dayton die geleerte Tasse so ruhig zum Wiederfullen hinüberreichte, als ob bier nicht das mindeste Außergewöhnliche indessen vorgefallen ware.

"Und die Frau mit tem Schluffel?" rief lächelnd Squire Lauton.

— "Bar der beste Einfall, den ich je gehabt habe," bemerkte — immer noch ohne eine Miene zu verziehen — der Yankee, "Mrs. Breidelford hatte uns sonft noch den ganzen Abend Selbstbiograsbien und geschichtliche Abrisse aus dem Leben ihres "lieben seligen Rannes" zum Besten gegeben."

batte die arme, in Schweiß fast gebadete Mrs. Louise Breitels fort das Gelächter boren konnen, bas in diesem Augenblide die Spiegelsenster bes kleinen freundlichen Jimmers erzittern machte, und dann auch noch die Ursache desselben gewußt, ihr Jorn hatte leine Grenzen gekannt. Unaufhaltsam fort aber, den unglücklichen Mulattenknaben im Schlepptau, stürmte sie, der eigenen, bedroht stglaubten Bohnung zu, und geheimnisvolle, dustere Borte waren es, die sie dabei vor sich hinmurmelte. Die kleine, jest von ihrer lästigen Gegenwart befreite Gesellschaft rückte aber indessen in der besten Laune von der Belt dichter um den Tisch herum, und selbst James verlor zum großen Theil seine frühere Scheu. Die allgemeine Fröhlichkeit hatte ihn den Frauen näher gebracht und er geskand nun in aller Unschuld, daß er zum Tod erschroden sei, als Mrs. Breidelford die Einladung, die doch eigentlich nur den beiden

Damen bes Saufes gegolten, fo gang ohne Beiteres auf fich be-

"Daheim," sagte er, "wurden fie schon ichauen, wenn fie ihre Drohung mahr machte, denn bose Geschichten find's, die über die Frau ergahlt werden."

"Beiß auch der liebe Gott, wie wir zu der Chre ihres Besuches kommen," meinte Mrs. Dayton. "Das ift nun schon das dritte Mal, daß sie uns aufsucht und bis spät in die Racht bableibt, ohne daß wir je einen Fuß über ihre Schwelle gesetzt, oder sie auch nur gebeten hatten, ihren Besuch zu wiederholen. Was will ich aber machen? sie kommt, setzt sich hin, qualt uns Stunden lang mit ihren schrecklichen Erzählungen, und borgt beim Beggeben gewöhnlich noch eine Masse von Kleinigkeiten, wie Radeln, Seide, Stückhen Leienenzeug oder Küchengeschirr und sonstige Sachen, die sie ebenso regelmäßig wieder zu schilden vergißt."

"Ich tann mohl gefteben," fagte Smart, "bag ich erftount mar, fie bier in Ihrer Gefellichaft ju finden. - Dre. Breibelfort genießt in Beleng nicht einmal mehr einen zweideutigen Ruf, und bas will viel fagen. Die wirflich wenigen Guten, Die noch bier find, baben fich nicht allein von ihr gurudgezogen, fondern ihr fo aar bas Saus verboten. Auch Drs. Smart batte eines ichonen Morgens ein febr lebhaftes und fur Mrs. Breidelford teineswege fcmeichelhaftes Befprach mit Diefer Dame, bas Seitens meiner Frau von dem obern, Seitens jener Laby von dem untern Theil ber Beranda geführt murbe, ju welchem fie burch ben Reger aus bem Saufe begleitet worden mar. Allerdings behauptete in biefem Rungentampf Drs. Breibelford bas gelt, benn von einem febr großen und febr gerlumpten Theil bes jungen Belena unterftust, verblieb fie noch mit eingestemmten Armen und außerft rothen Befichtszugen eine gange Beile auf ihrem eingenommenen Boften, mabrend ich Dre. Smart, freilich nicht ohne bedeutenden Biberftand, binterrads und immer noch nach außen bin eifernd, in bas baus gurudjog. Geit

ber Beit bat fie naturlich unfere Bohnung nicht wieder betreten burfen, fceint aber ben barüber gehegten Grou teineswege bis auf mich ausgebehnt zu haben, benn fie war heute Abend ungemein, ja fast auffällig freundlich und zuvorkommend gegen mich."

"3d glaube, man thut Diefer Dre. Breibelforb - fo menia ich fie auch felbft perfonlich leiden fann, doch Unrecht," nahm bier ber Squire bas Bort. "Ich tenne fo giemlich Alles, was an Gerudten über fie im Umlauf ift, und babe fie fcarf beobachtet und beobachten laffen. Das Einzige jedoch, wegen bem ich fie in Berbacht habe und mas wirflich ftraffallig mare, ift der geheime Bertauf von Bbisten an Reger. Beigt fich bas als begruntet, fo werde ich fie auch beshalb, wie es ja als Richter meine Pflicht if, in Strafe nehmen, und weder ihre Freundschaft noch ihr Bag foll mich baran binbern. Lieb mare es übrigens auch mir, wenn fie une mit ihren Befuchen verschonen wollte, boch - Sie wiffen, wie das bier in Artanfas ift - Bollte man es ben Leuten form: lich berbieten, Die gange Stadt fchrie bann über Stolg und Bochmuth; ba unterzieht man fich lieber bem fleinern Uebel und bat dafür mit weniger Unannehmlichkeiten und bofem Willen gu fampfen."

"Ja, Squire," sagte James und wurde feuerroth, hier vor den beiden Damen das Wort zu nehmen, "das mag ganz gut sein, so lange es sich auf arme einsache Leute bezieht. Wenn aber bei uns auf dem Lande draußen Jemand einmal als schlecht erkannt ift, und man giebt sich dann nicht mit ihm ab, dann wirft Einem das kein Mensch mehr vor — mein' ich."

"Mr. Lively hat gang recht, Dayton," fiel hier Abele lebhaft ein — "mit folder Frau wurde ich auch keine Umftande weiter machen. — Was kann fie uns denn thun, wenn wir ihr bas haus berbieten? und wir wurden badurch eine Pein los, die manchmal wirklich kaum zu ertragen ift. Run, Mr. Lively wird es noch besteuen, uns eingeladen zu haben."

Miß Abele" — stotterte James, und erfaßte mit beiden hans oen sest und trampshaft den untern Theil seines Stuhls, als ob er sich einen Zahn wollte ausziehen lassen — "Mutter wird — Sie können gar nicht glauben wie — ich wollte sagen — versuchen Sie's nur, kommen Sie nur einmal heraus — und wenn's auch aicht draußen so schone Blumen giebt wie" — um sein Leben gerr pätte er "wie Sie" gesagt, aber es ging nicht — es ging wahrhaftig nicht. Die Worte staten ihm harpunen gleich in der Kehle, und er brachte sie nicht heraus —

"Bie hier, Mr. Lively?" lachte Abele, die das wie auf Delena bezog, ober ihm doch wenigstens schnell tamit in die Rede siel — "wie hier? ach, Du lieber Gott, hier fleht's mit Blumen trüb und traurig aus, denn der Bald in der ganzen Nachbarschaft herum ist zerstampft und zertreten, und selbst den Baumen scheint der ewige Qualm und Rauch und das wilde rohe Toben der Menschen nicht zu behagen. — Sie sehen in der Nähe der Stadt häßlich und verkrankt aus, während sie weiter tavon entsernt viel frischere lebendigere Farben, viel würzigern Duft zu haben scheinen."

Ach, Miß — Sie sollten nur jest einmal sehen, wie schon, wie herrlich es bei uns ift!" rief Lively, dem der Gedanke an seinen Wald frischen Muth gab — wenn er es auch nicht wagte, dem jungen Mädchen zu sagen, wen er vorbin mit den Blumen gemeint. Es ist ja nirgends herrlicher in der Welt, als im Walde draußen, und ein Morgen, ein Sonnenausgang unter den frischen, thausgen Blättern wiegt ein ganzes Jahr aus dem häßlichen Treiben der Städte auf. Die wilden Thiere und Bögel wissen das auch recht gut. — Dorthin, wo es am heimlichsten, am ungestörtessten ift, dahin flüchten sie sich, und wo kein menschliches Auge sie erreichen kann, da spielt die hirschluh mit dem Kalbe und die mund veren Sanger schlagen die herrlichsten Triller dazu und fingen se

lange und so wunderschon, bis bie Blatter orventlich anfangen uns rubig ju werben und ju tangen."

"Ei, fieh ta, Mr. Lively" — lächelte Squire Dayton, während er fich ein schmales Stud Kautabat abschnitt und tas Uebrige an Jonathan Smart hinüberreichte — "ob er uns am Ende nicht noch ganz poetisch wird — haben Sie schon einmal Verse ges macht?"

"Ich?" rief James und sab jest erft zu feinem unbegrenzten Entjegen, daß die Augen der ganzen Gesellschaft auf ihm allein gehaftet hatten — "ich — nein — im Leben nicht" — and feine bande griffen vergebens nach ihrem frühern, im Eifer des Gespräche verschmähten Anhaltepunkt.

"Mr. Smart foll aber icon Berfe gemacht haben," fagte Dre. Dayton, und fuchte burch biefe Benbung bem armen Burichen aus ber Berlegenheit ju helfen.

Jonathan Smart blidte Dre. Dayton von ber Scite an.

"Ein Pankee und Berse machen?" sagte er endlich schmunzelnd und nahm sein linkes Knie zwischen die beiden Bande, — "prachetige Joee das. Rein, Mrs. Dayton, damit befasse ich mich wenisger; Berse bringen Richts ein. — Und doch — so.komisch Ihnen das auch vorkommen mag, habe ich wirklich einmal ein Gedicht, und zwar an meine Alte gemacht, als wir noch Brautleute waren."

"D bitte, bitte, Mr. Smart, das Gebicht muffen Sie uns einmal zeigen," bat Abele — "ich lese so ungemein gern Ges
dichte" —

"Und solche besonders," lächelte der Wirth, "nicht wahr, wo man fich vor Lachen dabel recht ausschütten kann? — Ih nun, wenn ich's noch hatte, war' mir's recht. — Später mußte ich selbst darüber lachen."

"So haben Sie es vernichtet?"

"D nein, im Gegentheil, bas ift in ben Ganben berfelben, an Die es gerichtet gewesen."

"In Mrs. Smart's Banben?"

"Zu dienen, und wird jest etwa in derfelben Art, wie die schlecht geschleuderten Burflanzen der Indianer, von der nämlichen Berson, den oder die es hatte treffen sollen, als Wasse gegen den Absender gebraucht."

"Das ift ein Rathfel," fagte Dre. Danton.

"Aber leicht gu lofen," fuhr ber Pantee fort. "Ich machte namlich in einer mehr als gewöhnlich fcmarmerifchen Stunde nicht mahr, Dr. Lively, Sie haben beren auch manchmal? - ein Gedicht auf Die Damalige Dig Rofalie Beendor. Darin pries ich benn, wie bas in folden Bedichten gewöhnlich gefchieht, nicht allein ihre unvergleichliche Schonheit und Liebensmurdigfeit, mobei ich Die einzelnen Reize unter ben Rubriten: Alabafter, Berlen, Elfenbein, Sterne, Sammet, Rofen, Beilchen u. befonders aufführte, fondern ich befannte auch mit einer wirflich Alles bintanfebenden Befcheis benheit und - Unvorfichtigfeit - meinen eigenen Unwerth, ein foldes 3deal au befigen; bielt aber am Schluß nichts befto weniger fehr ernstlich um beffen band an. So weit ging bie Sache gut; Dif Rofalie war nicht von Stabl und Jonathan Smart auch damals noch ein gang reputirlicher junger Buriche, ber feine feche Fuß amei Roll in feinen Strumpfen fanb. Mehrere Jahre batten wir auch fo, rubig und vergnügt, mit einander verlebt, und mir mar bas Gedicht und beffen Inhalt naturlich gang und gar entfallen. Da gefchab -- "

"Ein Brief an Squire Dayton," fagte Nancy, die in diefem Augenblid die Thur öffnete und ein leicht gufammengefaltetes Par pier hereinreichte.

"Ber hat es gebracht?" frug ber Squire.

"Der Mailrider," erwiderte Die Mulattin, "er fagte, ce batte

Squire Dayton öffnete bas Schreiben und brebte fich bamit nach bem Licht herum, um es beffer lefen ju tonnen; Jonathan

aber, ber wahrend ber Unterbrechung einen Augenblid ftillgeschwies gen hatte, fuhr jetzt rubig in feiner Erzählung fort und zwar, nach seiner gewöhnlichen Art, gleich mit dem Worte, bei welchem er siehen geblieben war:

- "es einft, tag Mr. und Mrs. Smart, wie bas bei Chelenten wol manchmal vorfällt, einen fleinen Bortwechsel batten, in welchem der Gentleman feiner Rady binfichtlich ihrer perfonli= ben Ciaenschaften einige vielleicht nicht gerate fcmeichelhafte Bemertungen machte. Darauf fchien Diefe übrigens vorbereitet, benn ploblich und ohne alle vorherige Barnung tauchte jest - nichts Anderes ale bas langft verjahrte Gebicht auf und mit lauter - ja immer lauterer Stimme, je mehr ich bagegen protestirte, murbe mir ber, mit meinen eben gemachten Neugerungen allerdings ets was im Biberfpruch ftebente Inhalt triumphirent vorgelefen. Diefe Scene hat fich feitbem einige Male wiederholt, und wenn man nach gemachten Erfahrungen berechtigt ift, die Jugend gu belehren und bor Diggriffen ju marnen, fo niochte ich bem bier anwesenben jungen James Lively allerdings febr bringend empfehlen, feine Bedichte folden Inhalts ber jungen Dame ju überfenden, Die er bereinft' als ehrbare Sausfrau beimzuführen gebenkt. -Schon gewählt?" - und bie Frage traf ben, an ben fie gerichtet mar, fo ploglich, daß er erfchroden auf feinem Stuhle gufammen: fuhr. DRr. Danton felbft erfparte ibm aber biesmal eine Antwort, benn er ftand fonell auf, ging jum Fenfter und blidte binaus fab nach ber Uhr und fagte bann:

"Liebe Frau, ich bekomme hier eben hochft fataler Beise einen Brief, daß ich heute Abend noch einen sehr gefährlich Kranten bes suchen muß."

"bier in Belena?" frug Mrs. Danton beforgt.

"Rein, leider nicht," fagte der Squire - "gehn Miles im Lande brin. Da werbe ich benn allerdings vor morgen fruh, wenn bas überhaupt ber Buftand bes Patienten erlaubt, nicht wieder hier

fein tonnen. Sore, Rancy, fage doch Cafar, daß er mein Pferb fattelt und aufgaumt."

Drs. Dayton feufate tief auf.

"Ach Georg," flufterte fie traurig, "es ift ja wol recht gut für Dich, daß Deine Fabigleiten so in Anspruch genommen werden, aber, ich weiß nicht, ich wollte doch, Du könntest ein wenig mehr zu hause bleiben. — Die häufigen Nacht-Ritte muffen ja auch Deine eigene Gefundheit ruiniren."

"Sei unbesorgt," lachelte der Gatte, und zog den Oberrod an, den auf seinen Wink Nancy indessen gebracht hatte — "Schasden thut es mir sicher nicht, aber allerdings bliebe ich auch lieber bei Euch; doch was will ich machen? Soll ich die Aranten, die mir nun einmal vertrauen, in Angst und Sorge liegen lassen, weil ich mich nicht gern in meiner Bequemlichkeit gestört sehe? Mir thun sie leid, die Armen, da ja überhaupt die Heilfunde des ganzen Staates saft nur in den Handen von Quadsalbern ist." —

"Da hat der Squire wohl recht," fagte Jonathan, "eine Wohlsthat ist's, für die man nicht genug dankbar sein kann, wenn man im Stande ist, einen ordentlichen Arzt zu bekommen. Doch, aufrrichtig gesagt, möchte ich der nicht sein, der nie weiß, ob er sich am Abend ruhig in sein Bett legen kann oder nicht. Mit der Bezahlung dafür sieht's nachher auch immer windig genug ans. — Ber ist denn krank?"

"Der Deutsche, ber fich erft vor Aurzem bort angefiebelt hat," fagte ber Richter — Branber beißt er, glaub' ich." —

"Aha — taltes Fieber mahricheinlich — nun bas ift nicht fo gefährlich. Doch ich hore bas Pferd unten tommen; alfo Ladies, ich werbe mich jest ebenfalls empfehlen. Mr. Lively, gehn Sie auch mit, ober bleiben Sie noch bei ben Damen?"

"Rein, bewahre" - fagte James ichnen, und erichrat boch auch gleich darauf wieder aber Die Ungezogenheit - "Ich - ich

wolkte nur fagen, buß ich auch nach haufe muß, es wird fonft ju fpat — Reiten wir einen Weg, Mr. Daybon?"

"Schwerlich," erwiderte Diefer, magrend er fich ben linten Sporn anfchnatte -- "ich reite ben Fußpfab, ber nach Bailips hinüberfahrt. Es ift etwas naber."

"Da muffen Sie aber burch ben Sumpf unten," fagte James. "Das ift ein Weg, wo man jest kunn am hellen Tage burch: fommt."

"hat Richts zu fagen," lächelte ber Squire, "ich tenne ba jeben Boll Landes und habe mir erst neulich das überhängende Abhr ein Bischen aus der Bahn gehauen. Alfo gute Racht, Kinder, gute Racht. Morgen früh, hoff ich, trinten wir wieder zusammen Kaffee, und dann tann ich nich nachher recht ordentlich ausruben."

"Ladies," fagte Lively, und machte, whne Abele dabei auch nur von der Seite angusehn, eine tiefe Berbengung vor Mrs Dayton — "barf ich also ben Aeltern fagen, daß Sie — morgen kommen werden?"

Das und noch viele, viele Gruße an die Mutter," erwiderte Mrs Danton freundlich und reichte bem jungen Mann die hand. Diefer drückte fle berglich, ließ fie aber in aller Berlegenheit auch gar nicht wieder los, da er im Geist jest ebenfalls eine Anrede an Miß Abele vorhereitete. Mrs. Danton mochte jedoch eine Ahnung von dem haben, was in James' Seele vorging, denn fie sagte lächelnd:

"Und darf ich alfo Abelen auch mitbringen?"

James brudte ihr bie hand, bag fie batte aufschreien mogen, fuhr bann aber ichnell gurud und sagte, roth wie Blut -

"Diß Abele wird fich freilich braugen gewaltig langweilen."

"Dann foll ich vielleicht bier bei Drs. Breidelford bleiben?" frug bas ichelmiiche Ding.

"Diff" - ftotterte James.

"Run wird's, Lively?" rief Smart ichon von ber Sausthur aus - "Euer Pferd fiebt auch mit bier."

"Bir tommen also Beide, Mr. Lively — bestimmt." — lächelte Mrs. Dayton, und James, dem Nancy indeß seinen lange gesuchten hut gebracht hatte, sprang mit einem fröhlichen "Gute Nacht zusammen" die Treppe hinab und unten mit einem Sate in den spanischen Sattel des muntern Poneys, das ihn dort freudig wiehernd begrüßte.

Benige Secunden später sprengten Danton und Lively auf zwei verschiedenen Begen sort. Smart aber druckte sich den hut fest auf die Stirn, schob beide hande tief, tief in seine Beinkleidertaschen und schritt dann, hochst selbstzusrieden vor sich hinpseisend, die Straße hinab. Indessen ging er nicht gleich dem eigenen hause zu, denn die Ruhe in der Stadt verdürzte ihm dessen Sicherheit — sondern erst einmal nach der Flatbootlandung des Flusses, wo etwa zwölf oder dreizehn jener langen unbehülflichen Fahrzeuge angebunden lagen. Die Boote hingen nur an Tauen sest, breite Planken lagen aber vom Land aus hinüber und vermittelten die Berbindung mit diesem. Dienten doch diese Boote auch als schwimmende Kaussach, von denen die Bewohner der südlichen Staaten die Brodutte des Rordens zugeführt betamen.

V.

## Die nächtliche Fahrt - bie Infel.

Der Mond schien hell und freundlich auf die rasch dahin ftros mende, undurchsichtige Fluth herab, während nur dann und wann einzelne dunne Bolten die helle Scheibe fur turge Momente vers

bufterten und ihre Schatten über Die weite Rieberung bedten Leife gurgelte babei bas Baffer unter ben gewichtigen Booten, und Die Stromung warf fcmupiggelbe Schaumblafen gegen bie Blans fen berfelben an. hier und ba trieb ein, von bem tudifchen Rachs bar feinem fichern, Jahrhunderte lang behaupteten Blat entriffes ner Baumftamm vorüber, und ftredte bie langen Riefenarme wie bulfe fuchend nach den, rubig neben ibm fortrauschenden Brubern aus, und ber Schrei bes Loon gab manchmal, oft wie fpottend, ben roben Jubelruf ber Bechenden gurud, ber noch immer ans einem ber im Innern hellerleuchteten Boote und einem weiter oben gelegenen Trinthaus vorschallte. Oft fprang auch ein gewaltiger Catfifch aus feinem fühnen Clement empor, und Die glatte filberfarbene Saut bligte bann im Mondenlicht. Sonft aber lag Rube - fille unbeimliche Rube auf der breiten Glache bes Stromes, und ftach nur um fo ichauriger gegen bas robe Jauchgen ber milden ausgelaffenen Befellen ab.

Smart schritt langsam am Ufer hin, und hatte eben ben hoche abgebrochenen Stamm eines jungen Spramore erreicht, der hier von den Flußleuten benutt wurde, die Bootstaue daran zu befestigen, als sich ihm die Gestalt eines andern Mannes naherte, den er augenblicklich als den vor wenigen Stunden geretteten Iren erstannte. Langsam tam dieser ihm gerade entgegen am Ufer heraufgeschlendert, und schien nur dann und wann einmal die Boote mit einem mißtrauischen Blide zu betrachten.

"Ei, ei D'Toole," rief ba warnend der Yantee — "judt Euch das Fell schon wieder, und tragt Ihr so absonderliches Berlangen nach taltem Flußwasser, daß Ihr Euch, alle Borsicht vergessend, in die Rabe von Leuten wagt, die erst vor gang turger Zeit ein Todesurtheil über Euch gefällt hatten? Ich möchte zum zweiten Male nicht ausreichend sein, Euch ihrem Griff zu entreißen."

"bol' fie der Bofe" - murmelte der Ire, ber bei ber erften Anrede, und ehe er recht unterscheiden konnte, wer gu ihm fprach,

schnell nach der Seite und einer dort mahrscheinlich verborgenen Wasse gegriffen hatte. Durch den Anblick des Wirths aber beruhigt, doch immer noch mit verbissenem Ingrimm fuhr er fort: "Eine Bande ist's, — eine ranbgierige, schurtische Bande von lauter Schusten, die aneinander hängen wie die Kletten. Smart — Ihr mögt mir's nun glauben oder nicht, aber St. Patrit soll mich in meiner letzten Stunde verlassen, wenn ich nicht fürchte, hinter den Burschen stedt etwas Schlimmeres, als wir jest noch vermuthen."

"hinter ben Bootslenten?" lachelte ber Birth verächtlich — "ba thut Ihr ihnen mahrlich zu viel Ehre an. — Bilbes, robes Bolls ift's, bas gedanken- und fittenlos in den Tag hineinlebt und, wie die Matrofen, jeden Dollar verspielt und vertrintt, ben es fich vorher mit sauerem Schweiße verdienen mußte."

"Das ift's nicht allein," fagte ber Ire topfschüttelnd — "das ift's bei Gott nicht allein. Die Kerle halten zusammen wie ein Sad voll Rägel und haben auch Zeichen untereinander, darauf wollte ich meinen hals verwetten. Sobald der eine halunke pfiff — ich habe mir übrigens den Pfiff gemerkt — sturmten sie Alle mitsammen auf mich los, wie eine Meute Braken, wenn sie das horn hören. Aber wartet — wartet, Canaillen; ich komme Cuch noch auf die Spur, darauf könnt Ihr Euch verlassen und nachher seit Euch Gott gnadig."

"Dort unten ftogt ein Boot ab," fagte Smart, und zeigte den Fluß hinab, wo gerade unter den Flatbooten ein kleines scharfgebautes und jollenartiges Fahrzeng vorschoß, zuerft eine Streck in den Strom hineinhielt und bann ftromab, aber immer noch mit beiben Rudern arbeitend seine Bahn verfolgte. Ein einzelner Mann saß barin, wer es aber sei, konnten fie nicht erkennen.

"Run, wo will denn der hin?" fragte ber Ire und nahm den Sut 66, um nicht durch den Rand deffelben den Blid beschattet gu haben.

"Es wird ergend ein Siatbouter fein, ber hier mie gewöhnlich seine paar Dollar verspielt hat, und nun in aller Eile hinter feinem, indeffen vorausgegangenen Boote herrubern muß."

"Dann kommt bort noch die gange übrige Mannschaft," sagte der Ire, und zugleich glitt ein großes Segelvoot in den Strom, das aber nicht dieselbe Richtung wie der Einzelne nahm, sondern den Bug etwas stromauf scharf in den Fluß hineinhielt, als wenn sie die Landung am andern Ufer so hoch als moglich machen wollten.

"Beathelhope bruben bekommt heute Befuch," fagte Smart - "wird fich unmenichlich freuen."

"Sollten Die bei Beathelhope eintebren?"

"Wenn nicht, so haben fie noch wenigstens fünf Meilen hente Abend zu marschiren, ebe fie ein anderes haus erreichen können, und fünf Meilen bei Racht und Rebel durch den Sumpf zuruckzulegen, dafür dankte ich. Lieber blieb' ich die Racht dicht am Ufer des Stromes; da ließen die Mosquitos doch wenigstens noch etwas von mir übrig; in dem Swamp aber d'rin fragen fie, glaub' ich, einen Menschen bis auf die Knochen aus."

"Es ware bei Gott tein Berluft, wenn bas ben Canaisten heute paffirte," brummte der Ire. — "Doch gute Racht, Smart, es wird spat, ich will mich schlafen legen. Bon heute an bin ich übrigens Euer Schuldner, denn ohne Euch lage ich jetzt tief dort unten in der schmutzigen Fluth. — Gebe Gott, daß ich Euch das einmal vergelten kann!"

"Ei D'Toale," sagte der Wirth lachend, wahrend er ihm die hand hinüberreichte — "das war blos Eigennug von mir, ich hatte ja sonft Einen meiner besten Gaste verloren. — Doch — außer Spaß — nehmt Euch var dem roben Bolle tunftig lieber ein wenig mehr in Acht. — Es hat Niemand Chre davon, sich mit ihnen einzulassen."

Die Manner fchritten jeder langfam nach feiner Bahnung in

die Stadt zurud. Aur O'Toole blieb noch mehrere Male ftehen, und lauschte ausmertsam nach den Auderschlägen des Bootes hinüber, die in immer weiterer und wetterer-Ferne verklangen, bis sie endlich ganz plotzlich aufhörten oder ein veränderter Bindzug den Laut nicht mehr zum westlichen Ufer trug. Der Irländer horchte noch eine Weile und murmelte dann ärgerlich vor sich bin —

"Sol' fie der Teufel — jest läßt fich doch Richts mit ihnen anfangen. Aber wartet — morgen will ich einmal hinüber nach Beathelhope, und dann mußte es ja mit dem henter zugehen, wenn man nicht auf die Fahrte der Schufte tommen konnte."

Das Boot strebte übrigens keineswegs, wie der Ire vermuthet hatte, dem andern Ufer zu, obgleich es, von helena aus gesehen, allen Anschein hatte. Es hielt nur in gerader Richtung durch den Strom, bis in etwa fünshundert Schritten von seinem scheinbaren Riel.

"Stop her!"") sagte ba plotlich eine rauhe tiefe Stimme, die aus dem Stern des Fahrzeugs vortonte, und die vier Boots- leute hoben gleichzeitig ihre Ruder hoch aus dem Basser, daß die glanzenden, daran hangenden Tropsen bis zu dem Bootsrand zu- rückliefen und hier die Ruderlöcher naßten. Es war der Steuer- mann, der den Befehl gegeben und zugleich ein alter Bekannter von uns, der Narbige, der in helena dem armen Iren bald so gesährlich geworden wäre. Auch die neun Manner an Bord — viere an den Nudern und fünf behaglich zwischen diesen ausgestreckt, bildeten die Mehrzahl derer, die an dem Uferkampf gegen den Einzelnen einen so ungerechten Antheil genommen hatten.

Das Boot, nicht mehr fo fcnell durch die Fluth getrieben, blieb boch noch hinlanglich in Gang, um von dem Steuer und awar stromab regiert zu werben.

<sup>&</sup>quot;) Salt.

"Ich ware lieber noch ein wenig weiter hinübergefahren," fagte ber Eine jest, mahrend er den Ropf hob und nach dem noch ziemlich fernen Lande hinüber schaute. —

"Und wozu?" frug ber mit der Rarbe — "erftlich liefen wir Gefahr, auf ben Sand zu rennen, und bann mochten fie auch oben in dem haufe auf uns aufmertfam werden, und das ift Beibes nicht notbig."

"Laffen wir die runde Beibeninfel lints ober rechts liegen ?"

"Da ift ja auch wol das tieffte Baffer." -

"Deshalb nicht, unfer kleines "Kängurnh" wurde ichon über die flachen Stellen fortipringen. So arg ift's übrigens auch gar nicht, wir haben an beiden Seiten der Insel, bei jegigem Waffers fand und an ben seichteften Stellen sechs Fuß, und brauchen bochftens anderthalb."

"Run, mir recht - ich weiß mit dem Fluß nicht Befcheib, aber - wie lange fahren wir benn wol bis hinunter?"

"Es mogen etwa vierzehn Meilen von helena fein," meinte ber Narbige. "Eine Meile weiter unten fangen wir wieder an zu rubern, gehen über den Fluß zurud und mussen den Landungsplat in höchstens anderthalb Stunden erreichen, vielleicht noch eher. Jest seid aber ruhig; hier am Ufer stehn einige häuser, und je weniger Geräusch wir machen, besto besser ist's."

Das scharsgebaute Fahrzeug trieb noch eine ziemliche Strede still und schweigend stromab, dann aber ließen, auf ein Zeichen des Führers, die Männer die bis dahin noch immer emporgehaltenen Ruder wieder in's Wasser, der Bug kehrte sich wieder dem westlichen Ufer zu, und hin über die Fluth schoß nun das "Känguruh," daß die kleinen Kräusekwellen vorn hoch emporspristen und dann in langen wogenden Kreisen seitab strömten.

-Die einzelnen Lichter am Ufer blieben weit, weit zurud. Jest naberte fich bas Boot, ber ftarkern Strömung treu bleibend, mehr und mehr dem Ufer, ja glitt fo nache an dem duftern klowald hin, daß die funkelnden Glühwürmer sichtbar wurden und der klagende Ton der Nachtvögel zu ihnen herüberschafte.

hier lag eine Ansiebelung, und diese jest so geräuschlos als möglich zu passiren, waren die Ruder umwidelt worden — fein Laut wurde gesprochen, und so dicht am Lande glitt das Boot vorsüber, daß sie oft die Wipfel der durch Abbrechen des Ufers hinein geftürzten Stämme berühren konnten. Da blieb eines der Ruder in einem vorragenden Aste hängen und siel dem, der es hielt, aus der vergebens rasch danach greisenden Hand. Der Steuermann drückte jedoch das hintertheil des Bootes schnell dem fortiveibenden Golze zu und ergriff es eben noch zur rechten zeit, konnte jedoch nicht verhindern, daß ein Paar der Ruder gegen Bord schlugen und dadurch auf dem stillen Wasser ein allerdings nicht unbedeutendes Geräusch verursachten.

Sie befanden fich jest gerade unterhalb dem einen Saufe. Die Sunde schlugen dort an und liefen dem fteilen Uferrand gu, von dem aus fie das vorbeischlupfende Boot deutlich erkennen kounten.

"Hallo the boat!" rief ba eine laute Stimme, die aus der kleinen Lichtung heraustonte. Gleich darauf fprang ein Mann in hemdsarmeln auf einen, halb über die fteile Uferbant hinausragenden Sycamorestamm und schwentte, jum Zeichen daß er mit den vorbei Rudernden reden wolle, ein helles Tuch.

Daß fie gefehen waren, ließ fich nicht mehr werfennen, ber Steuermann gab auch ohne Zeitverluft und mit ruhiger Stimme fein "Bas foll's?"

— gurud und ließ tabei den Bug herumschneiden, daß er gegen die Strömung tam. Dabei rief er bem im Bordertheil Sigen:- ben zu, irgend einen Aft zu erfassen und da fest zu halten, bis er mit dem Manne gesprochen hatte.

"Aber gum Teufel, Red," flufterte ihm bet vor ihm Sigende

angftlich ju - "bift Du benn gefcheibt? Du willft es Denen am Laube wohl gang in's Maul" -

"Stille, fag' ich" - unterbrach ihn ber Stepermann, "last mich nur machen - Bir burfen teinen Berbacht erregen."

"Bohin geht bas Boot?" rief abermals die Stimme vom Ufer aus. —

"Stromab, bis Montgomery's Point." -

"Roch Plat an Bord?"

Der Steuermann gögerte mit der Antwort - "was jum Teufel mogen, sie wollen?" - flufterte er vor sich hin. -

"Roch Blat an Bord für einen Paffagier?" wiederholte der Erfte.

"Alle Wetter — da giebt's was zu angeln" — ticherte ber eine ber Ruberer — "sag' ja, Red — um Gotteswillen sag' ja; ber Rann hat sicherlich einen vortrefflichen Koffer, ben er lossein möchte." —

"Rein!" rief ber Steuermann, ohne die Einflusterungen weister einer Sylbe zu wurdigen — "wir haben schon zu viel hier — wenn und ein Dampsboot bezegnet, konnte und ein Unglud zusstoßen;" und eine nochmalige Frage, die durch das Schaumen des Bassers in der neben ihnen angeschwemmten Eiche ohnedies überstäubt wurde, nicht weiter beachtend, gab er laut den Besehl vorn loszulassen. — Der Bug siel gleich darauf wieder ab und mit dem Borte "Ruder ein" erneuerte das "Känguruh" seine so ploglich und unerwartet unterbrochene Bahn.

"Bas in Beelzebubs Ramen ift Dir denn heute Abend in den Kopf gefahren?" gurnte da der frühere Sprecher, indem er fich uns willig gegen den Steuernden wandte, "fchidft die Leute felbst zusruck, die uns ihre guten Sachen bringen wollen, und betrügst uns formlich um unfern Gewinn? — Der Capitain wird schon schimpfen, wenn er's erfährt."

"Balt Dein ungewaschenes Maul," fnurrte ber Rarbige -

"red'st, wie Du's verstehst. — Wir haben heute genug Unfinn in helena getrieben; ich sollte benten, wir ließen es dabei bewenden. Bolltest Du eines einzigen erbarmlichen Koffers wegen Gefahr laussen, unsern Schlupswinkel aufgestört zu wissen — heh? willst Du hier gleich — uns ganz dicht auf dem Kragen, einen Verdacht rege machen, der uns die benachbarten Constabel in ein paar Bochen auf den hals hehen wurde? Nein, es war thöricht genug, daß wir heute den Streit ansingen — zu dem Du ebenfalls wieder den Anlaß gegeben. Dabei mag's heute sein Bewenden haben. Fatal ist mir's übrigens, daß uns der Lasse am Ufer gesehen hat. Run, er weiß doch wenigstens nicht, wohin wir gehören. Aber jest greift aus, meine Burschen, denn der Capitain wird uns erwarten. Ich bin überdles neugierig, was unser nächster Jug sein mag; heute Nacht bestimmt er's vielleicht."

Das Boot flog nun, von den elastischen Rudern getrieben, pfeilschnell über die glatte Stromfläche bin, und nicht lange mehr währte es, bis sich eine duntele, hoch mit stattlichen Baumen bewachsene Infel von dem duftern hintergrund Marer absonderte, während fle die Manner als das Ziel ihrer nächtlichen Fahrt begrüßten.

Diese Insel, die wie alle übrigen im Mississippi mit Schilf, Beiden und hohen Baumwollenholzbaumen am Rande bewachsen war, glich ganz den Schwestern und zeichnete fich auch durch tein besonderes Merkmal weiter aus. Ihre Rummer'), unter der fie die Bootsleute kannten, und mit der fie auf den Fluffarten verzeichnet stand, war "Einundsechzig." Wie die meisten jener kleinen

<sup>\*)</sup> Die zahlreichen Inseln bes Mississpie wurden eine besondere Benensnung seber einzelnen sehr erschweren und ben Bootsmann verwirren, ste sind beshalb von ben Quellen bieses gewaltigen Stromes an bis zur Mindung bes Obio, und von da an wieder bis zu New-Orleans numerirt, und nur wenige haben noch, wenn sie sich durch irgend Etwas ausgezeichnet oder senntlich gesmacht hatten, besondere Namen erhalten. Bon der Mindung bes Obio bis New-Orleans (etwa 1000 engl. Meilen) zahlt ver Mississpie 125 Inseln.

Landstreden, inmitten bes Fluffes gelegen, wurde fie aber nur felten und in letterer Zeit nie mehr von den herabkommenden Booten besucht, da eine hurricane, wie es hieß, den größten Theil derselben rermuftet habe.

Birklich starrten auch, und zwar befonders an den Stellen, an denen ein großes Boot bequem batte landen können, eine solche Rasse von weitästigen, knarrigen Baumwipfeln überall empor, daß ein hinankommen zum Ufer urzmöglich gewesen ware. Rur ein Plat, und zwar an der linken Seite der Insel, lag offen und frei da und schien auch in früherer Beit beganzen-gewesen. Zest aber umgaben ihn einige Snags und Sawpers), die aus der rasch daran vorbeischießenden Fluth hervorschauten, und der Flatbooter, der vor einbrechendem Abend vielleicht gehofft hatte, hier sein Boot zu besestigen, griff mit schnellem, angstlichem Eiser zu den langen Finnen, und trieb, in fast verzweiselter Krastanstrengung, das unbehülsliche Boot fort von dem Plate, der ihm Verderben bringen mußte.

Der Steuermann, an dem langmächtigen Ruder lehnend, das weit hinter dem Boote aus in's Wasser ftand, fluchte dann wol, daß der Staat nicht mehr Fleiß darauf verwende, den Strom von solch gefährlichen Gesellen zu raumen Er schwur sich's auch vielleicht heimlich zu, kunftig in dem, in keinem "Navigator" angegebenen Fahrwasser zu bleiben, das ihn auf die andere Seite der Insel verwies, und entging dadurch unbewußt einer Gesahr, die ihm wie seinem Boote weit verderblicher geworden ware, als alle

<sup>-\*)</sup> Snage und Sambere werben in ben Fluffen bie, im Grunde feftgesschwemmten Baumftamme genannt, die noch über die Oberfläche des Baffere bervorragen, ober, was noch gefährlicher für die Flufleute ift, dicht darunter liegen und ihr Dafein oft nicht einmal durch eine deutliche Bewegung des Baffers tundgeben. Die Snage — von benen die größeren Aefte ober gange Stamme Planter genannt werden, siben fest und undeweglich, die Sawhers tauchen in schneller Strömung fortwährend guf und nieder.

Snage und Sawyere des Missispi jusammen. Aus den bichtverworrenen Dictichten des Infelusers aber schauten ihm dann ein paar hobnisch lachende Augen nach, und eine rauhe Stimme brummte heimlich in den Bart:

"Sei froh, Bursche, daß Du Dich hast warnen laffen, das Land hier zu betreten, Du hattest sonst eine ruhigere und langere Nacht gehabt, als Du es Dir wol je im Leben traumen ließest."

Daß jene Snags und Sawyers keineswegs wirkliche vom Strom angewaschene Stamme, sondern nur auf kunftliche Beise, durch Anter und verstedte Boyen hergestellte Blendwerke seine, dachte natürlich Riemand. Aus der Ferne sahen fie auch tauschend genug aus, und nur ganz in der Rabe und nach genauer Untersuchung hatte man dem Geheimniß auf die Spur tommen konnen. Wer von den Schiffern wurde aber seine Zeit daran verschwendet haben? Das starre, dem Basser entragende Holz war ihnen genug, und so weit wie möglich beschrieben sie den Kreis, der sie aus der Rabe solcher "Bootvernichter" bringen sollte.

Die ziemlich nahe zum linken Ufer gelegene Insel war drei englische Meilen lang, oben ziemlich breit und auf dieser Seite von einer Masse angeschwemmter Stämme formlich verpallisadirt, und lief am untern Theile spih zu. Dort hatte sich aber eine ziemlich bedeutende und wol eine volle Meile stromabgehende Sandbank gebildet, die unter dem Basser hin zu einem eine halbe Meile tieser gelegenen Eiland führte. Im Ganzen wurde dieses letztere noch mit zu Einundsechzig gezählt, da das Basser zwischen beiden zu seicht war, größeren Flatbooten eine Durchsahrt zu gestatten, in Wirklickeit war es aber von der obern größern Insel, selbst beim niedrigsten Wasserstande vollkommen getrennt und wurde, wenn im Juli die Schneewasser aus den Felsengebirgen herabsamen, oft gänzlich von diesen bedeckt. Die Insulaner nannten dieses kleine Etland übrigens, da sie es im Fall einer Entdedung als letzte Jusstucht betrachteten, die "Notwöhre."

Roch besseren Schus genoß Rr. Einundsechzig von ber Bestsoder der rechten Seite des Flusses. hier umgab sie zuerst eine ziemlich hohe Sandbant, die in etwa zweihundert Schritten vom hauptuser der Insel wiederum in einen schmalen, mit Beiden und Baumwollenholzsprösslingen dicht bewachsenen Landstreisen auslief. Diefer zog sich fast parallel und in gleicher Länge mit der Insel nieder, wurde aber auch seinerseits wieder am rechten User durch eine, jedoch nur weuige Klastern breite Sandssäche geschützt.

Demnach konnte man sich dieser Insel nur von der linken oder Ofiseite — wo ihr nachstes Ufer der Staat Mississiphi war, nahern, und hier hielten die getroffenen Borkehrungen sicherlich Jeden vom' Landen ab, der dazu früher Luft gehabt haben mochte. Die eigentsliche Strömung und das Fahrwasser des Mississiphie lag denn auch ganz auf der rechten Seite der Jusel, und die Entsernung zwischen jenem schmalen Zwischenstreisen und Arkansas betrug eine englische Reile, der Raum zwischen Einundsechzig und dem Staat Mississiphie aber kaum die hälfte dieser Entsernung.

Ber nun, trot all ben getroffenen Borfichtsmaßregeln gufällig an ber Infel gelandet und nicht gleich auf den einzigen gangbaren Pfad getommen mare, ber hatte feine Bahn mehrere hundert Schritte weit burch ben furchterlichften Schilfbruch bin fuchen muffen, ber nur je eine Infel ober ein Festland bededte. Dagwischen lagen bann nicht gefällte, fondern mit ber Burgel bem Boben entriffene Stamme fo wild und toll burch einander, bag Riemand auch nur hoffen tonnte, Diefes Pflangengewirr ju burchdringen, ber fich sicht mit Meffer und Art erft Bahn bieb in bas Berg ber Balbung. Da aber burch fold entfetliche Arbeit nicht ber minbefte Bortheil au hoffen war, fo fiel es febr natürlich auch gar Riemandem ein, Beit und Dube an folch nuplofe Arbeit ju verfchwenden. wirklich einmal aus Reugierbe ober Langeweile begonnen batte, einen folden Beg angutreten, mare gar bald bei einem Befdaft ermubet, bas ibm weiter Richts zu versprechen ichien, als gerriffene Rleiber und Blafen in ben Banben.

Dennoch lag bier - fo tief verftedt und ichlau angelegt, bag fie felbft ben icharfen Augen ber Jager entging - eine gange Ans fiedelung verborgen, die aus neun fleinen Blodbutten, einem giemlich geräumigen Baarenhaufe und funf bicht an einander gebauten und verbundenen Pferdeftellen bestaud. Das Gange bildete eine Art Sofraum und war, nach Art ber indianischen Forts, fo gebaut, daß es gegen einen ploplichen Angriff felbft einer Uebermacht recht wohl vertheidigt werden tonnte. Das Bagrenhaus und eine ber fleinen Blodhutten bicht baran, ftand in ber Mitte, und rings herum bilbeten auf der Oftseite, nach dem Diffiffippiftaat gu, Die Ställe eine fefte, undurchdringliche, aber wohl mit Schieficarten versebene Band, mabrend auf ber weftlichen, minder bedrobten Saite nur bobe und doppelte Fengen Die eingeln ftebenden Bebaube mit einander verbanden. Als befondern Schut betrachteten aber bie Insulaner eine lange meffingene Drebbaffe, Die oben auf dem platten Dache bes Baarenhaufes angebracht war, und mit ber fie, als legies

Rettungsmittel, Tob und Berberben auf ihre etwaigen Angreifer hinabschleubern konnten.

Der Raum vor dem Waarenhause und der kleinen Blockhutte, in welchem der Capitain mit seiner Frau wohnte, war frei, und jest, in der Sommerzeit, mit großen buntgestreisten Sonnenzeiten bespannt. In den übrigen hausern aber wohnten (das obere breit und geräumig gebaute ausgenommen, das zu einer gemeinschaftlichen Junggesellenwirthschaft bestimmt blieb) die "verheiratheten Glieder der Gesellschaft." Dieses "Inngesellenhaus" oder "Bachelors hall", wie es gewöhnlich genannt wurde, diente denn auch zum gemeinsamen Bersammlungsort. Nur bei geheimen Bersathungen kamen die Führer der Schaar in einem kleinen, zu diesem Zweck eingerichteten Kämmerchen des Waarenhauses zusammen, um dann erst die später gesaßten Beschlüffe in Bachelors hall zur Abstimmung zu bringen.

Der Capitain übte jedoch eine eigene, fast unbegreisliche Gewalt über diese wilden gesethosen Menschen aus, die sonft Nichts
auf Erden anerkannten, als ihre eigenen Gesete. Er hatte freilich
auch gewußt, sich auf die einzige mögliche Art Achtung zu verschaffen, und zwar durch das Uebergewicht seines Geistes sowohl, wie
durch mehrsach bewiesenen personlichen Muth, der wirklich an Tollkühnheit grenzte. Sie fürchteten ihn deshalb fast so sehr, wie sie
ihn ehrten, und Capitain Kelly war ein Rame, der nie in Scherz
oder Spott genannt werden durfte.

Rur zwei begangene Wege führten zu biefem, durch ein scheinbar natürliches Bouwert beschützten Jufluchtsorte von Berbrechern. Der eine lief vom Ufer aus, und zwar dicht unter den schon erwähnten tunstlichen Snags, zuerft gerade der Mitte der Insel zu, und zog sich dann, ziemlich betreten, ein klein wenig links ab. — Der war aber nur dazu bestimmt, um selbst dann noch den Eindringling irre zu führen, wenn er den Pfad selbst entbedt hatte, denn er brachte ihn in einen kleinen Sumpf, in dem er, wenn er sich nicht geitig wieder gurudzog, unfehlbar verfinten mußte. Der wirtliche Beg lief bagegen, burch barüber geworfene Refte verbedt, faft in einem rechten Bintel rechts ab, und traf bas "Fort" gerabe unter dem fünften Stall. Gine andere, rein gehaltene und ordent lich ausgehauene Strafe lief von der Gud: Dft: Seite des Forts, an ber rechten ober Dft : Seite bes Sumpfes bin und gerade ber Subfpige ber Infel ju, wo er ju ben bier forgfältig verftedten und fur ben legten Rothfall aufbewahrten Booten führte. Doch war von bier aus tein Angriff auf bas Fort gut fürchten, ba ein einziger, richtig gefällter Baum jebe Bahn vernichtet batte. Bertheidigung bes Forts fonnte überhaupt nur ale verzweifeltes Mittel betrachtet werben, um fo viel Beit ju geminnen, Die Boote au erreichen. Der haupt : und alleinige Schut ber Gefelichaft blieb bas Gebeimnig, in das ihre gange Exifteng gebullt mar, und bas zu bewahren mußte auch vor allem Hebrigen ibr wichtia: ftes Streben fein.

Fürchterliche Eide verbanden die Genoffen, und fo weit verzweigt und so innig mit einander verkettet waren die einzelnen Glieder, daß der, der den Bund wirklich hatte verrathen wollen, nie wußte, ob der, dem er vertraute — und wenn er Richter oder Rechtsgelehrter war — nicht felbst mit zur Berbrüderung gehorte und ihn — den Berrather — feiner Strafe überantwortet hatte.

Dabei bot die Jusel stets dem von den Gerichten Berfolgten einen sichern Zusluchtsort, und einmal dort, blieb jedes Rachforssichen der Constadel vergebens. — Es hieß dann gewöhnlich, der Füchtling sei nach Texas entkommen, während er noch sicher und ruhig innerhalb der Bereinigten Staaten saß. Aber auch ein Breis war kluger Beise von dem Oberhaupt dieser Schaar dem bewisligt worden, der den Berrath eines Mitgliedes hinderte und den Thäter erschlug. Ein solcher besam tausend Doslar in baarem Silber ausgezahlt, und eine so bedeutende Prämie blieb an und für sich school sockend genug, die Ausmerksamkeit der im Lande Bertheilten

rege zu erhalten, hatte es nicht fast noch mehr die eigene Sichers heit gethan.

Doch genug über die innere Einrichtung eines Raumes, den wir im Laufe der Erzählung überdies noch naber tennen lernen werden. Bir muffen jest auch die Bewohner Diefer Berbrechers-Republik tennen lernen.

VI.

## Die Insulaner.

In "Bachelors Sall" ging's gar munter und lebhaft zu. — Um ein großes Feuer gelagert, bas in dem breitmächtigen Ramine loberte, streckten und behnten fich etwa ein Dugend fraftiger Ges stalten, und die dampfenden Blechbecher, die sie entweder in Sanden hielten, oder neben sich stehen hatten, tundeten deutlich genug, wie sie den verflossenen Theil der Nacht verbracht. Ihre Tracht war die gewöhnliche ber Bootsleute am Mississpiel und Waffen trugen sie teine — wenigstens teine sichtbar. An den Wänden aber hingen neben den langen amerikanischen Buchsen turze deutsche Stupen, frauzösische Schrotgewehre, Bistolen, Bowiemesser, spanische Oolche, Darpunen, Beile und Aezte in Uebersluß, und ausgeschlungene Sangematten bewiesen, wie die Insassen dieser modernen Räuberburg sogar einen Theil des frühern Schiffslebens hier fortsetzten und, wenn auch auf sestem Lande, dennoch den alten Gewohnheiten nicht gang entsagen wollten.

Robe Bech : und Liebeslieder tonten, doch immer nur mit halblauter Stimme, von den Lippen der Meisten, und während Einige sich noch außerdem damit beschäftigten, große Studen Sirsch und Aruthahnsteisch an der Kamingluth zu schworen, waren Andere emsig bemuht, mit haden und Zehen den Takt zu den reißend schnellen Tänzen zu schlagen, die ein breitschulteriger Reger mit ziemlich geübter hand einer treischenden, doch gedämpsten Violine entstofte.

Da öffnete sich die Thur und, den breiträndigen schwarzen Filzhut tief in die Augen gedruckt, den schlanken Körper mit einer langen Lootsenjacke und weiten Matrosenhosen bekleidet, trat eine hohe kräftige Gestalt in den Raum und überflog mit prüfendem Blick die Bersammelten.

Es war Richard Relly, der Capitain der Schaar, und so wild und trosig diese dem Gesetz versehmten Manner auch wol sonst breinschauen mochten, so hörten sie doch, in einem gewissen Grade von Chrerbietung, vielleicht Furcht ober wenigstens Scheu, augensblicklich auf zu tanzen, als sie den Führer erkannten, und murrten auch nicht, da er nur mit leichtem Kopfnicken ihren laut gerusenen Gruß erwiederte. Schweigend beobachteten sie ibn, wie er zum

Kamin ging, und bort erft einige Minuten lang in die knifternde Gluth ichaute, bann aber, die Sande auf den Ruden gelegt, mit ichnellen Schritten auf: und abwanderte.

"Ift bas Boot von Belena noch nicht gurud?" wandte er fich endlich an Ginen ber Seinen, ber gerabe in ber Thure erfchien.

"Roch nicht, Sir," erwiederte diefer, "aber ich glaube, ich habe die Ruder gehört, als ich eben an den Snags ftand und nach ihnen ansichaute. Ich wollte nur fragen, ob vielleicht etwas nach Miffisspih hinüber zu besorgen ift, ehe wir das Boot wieder unten in Sicherbeit bringen."

"Das Boot mag gleich über den Snags, unter dem Platanens wipfel Liegen bleiben," sagte Relly und warf sich anf einen, für ihn jum Ramin gerückten Stuhl — "die Pferde müssen noch heute Racht von Arkansas kommen, denn Jones hat es und fest versproschen, und nachher dursen wir sie keinen Augenblick hier behalten. Dreie von Cuch sollen sie sofort nach Bickburg schaffen. Das llebrige werdet Ihr dort vom Constabel Brooks erfahren."

"S'ift boch putig," lachte ber Eine ber Manner, "wie wir die wohlloblichen Gerichtsbarkeiten an der Rase herumführen. Raum eine Stadt giebt's hier, im ganzen Besten, wo nicht entweder Constabel oder Gesangniswärter, Advokaten, oder selbst Bostmeister und Friedensrichter unsere Berbündeten und Rameraden sind. Einen Mann in Mississippi oder Arkansas für ein begangenes Berbrechen in's Zuchthaus zu steden, ist, wenn er zu und gehört, gerade so gut, als ob man ihn begnadigte. Denkt Euch nur, Capitain, vor acht Tagen haben sie in Sinkville drüben, den Tobi — den Einzängigen, sogar zum Staatsanwalt gemacht. Wenn ich nur einmal eine seiner Reden hören könnte."

Des Capitains Buge überflog ein leichtes Lacheln, bann der wandte er fich plotlich an ben Sprecher und fagte:

"Kommt, Bladfoot — ich habe Etwas mit Euch zu bereden." Und ohne dieses Antwort zu erwarten, schritt er rasch voran, dem freien, jest vom Mondlicht befchienenen Raume zu, ber fich zwischen ben Gebauten und nur von wenigen niederen Baumen beschattet anobehnte. —

"Ja, Bladfoot," sagte Relly und blieb hier, ben ihm Folgens ben erwartend, stehen — "unfere Geschäfte gehen gut, aber — wir sind noch nicht genug auf einen lesten Fall vorbereitet. In Biele kennen unser Geheimniß, und wenn auch Berrath besselben schwierig und gefährlich sein mag, so ift er doch nicht unmöglich."

"Ei gum Genter, mas wollen fie uns benn-eigentlich anhaben?" hohnlachte ber Andere. — "Und wenn fie wirflich bas gange Reft entbedt hatten, ben mochte ich sehn, ber uns lebendig fing."

"Ift das Alles, was und bedroht?" frug der Führer — "und ware das nicht etwa schon Berlust genug? — ja ein unersesslicher Berlust, wenn wir nur unseres Schlupswinkels und mit ihm eines Justuchtsorts beraubt wurden, wie ihn die Bereinigten Staaten gar nicht wieder ausweisen können? Rein, Blacksort, darauf durfen wir nicht trogen — ein solcher Fall träse und schlimmer als Gesangensschaft. Solcher könnte man sich allenfalls wieder entziehen; aber nie aus Reue die Blick der Nachbarn von dieser Insel absenten, wenn sie einmal erst mit dem Innern derselben vertrant geworden. Doch wie dem auch sei, es ist unsere Pflicht, den schlimmsten Fall voraus zu bedenken und jede Berkehrung zu treffen, die von uns getroffen werden kann."

"Run, haben wir nicht die Boote — nicht die weiter unten liegende kleine Infel? — nicht die hutte im Sumpfe druben, wohin und sogar Riemand folgen tann, wenn er nicht den gang genauen und fast stets unter Baffer ftebenden Pfad tennt?"

"Und bennoch genugt bas Alles noch nicht," fagte Relly, nahm beiefen Borten ben großen breitrandigen but ab, und fuhr fich mit ben Fingern burch bas lange, vom Rachtthau feuchte haar.

Es war eine flattliche Gestalt diefer Capitain der Flufpiraten; die dunklen Locken umflatterten ihm wild die fein und hochgeformte

Stirn; die großen schwarzen Augen, jest noch von einem kuhnen Gebanken belebt, blisten hell und seurig, und die Oberlippe warf er in Arog und Gohn empor, während er sast mehr mit sich selbst redend, als zu dem Gefährten gewandt, nur halblaut vor sich hin murmelte:

"Sie sollen die trüben Augen vor Berwunderung aufreißen — fie sollen ftarren und staunen, wenn fie und einmal techt fest und ficher zu haben glauben und nun — habaha — ich sehe schon die dummen verblufften Gesichter — wie sie am Ufer stehn und und nachstarren und dann alle nur mögliche und erdenkliche Schlußfolzgrungen ziehen, wie es hatte werden konnen, wenn sie nicht gang so albern und kurzsichtig wie jest, oder doch überhaupt nur ein klein wenig anders, das heißt gescheidter, gehandelt hatten."

"Aber was habt Ihr für einen Blan, darf man ihn nicht wissen!" frug Bladfoot — eine grobknochige Gestalt und dem Führer treu ergeben. — "Ich kann mir gar nicht denken, was Euch auf einmal so merkwürdig im Kopfe herumgeht." —

"Bas ich habe?" fagte er nach turger Paufe — "Ihr foult es wissen — ich fange an fur unsere Sicherheit beforgt zu werden."

"Bas? — ift ein Berrather unter uns — habt 3hr Berdacht, Capitain — heraus damit — wer ift bie Canaille?" —

"Richt boch — nicht boch," sagte Kelly und blidte lachelnd auf das wilde und boch jest so ängklich zu ihm aufgehobene Antilis. — "Die Gesahr ift vorüber, aber so gut wie sie an einem Orte auftaucht, tann sie und auch, unter gleichen Umständen, an einem andern bedrohen. Ihr wißt, daß Rowson in seiner Todesangst unser Geheimniß enthüllen wollte. — Ein Glück war es, daß theils die gänzliche Berdachtlosigkeit der Regulatoren, theils des Indianers Eile seinem Borhaben entgegenarbeitete, aber — er hatte doch den Willen — es waren doch nur einzelne Umstände, die es verhinderten, daß er ihn auch aussührte. — hätte er es gethan, unsere schöne Insel läge jest in Schutt und Asche, denn wenn wir selbst

auch Beit behalten haben wurden, unfer eigenes Leben in Sicherheit zu bringen, fo mare bas auch bas Einzige gewesen, was wir hatten retten tonnen, und mit unferen Gutern faben wir zugleich die Früchte dreijähriger harter Arbeit schwinden. Dem muffen wir begegnen; eine solche Gefahr darf uns nicht wieder bedrohen, ohne uns beffer geruftet zu finden."

"Aber wie? — was tonnen wir thun?" fagte Bladfoot finnenb.

"Biel — sehr viel — Alles, was in unseren Kraften sieht. So durfen wir von jest an das, was wir in New Drleans für errungene Beute losen, nicht mehr hier herausschaffen. Bir sams meln am Ende nur für das Pack, was unser Rest ausstöbert. — Wir haben Berbündete in Houston in Texas — dorthin mussen wir alle erbeuteten Waaren senden. — Trifft uns dann hier Berrath, gut, so haben wir nicht allein einen Ort, wo uns der Lohn unserer Arbeiten erwartet, sondern auch ein Capital, mit dem wir wieder neu beginnen konnen — unternehmende Köpfe sinden siets Arbeit. Aber selbst das genügt noch nicht — schneidet uns der Feind den südlichen Psad nach den Booten ab, oder entbeckt er diese gar, so sind auch unsere Leben bedroht, denn wenn wir uns wirklich im Fort kurze Zeit halten könnten, so mussen wir dennoch bald einer größern Macht unterliegen."

"Ja aber — was läßt sich bagegen thun," brummte Blackoot. "Die Geschichte spielt überdies schon drei Jahre, und es ahnt boch noch keine Kahe, weder in Arkansas noch Mississippi, welche Geschlichaft hier ihr freundliches Ruheplätichen hat."

"Daß es uns bret Jahre fo ruhig hingegangen ift," fagte ber Führer ernft, "follte uns gerade vorsichtig machen — wir haben die Beisviele an allen anderen folchen Unternehmungen ersebt Außerdem hat unfere Gefellschaft im letten Jahre eine Berbreitung erhalten, die es fast taum als Möglichteit benten läßt, daß fie noch lange gebeim bleiben tann. Unfere Agenten leben in allen Fluß-

habten ber Bereinigten Staaten, und wie viele werben darunter sein, die, wie eben jener Rowson, im außersten Falle auch zum außersten Mittel greifen, und die eigene haut zuerst in Sicherheit bringen wurden. Dem wollen wir vorbeugen. Roch giebt es eine Art, auf die wir uns jeder etwaigen Berfolgung entziehen, ja durch die wir einer jeden lachen konnen."

"Und die ware" — fagte Bladfoot halb unglaubig, aber gefrant.

"Ein Dampfboot," flufterte ber Führer, und beobachtete in ben Bugen feines Bertrauten ben Einbrud; ben folch ein Borihlag auf ihn machen wurde.

"Ein Dampsboot?" wiederholte dieser, von der Kühnheit des Schautens überrascht, "ha — das ware nicht so übel — Pulver und Schwefel, da könnte man ja den Misstsspie hinauf und direct in den Golf von Mexiko hineindrennen. Bei Gott, ein Dampsboot wollen wir haben, das ist ein capitaler Einfall — aber — sollen wir's kaufen? oder — auf andere Art an und bringen? und wen n wir es haben, wie wird es möglich sein, es stets in unserer Nähe zu halten, was doch mit dem Zweck seiner Anschaffung unzertrennlich wäre. — Die Sache klingt vortresslich, aber — wenn man sie länger überlegt, weiß ich doch nicht, wie sie in's Bett gesett werden kann."

"Und dennoch ist es möglich," lachte Relly — "Bladfoot — Ihr mußt der Capitain des Dampsbootes werden, und wir machen ein Paletboot daraus, das zwischen Memphis und Napoleon') laussen mag. Das giebt uns zugleich Gelegenheit, die Leute in Thätigeseit zu erhalten und mit den Orten, wo die Unseren wohnen, in genauerer Berbindung zu bleiben. Dann bringt es schon unsere

<sup>\*)</sup> Memphis eine ber Sauptfichte in Teneffee, an ber Munbung bes Bolfriver, 103 engl. Meilen überhalb Ro. "Einunbsechzig" — Napoleon, ein kleines
Städtigen an ber Munbung bes Arkanfas, 67 Meilen unter ber Infel.

Palet: Linie mit sich, daß wir hier fortwährend in der Rabe fint, ja wir tonnen sogar Tage und Bochen lang vor Anter liegen bleisben, und die vorbeisahrenden Boote werden glanben, wir hatten die Passage an der linken Seite der Infel verfuchen wollen, und waren auf den Sand gelausen. — Die Bootsleute von helena haben wol ihr Fahrzeug gleich unter die Beiden geschafft?" unterbrach er sich ploplich seibst.

"Ja — Bolivar ift mit hinunter — fie wollen die Sabre gurudbringen, um die Bferbe ju transportiven."

"Ich wollte, Beter wurde ein wenig vorfichtiger," — sagte ber Capitain dufter. — "Er ift sonft brav und brauchbar, sollte aber boch bedenken, daß er durch seine Tollheiten fich seibft noch einmal um den hals und und Andere in taum geringere Berlegenheit bringen tounte."

"Er bedenkt nicht gern," lachte Bladfoot, "denn Denkzeich en hat er doch wahrhaftig ichon genug bekommen — ber lette Sieb durch's Geficht war nicht von Stroh. — Aber um wieder auf anfer Dampfboot zu kommen — wo taufen wir das am beften, und wird es nicht überhaupt einen zu großen Rif in unfere Caffe machen?"

"In Rews Orleans, oder noch bester in Cincinnati, glaub' ich. — Geid ist genug da," erwiederte der Cavitain. — "Rach erhaltenen Briesen bringt auch Teusels Bill, wie Ihr ihn immer nennt, ein reich beladenes Boot aus dem Wabasch heraus, auf dem sich besonders viel baares Geld besindet, und von Pittsburg, Cinscinnati, Louisville, Shawneetown, Paduca, St. Louis und Memsphis sind heute Briese an mich gesommen, die alle das baldige Eintressen herrlicher Beute verfünden. Wir wollen jeht den Bachtsposten Abends doppelt ausstellen, daß wir nicht einmal das Signal versäumen. Die Nächte sind kurz und vor Tage müssen wir das erbeutete Boot stets am linken User und unter den Beiden haben, sonnst könnte koch einmal ein vorbeisahrender Flatbooter Berdacht schöpfen."

"Und wer foll ben Antauf eines Dampfbootes beforgen?" frug Blackfoot. — "Bollt Ihr felbft ftromauf geben, und ce in einer ber nordischen Stadte erhandeln, oder foll bas Einem unferer Commissionaire aberlaffen bielben?"

"Ich felbit wurde geben," fagte Relly finnend, "wenn nicht gerade in Diefem Augenblich wichtige Berhatiniffe meine Aufmertfam: leit zu fehr in Anspruch nahmen — ich werde wahrscheinlich eine Neine Reife in bas Innere des Landes machen muffen. Ift von Simrow noch immer keine Antwort eingetroffen?"

"Rein — fonderbarer Beife lagt er tein Bort von fich boren. — In Georgia ftedt er noch, so viel weiß ich, und das Beichen, was er uns turglich zukommen ließ, lautet gunftig, sonft aber kann Niemand Auskunft über ihn geben."

"In Georgia scheint er fehr thatig gewesen zu fein," erwieterie Kelly. — "Seit der Zeit muß er aber wol glauben, er habe
für sich allein gearbeitet und unsere hulfe nur so lange benutzt,
als er sie brauchte. Aber dagegen giebt es Mittel — wartet einmal — unsern kleinen Amerikanischen Advokaten Broom kennt er
ja wol noch gar nicht?"

"Rein — ich glaube nicht — Er tam erft vier Wochen fpater, als jener und verließ."

"Gut — der foll hinüber — er mag eins von den Pferden reiten und kann es dort verkaufen. Den Prief, den er mitnehmen wird, will ich Euch morgen früh einhändigen. — Salt daß ich's nicht vergesse — in den Sumpf müßt Ihr, ehe die Pferde abgehn, einen Boten schieden. — Waterford dort hatte andere Arbeit und möchte sonft nicht daheim seine. Sind die Breter an die Landung geschafft?"

"Bie Ihr es angabt — es liegt Alles bereit — aber, was ich Euch fragen wollte, wie ift es benn mit dem Berkauf des Grundstüds in helena gegangen? Ift unser neugebackener Erbe acceptirt worden?"

"Bortrefflich," lachelte Relly - "wir tonnen bas Stud nachs ftens wiederholen - ber Plan war herrlich - er hat viel Geld eingebracht."

"Und schöpft man keinen Berdacht? find die Leute wirklich freundlich genng zu glauben, daß holf mit Mann und Maus verssunken und seinen Tod unseren Sundenboden, den Snags, zu dansten habe?"

"Gewiß benten fie's" — sagte Relly verächtlich — "das Bolt brüben wollte ich glauben machen, ber himmel sei nur blau angesftrichene Bachsleinwand, und die Erde ein Futteral, alte Gebeine aufzubewahren."

"Sahaha" — lachte ber Gauner — ein gottlicher Spaß bas. Es foll mich auch wundern, wie wir die drei letten Boote in News Orleans vertauft haben. — Wir hatten fie übrigens doch anmalen follen, der Teufel könnte einmal fein Spiel haben."

"Ja — es foll auch tunftig geschen," fagte Kelly sinnend, "Farbe habe ich schon gestern herüberschaffen laffen. Das nächste jedoch, was wir nehmen, mag, ist die Ladung werthvoll genug — ebenfalls nach New-Orleans geschafft werden. — Sier ift die Adresse bes Kaufmanns, der die Spedition der Guter beforgt."

"Ber geht ba von unferen Leuten mit?"

"Schickt, wen Ihr wollt, nur ben Reger nicht, ben tonnen wir besser pier gebrauchen, und halt — noch Eins — in helena ift gestern ein Mann angetommen, ber nach Little Rock will, um das Land zu taufen, was uns hier gerade gegenüber in Artansas liegt. Er wird morgen fruh von helena aufbrechen und reitet einen Schimmel —"

"Ift er allein?"

"Rein — ber Maifriber ift bei ihm und wird das Uebrige beforgen. Bis Strongs Postoffice muffen die beiden aber gusammen reiten. — Der Fremde wird dort nicht übernachten, weil es ihm zu theuer ift — er will noch das brei Reilen von Strongs entfernte hans erreichen. — Etwa zwei Meilen von Strongs auf der rechten Seite tonnte er vielleicht ein Licht seben — Ihr verfteht mich."

"Schon gut — ich glaube nicht, daß wir auf dem Lande druben belästigt werden. — Bas soll ager mit dem Madchen geschehen, das die Burschen gestern eingebracht haben — es ist gang wie von Sinnen. Ich glaube, das Ding ist verrudt geworden."

"Die Best — wer hieß Cuch die Dirne an Land nehmen," rief Relly, unwillig dabei mit dem Fuße stampfend — "gab ich nicht dem Kentuckier gang bestimmte Befehle, sie bei Seite gu schaffen? Der Bursche wird mir zu eigenwillig — ich fürchte —"

"3ch trau ihm auch nicht recht!" flufterte Blackfoot, "Bolivar hat mich neulich auf ein paar Sachen aufmerkfam gemacht, die mir aar nicht recht gefallen —"

"Der Reger hat ein gutes Auge — er foll icharfer auf ihn Acht haben — find bie beiben entladenen Boote verfentt?"

"Ja — ich habe fie ein paar Meilen ftromab geschickt — es werben sonft zu viel bier in der Rabe."—

"Recht fo — gut war's vielleicht, die Trummer von einem ober zweien bicht an der fleinen Infel hier unten zu zeigen — das ichreckt Andere vom Landen zurud."

"Bon bem Dampfboot fagen wir auf ber Infel noch Richte?"

"Bir werden's nicht wohl verheimlichen tonnen," meinte Kelly nach turzer Paufe. — "Es muß gemeinschaftlich bezahlt werden, und da wollen wir uns auch gemeinschaftlich darüber berathen. Bo ist denn das eingebrachte Rädchen jest?"

"Es war in Rr. 2, hier gleich oben," brummte Blodfoot, aber — Mrs. Relly — hatte Mitletden mit dem armen Dinge, und — nahm es zu fich."

"Bas? Georgine hat die Birne in's haus genommen?" zürnte der Capitain — "ei Höll' und Teufel — fie weiß doch, daß ich das nicht leiden kann — Sie muß fort — fie muß augenblicklich fort, Blackfoot. Du wirst mir Bolivar herschicken — es sind uberdies zu viel Frauen hier — giebt es Etwas, was mich um unfere Sicherheit beben macht, so ist es das. Unsere Geses bestimmen sogar, daß nur zwölf Beiber auf der Infel bleiben sollen, und diese Gesangene ist die achtgebnte."

Der Capitain ging mit festverschlungenen Armen und zufammengebissenen Lippen schnellen Schrittes vor der Thur der
halle hin und her, aus der jest wieder die leisen Tone der Bioline herausschallten. Seine Ausmerksamkeit ward aber bald dem von helena kommenden Bootsleuten zugewandt, die in diesem Augenblide, Ciner hinter dem Andern, den schmalen Pfad heran kamen und, in das geöffnete Thor gelassen, hier ihren Führer begrüßten. Dieser aber, ohne den Gruß mit Wort oder Blid zu erwiedern, frug nur ernft und fast unwillig.

"Bo find die Briefe?"

"hier, Cagitain," fagte Peter ober der Narbige, unter welchem Namen er ichon bei bem Lefer eingeführt wurde — "ben Brief hier gab mir der Postmeister noch zwei Minuten vorher, ehe wir abfuhren."

Relly nahm die Papiere an sich und schritt gegen seine eigene, dicht am Waarenhause liegende Wohnung zu; ehe er dicse aber erzeichte, blieb er noch einmal stehen und sagte, zu Blacksoot gewandt:

"Den Reger schickt Ihr mir, und follten von Arkanfas die Pferde noch in dieser Racht eintreffen, so laßt fie die Racht ruhen. Morgen früh aber, sobald fie Kräfte genng haben, eine nene Reise anzutreten, muffen zwei von Euch in das Innere gen Often auf-brechen. Ift Sander nicht mitgekommen?"

Ein junger schlanker Mann mit langen bionden Saaren und blauen Augen, der, wenn ihn nicht jeht der schwerfällige trunkene Blid entstellt hatte, für schon gegolten haben konnte, schwankte vor und sagte lallend:

"Capitain Kelly — j'ai l'honneur — ich, ich habe die — habe die Chre —"

"Schon gut, Sander — leg Dich bin und schlaf aus, ich brauche Dich morgen fruh nothwendig — also gute Racht."—Und obne weiter eine Erwiederung seiner Borte abzuwarten, schritt er jum hause, in bessen Thur er verschwand.

Die übrigen Manner blieben noch eine Weile in dem innern bofraume fteben, und Sander, der augenscheinlich an diesem Abend bes Guten zu viel gethan, murmelte halblaut vor fich bin, während er die hande tief in die Taschen schob und der Bachelore-hall michwankte:

"Berdammt kaltblutig das, von Kelly — ich brauche Dich morgen früh nothwendig — so, Capitain? wirklich?" er wandte den Kopf und starrte mit seinem glanzsosen halbtrunkenen Blick nach tem bellen Lichtschein hinüber, der durch jenes dicht verhangene Fenster siel — "so, Sir? brauchen mich morgen früh nothwendig — o ja wohl, Sir, soll wol wieder einem armen unglücklichen Mädchen — unglücklichen Mädchen den Kopf verdrehen und das berz brechen? ah! schöne Beschäftigung das! außerordentlich schöne Beschäftigung, aber damn me — ich wünschte der Dame erst vorzusellt zu werden, Gentlemen. Es giebt Momente, Gentlemen —"

"Kommt, Sander!" fagte Bladfoot und nahm ihn ohne weister Umftande beim Arm — "wir find Beibe mude und wollen zu Bette gehen — Donnerwetter, Mann, bedenkt, daß Ihr sonst morgen berschlafene und trübe Augen habt, und bei den Damen leicht Berdacht erregen könntet, Ihr — hattet geschwärmt."

"Ah — certainement, mon cher Blackfutt — certainement" — sallte der junge Stuger — "en evant denn — zu Bett wir — wir Herzensbezwinger wir — Gott Amor soll leben, Blacksutt — Gott Amor soll seben und jedes schöne Gesicht — jede Engelsphysiognomie; aber — Du nimmst mir das nicht übel, Blacksot, wie? — à das mit allen solchen Teuselsfraßen, wie Ihr Gerstäder, Fluspiraten I.

Bwei, Du und Beter, zwifden Euren beiben Ohren bernntragt — à bas fag' ich — mochte nicht aus foldem Angeficht berausguden, und wenn bie Saut Millionen zu verzehren hatte — mochte bei Bott nicht."

"Schon gut," kurrte Blackfoot und ein boshaftes Lachen judte um feine Lippen — "es tonnen nicht Alle folde — Liebschen fein wie Ihr. — Aber tommt — ich bin mube — wir wollen und hinlegen — vielleicht giebt's morgen fruh wieder Arbeit." Und ohne weiter eine Antwort des immer noch mit fich selbst Rebenden und Geftenlitzenden abzuwarten, zog er beffen Arm fest in den seinigen und schritt der eigenen Schlasstelle zu. Er wollte den truntenen Kameraden erft, durch seine eigene Gesellschaft berubigt, eingeschlassen wissen, damie dieser nicht auf Reue dem Becher zusspräche und für morgen ganz untanglich wurde.

### VII.

## Georgine.

Ein Meines, wunderliches Gemach ift es, in bas ich jest ben

Lefer einzufähren wanfche.

haite ein Mann in biesem Raume nach langem unruhigem Fieberschlaf zwerft die Angen geöffnet und hier vor den erstaunten Bliden eine Menge von Sachen gefehen, wie sie ihm feine Traume nicht abenteuerlicher gebracht, er wurde fich von eben solchem Traume noch fort geäfft, und alles das, was ihn umgab, für neues, noch tolleres Blendwert als das frühere gehalten haben. Unter keiner Bedingung hatte er sich aber an der Stelle geglandt, an der er sich wirklich befand: auf einer kleinen weidenumwachsenen Insech.

mitten im Miffffpvi. — Und es war auch wirklich ein wunderlicher Blag.

Alle Jonen, alle Kunfte fchienen fich hier vereinigt zu haben, einen Raum zu schmuden, ben fie mit dem zehnten Theil der Sachen, die er enthielt, in ein Prachtzimmer verwandelt hatten der aber so, durch Schmud und Jierrath übersaden, eher dem Baavenlager einer der größeren öftlichen Städte, als dem stillen Aufonthaltsort hauslicher Junichzegengenbeit glich.

Drei Seiten bes Bimmers maren von einer prachtvollen feibes nen Tapete bedect, aber nur an wenigen Stellen liegen fic bie glubenden Rarben ihrer filber- und gaurburchwirften Arabesten erfennen, machtige Spiegel, practvolle Delgemalbe, Bronge : und Elfenbein-Riguren, fowere filberne Leuchter und toftbare Baffen bebedten faft ihre gange Blache. Eben fo eigenthumlich, eben fo mit Bierrathen überfaden geigte fich Die vierte, rechte Band, Die, nach alle bem, was man von ihr feben tonnte, in bem Gefchntade einer Schiffs-Cajute bergerichtet fein mußte; Die Reinen vierectigen, mit Reffingplatten eingefaßten Kenfter, mit fcmalen Dahagonis . ftreifen bagwifchen, verriethen weninftens etwas Derartiges. - Allerlei indianische Rogbarteiten, wie Baffenschmud und Kleidungsftude, verboten jedach auch bier jedes weitere Forfchen. Breitfaltige Trovengemachfe ftredten babei ibre faftigen. Rronen bis gur Dede binan, und überschatteten Die Renfter, mabrend bas blaffe Licht, bas von einer unter ber reich vergierten Dede angebrachten Ampel berabbing, feinen bammernden Schein über ben fleinen Raum warf.

Es war ein Reichthum ber Ausstattung bier, ber nicht wohl that, eine Uebersabung von Schmud und Pracht, die das Auge, bas vergebens einen Rubepunkt suchte, eber beleidigte als erfreute.

Mitten in all biefer herrlichfeit nun lag ein junges Welb in weißen, lofen Gemandern, Die vollen, fcongeformten Glieder auf ben üppigen Divan gestredt, ber in wirflich morgenlandifcher Pracht und mit weichen fcwellenben Riffen bebedt, von Band ju Band

lief. Bor ihr aber, auf einem niederen Tabouret, tauerte eine ans bere Gestalt, die ihr Antlig in ben Sanden barg und in tiefem entfetzlichen Schmerz fast aufgeloft ichien.

"Er wird wiederkommen, Rind," troftete fie da die Frau und legte die feingeformte weiße Sand leicht auf den Scheitel der Beisnenden, "er wird wiederkommen, beruhige Dich nur, Du liebes, wunderliches Rind. — Sieh, vielleicht sucht er Dich, felbft in diessem Augenblide, allenthalben und bas Echo glebt ihm leider vergesbens Deinen lieben — ängstlich gerufenen Namen zurud."

"Biederkommen?" rief zitternd das junge Madden und hob das thranenvolle Angesicht zu der Befchützerin empor — "wiederstommen? nie — nie — tief unten im Strome liegt er — von tucklicher Augel getroffen — ich sah ihn fturzen — ich horte den Fall in's Basser und dann — dann vergingen mir die Sinne. — Großer, allmächtiger Gott — ich muß wahnstnitig sein, denn ware das — das Wahrheit, was mir nachher ein fürchterlicher Araum vorgespiegelt — mein armes hirn hatte es ja nicht ertragen, mein herz ware gebrochen in all der Angst, in all der Schmach und Schande." — Sie barg das lockige haupt in den peichen Kissen, und ihr ganger Körper zitterte von innerer Bein und Aufregung.

Georgine richtete fich halb in Mitlett, halb in Ungebuld von ibrem Lager emvor -

"Romm," sagte fie und hob leise ben Ropf bes schönen Kins bes — "tomm, Marie — erzähle mir Alles, was Dir begegnet, bis jest habe ich nur, und selbst bann erst nach vielem Fragen, Deinen Ramen ersahren. — Seit ich Dich aus ben handen jenes roben Geselnen befreite, hast Du sast Richts gethan als geweint. Ich insteressiere mich für Dich, willst Du aber, daß ich Dir weiter helfen soll, so sei auch aufrichtig — wie kamft Du in — in ihre Geswalt?"

"So foll ich benn all ben noch frifchen blutenben Schmerg erneuen? foll bie Bunbe ftacheln, die noch nicht zu brennen aufge-

hort?" fagte mit leifer, fast tonlofer Stimme die Ungludliche ..., boch es fei ... Du fchubteft mich vor der roben Fauft jenes Bueben ... On follst in wenigen Worten Aus horen, was mich bestrifft."

"Roch weiß ich nicht, wo ich bin," flufterte fie nach furger Baufe, mabrend ihre Blide wirr und faunend ihre Umgebung überflogen - "noch ift es mir faft, als ob ein Bauber mich gefangen, ein fürchterlicher Traum mich umnachtet halte - boch ich fable, wie ich lebe und mache - ich febe bas bammernbe Licht jener Lampe - ich tann ben warmen Athem Deines Munbes an meiner Bange fublen - ich bin erwacht - bas Erwachen felbft nur war gräßlich. Sich aber anch im vollen Befige jedes Gluds zu wiffen, bas uns biefe Erbe nur au bieten vermag, und bann auf ein Dal - mit ber Schnelle bes vernichtenben Strable - Alles Alles gu verlieren - das thut web - das frift fich tief in's Berg binein. Doch Du wirft ungeduldig, o. Du tannft bie furge Beit nicht erwarten, die ich gebrauche, Dir meine Leiden ju ergablen, und ich ich foll fie ein ganges Leben lang mit mir fortichleppen bis gum Grabe. - Aber Du haft recht - ich bin nur ein thoricht uns wiffend Rind - ich flage nur über mein Glend und bente nicht baran, bag er - er, fur ben ich ja nur leben und lieben wollte, meinetwegen farb."

"Es find jetzt wol seche Monate, daß er zuerst meines Baters Saus betrat — foll ich Dir sagen, wie wir uns kennen und lieben lernten? nein — Du würdest mich nicht verstehen — Dein eigener Blick schaut so ernst und ftolz auf mich nieder — Du würdest meiner vielleicht gar spotten. — Genug — wir liebten uns — er schloß sein ganzes treues Serz mir auf und hatte das meine gewannen, ehe ich nur selbst es ahnte, daß er darum warb. Auch die Aeltern achteten ihn — o, er war so gut, so edel — so fromm — sie segneten unsere Berbindung — ich wurde sein Weib. Indessen hatte er meinem Bater von dem schönen und herrlichen Suden erzählt,

von dem Blantagenleben in Louisiana - fie fubren Beite binab. tas Land ju feben und gu prufen, und Chuard erftand am Atchafalava die Bflangung eines alten Creolen, ber gefonnen mar, ben Abend feines Lebens in Philadelphia bei Rindern und Bermanbten gugubringen. Bor wenigen Bochen tehrten die Manner gurud unfere Farm wurde vertauft, ja felbft unfere gabireichen Geerben machte mein Bater au baarem Gelbe, und auf einem felbft erbauten Rlatboot, woan ibn Comard eigentlich beredet, fcbifften wir all unfer übriges Cigenthum ein; mit ber Stromung des Diffiffippi unferer neuen, iconen Seimath anaufdwimmen. Dein Bater wollte einen Mann annehmen, ber unfer Boot ben Flug binabftenern follte, Eduard beftand aber baranf, bas felbft gu thun - er mar, wie er faate, mit jeber Sandbant, mit jedem Snag befannt, und gludlich führte er uns auch ben Babafch und Dhio binab und immer weis ter den Diffiffippi nieder. hier aber mochte ibn bas tiefer und gefahrlofer wertende Baffer gu nnvorfichtig machen - vorgeftern Abend, gerade über einer Infel - lief unfer Rahrzeug auf ben Sand und hier - großer, allmächtiger Gott - ich marbe mabnfinnig, wenn ich bas Alles noch einmal überbenten follte."

"Und Eduard?" frug ble Frau, mabrend fie von ihrem Lager auffprang und unruhig im Zimmer auf: und abfchritt — "Dein Bater — Deine Mutter?"

"Tobt — Alle tobt!" — feufzte bie linglaciiche. `
"Und Du?"

"Erbarmen — Erbarmen — bringe nicht weiter in mich — laß mir die Racht, die meine Sinne noch umschlossen balt — laß mir jene tollen blutigen Schatten, die mir wild und sieberisch das Blut durchrasen und in ihren sinnverwirrenden Kreisen die Erinnerung ertödten — laß sie mir, und waren sie die Boten bes Wahnsinns — lieber so — lieber todt — als zu benken, daß — hahaha — da vorn ist er wieder, der tückschen, ber meinem Eduard gleicht. — Da taucht er wieder empor aus der Fluth, und ich — ich frede

die hande nach ihm aus, ich ergreife fein naffes Aleid — er soll mich retten — retten aus der hand des Teufels, der mich umschlossen halt und er — o mein armes hirn — wie es kapft und schlägt — wie es gudt und brenut — ach! daß Eduard fallen mußte und nun sein Weib nicht rächen, nicht schützen kann vor den eigenen entschlichen Gedanken und Bildern."

Marie ließ matt die Arme finken und neigte bas Ropfchen auf die Bruft herab, vor ihr aber ftand bas ftolge fcone Beib und eine Thrane, ein feltener Gaft, drängte fich ihr in das große schwarze Auge.

"Du sollst bei mir bleiben, Marie" — flusterte fie dem armen Kinde leise zu — '"fie sollen Dich nicht fort von mir reißen, — er darf es nicht," wiederholte sie dann leise und mit fich selber redend — er darf mir die Bitte nicht versagen, und wenn er's thut, wenn er wirklich schon alles das vergessen haben sollte, was er mir in früheren Zeiten gelobt — gut — der Bersuch sei wenigestens gemacht —"

"Ich will schlafen geben," sagte die Ungludliche und ftrich fich die fenchten Loden aus der Stirn — "ich will schlafen geben mein Kopf schmerzt mich — meine Pulse schlagen fieberhaft — ich bin wol frant — gute Nacht, Georgine."

Marie erhob sich und schritt der Thur zu; Georgine aber, ob von plöglichem Mitleid oder anderen Sefühlen bewegt, umfaßte das arme Befen, das sich kaum aufrecht erhalten konnte, und führte es durch eine in die linke Band geschnittene und von einem prachts vollen Borhang bedeckte Thur in ein kleines Gemach, das seiner Banart nach schon in dem Baarenhause sag und nur durch eine dunne Brettwand von den großen, hier zeitweilig ausgestellten Güstern getrennt wurde. Kaum hatte sich dort die Arme auf ein Lager niedergelassen und mit weichen Decken gegen die tühle Nachtlust geschützt, als auch die Thur ihres Bohnzimmers sich desnete und Kelly — den hut in die hose Stirn gedruckt — eintrat.

Georgine ließ ben Bothang finken und Rand im nachsten Ausgenblick vor dem Gatten.

"Bo ift die Fremde?" war das erfte Wort, das er sprach, und feine Augen durchflogen schnell ben tieinen Raum. —

"3ft bas der gange Gruß, den Richard heute Abend feiner Georgine bringt?" frug diefe halb scherzend, halb vorwurfsvoll — "fuchen meines Richard's Augen heute zum ersten Male ein fremdes Befen und fliehen ben Blid der Gattin?"

"Rein, Georgine," sagte Kelly, und die ernsten Züge milderten sich zu einem leichten Lächeln, "die Augen sind Deine Sclaven wie immer, die Frage galt nur der Fremden, " und er stredte der Gesliebten die hand entzegen und zog sie leise an seine Brust. — "Gnten Abend, meine Georgine," stüfterte er dann und drückte einen Kuß auf ihre Lippen — "aber — wo ist die fremde Frau — Du hast nicht recht gethan, sie bei Dir auszunehmen."

"Richard — laß mir das ungludliche Geschöpf" — bat Gesorgine und schlang den weißen Arm um seinen Raden — "laß sie mir hier — Du weißt, die Mädchen, die auf der Insel hausen, sind nicht für mich — es ist robes wüstes Bolk und sie hassen mich, weil ich nicht ihre wilden Freuden theile. Mariens ganzes Wesen verrath dagegen einen höhern Grad von Bildung, als man ihn sonst bei solch einsachem Farmerskind vermuthen sollte. Ich will sie bei mir behalten, vielleicht kann ich ihr in Etwas das wieder verguten, was — Andere ihr genommen."

"Liebes Kind," erwiederte Kelly und warf fich nachlästig auf die Ottomane — "das find Geschäftssachen, und Du kennst uusere Gesetze. So sehr ich das schöne Geschlecht ehre, so sehr muß ich doch auch dagegen protestiren, daß es fich da betheiligt, wo es — an hals und Kragen geben konnte."

"Richard," sagte bas schone Beib und prefite bie kleinen Livpen fest zusammen — "Du thust mir nie etwas zu Liebe — ich mag Dich bitten, um was ich will — Du haft eine Ausrede — nicht einmal nach helena willft Du mich führen."

"Ich habe Dir icon gefagt, baß ich mich bort felbft nicht biden laffen barf" — lächelte ber Fuhrer.

"Gut — fo gestatte mir wenigstens die Gesellschaft eines eins jigen menschlichen Wefens, das ich — ohne Abicheu ansehen bart."

"Eine große Schmeichelei fur mich."

"Du bift unausftehlich heute."

"Du bift ergerlich, Georgine," fagte ber Capitain freundlicher als vorher, "aber fei vernunftig. — Die Fremde tann nicht hier bielben, wo ihr Sander gar nicht auszuweichen vermöchte."

"Alfo er war jener Bube -"

"Ruhig — Du wirst vorsichtiger und milder in Deinen Ausdrucken werden, wenn Du erfährst, daß gerade er es ist, der die Ausschrung unferer Plane beschleunigt. — Das zuleht einzebrachte Boot enthielt ein so bedeutendes Capital in baarem Geld — in Gold und Silber — daß ich jest entschlossen bin, Deinen bisherigen Bitten nachzugeben. Ich sehe ein, unsere Lage hier muß mit jedem Tage gefährlicher werden. Das Geheimniß ist kaum noch ein Geheimniß, und mir selbst scheint es räthselhaft, wie es so lange verborgen bleiben konnte. Wir wollen nach houston und von da in das Innere von Mexico — halte Dich also zu einem schnellen Ausbruche bereit."

"Und die Infel?"

"Mag unter Anderer Leitung meinethalben fortbestehen." — "Berben fie Dich aber Beines Fuhreramts entlaffen?"

"Bielleicht geben fie mit" — fagte ber Capitain, augenscheinlich zerftreut — "boch — wie bem auch sei — die Dirne barf nicht hier bleiben — Berrath vor ber Zeit könnte uns Alle verberben."

"Bas wollt 36r mit ihr thun?" frug Georgine beforgt.

"Bolivar foll fie - nach Ratcheg begleiten - bift Du bas gufrieben?"

"Du mußt Deinen Billen burchfeben"— murmelte bie Frau und jog ärgerlich die schönen, tuhn geschnittenen Brauen zusammen — "früher war Deine Liebe anders — glübender. — Du tanutest lein Glud, das ausgenommen, das Du an meiner Beite' sandest. — Ich fürchtete einen Bunsch auszusprechen, denn Du achtetest selbst nicht Todesgesahr, ihn zu erfüllen — jest aber —"

"Georgine, sei vernünftig," bat Relly und jog fie, ihre hand erfassen, leise zu fich nieder, "Du wirft boch begreifen, daß ich nicht unser Aller Sicherheit, unser Aller Leben einer einzigen hab wahnwigigen Dirne wegen auf's Spiel seinen barf. Konnte' ich immer hier sein, gern wollte ich dann Deinem Wunsche willfahren — ich wurde selbst über unsere Sicherheit wachen, aber so —"

"Du willft wieber fort?"

"3ch muß - bringende Geschäfte rufen mich in fruber Stunde morgen nach Montgomerns Point, vielleicht nach Bideburg."

. Georgine legte ihre Sand auf feine Schulter und blidte ihm lange und forschend in das ihr ruhig, ja lächelnd begegnende Auge.

"Und weshalb willst Du immer fort von mir? weshalb tannst Du jest nicht, wie früher? — Richard — Richard — wenn ich Dich falfch mußte —"

"Aber Kind — Du phantafirft wahrhaftig. — Die Bahnfin nige hat Dich angeftedt."

"Bahnstnnige?" — ftufterte Georgine dufter vor fich bin — "ber Mann, der ihr Liebe log — Richard, wenn ich ahnen konnte, daß Du falsch wärest — Du, dem ich mein Leben — das Leben meiner Aeftern geopfert habe — bei allen Geistern der Unterwelt, ich wurde Dein Teufel. An Deine Fersen solltest Du mich gebanat sehen, und Nache — Rache, wie sie noch kein Beib genossen, mußte ein Berbrechen subnen, für das die Erde keinen Namen hatte."

"Georgine," stüfterte ber ftarke Mann und legte seinen Arm liebkosend um ihre Guste — "Du bist ein thöricht — eifersüchtig Kind. Wem zu Liebe schaffe und arbeite ich benn jest? wem zu Liebe habe ich denn mein Leben dem Geset versehmt — wessen Liebe war die Ursache, daß ich — das erste Blut vergoß? Sieh, Deine Cifersucht verzeih' ich Dir — sie ist ein Zeichen den dieser Liebe — aber Du bist auch ungerecht. Du darst mich nicht nach den anderen Menschen bearripeilen, wie sie Dir täglich im Leben bes gegnen. — Du weißt, ich din nicht wie sie Du wärst mir sonft nicht-gesoszt — aber Du mußt mir auch vertrauen. — Du mußt mir auch glauben, wenn ich Dir meine Gründe nenne."

"Gut!" rief Georgine und fprang von dem Lager empor — "ich will Dir vertrauen, aber einmal laß mich erft wieder hinaus in die Welt — einmal laß mich mit den Menschen verkehren, mit benen Du verkehrft — dann will ich Dir foigen als Bein treues Beib, wohn Du immer nur begehrft — aber bas — das erfalle mir." —

"Und gerade das," lächefte ber Capitain, "ift Ciwas, bas mehr Schwierigkeiten hat, als Du Dir wol traumen läßt."

"So willft Du nicht?" rief Georgine fcnell.

"Wer fagt Dir bas?" frug Kelly und heftete seinen Blid fest und prufend auf fie — "Georgine," fuhr er nach kurzer Paufe leise fort — On bift mißtrauisch gegen mich geworden. — Es ift Jemand awischen uns und unfere Liebe getreten."

"Richard!" - rief Georgine.

"Und wenn es nur ein Schatten ware, suhr ber Capitain, ohne die Unterbrechung zu beachten, fort — "anch Du bift nicht mehr wie sonst — was sollte der Mestige neulich am User? ich bestenete ihm gerade, als er das Land betrat, und sandte ihn zuruck — war er bestimmt, mich zu bewachen?

"And wenn er es ware?" rief Georgine ftolg und heftig. — "Ich bachte es," lachelte ber Capitain — "armes Rind —

also trauft Du wirklich Deinem Richard nicht mehr? nun gut — Der Gegenbeweis foll Dir werden. — Schide den Anaben, wann Du willft, au's Land — er foll freien Aus und Eingang haben, und mag Dir fagen, wie er mich dort gefehn; bift Du damit gusfrieden?"

. "Und bie Frembe?"

"Sander begleitet mich," fagte Relly finnend mit fich felber redend, "nun gut, fie mag bei Dir bleiben, bis Blackfoot guracttehrt — bann aber widerfete Dich auch nicht langer einer Maßregel, die nur zu Deinem wie zu unfer aller Beften gegeben wurd Burnt Georgine nun noch ihrem Richard?"

"Du bofer — lieber Mann" - rief das ichone Beib, und ichlang ihren Arm um feinen Raden — "wer tann Dir gurnen, wenn Du fo freundlich bift?"

"So tomm denn, Geliebte," flüfterte lächelnd der Capitain — "tomm und laß jeden bofen, jeden unfreundlichen Gedanken in diesem Ausse schwinden. Bir haben von außen drohenden Gefahren zu begegnen, laß uns wenigstens hier innen in Frieden und Liebe leben und Krafte sammeln zu dem letten entscheidenden Schritt, zu Sicherheit und Rube!"

Bor der Bohnung des Capitains ftanden indeffen, in ihre warmen Matrofenjaden gehullt, zwei Gestalten — es war Bladsfoot und Bolivar, der Reger.

"Alle Better, Maffa," sagte ber Lettere, mabrend er fich ber laftig werdenden Mosquitos zu erwehren suchte — "ich möchte wiffen, ob Maffa Kelly noch was beforgt haben will heute Abend oder nicht." —

"Sab' Geduld, Buriche," brummte ber alte Bootsmann und fnupfte fich fefter in feine Ueberjade ein - "wirft bod warten

können, wo unfereiner wartet. — Dar Capitain geht dem Beibden erft ein Bischen um ben Bart herum — mit Frauenzimmern wird man nicht sogleich fertig, wie mit Männern. Aber — 6'ift wahr — es dauert verdammt lange — wenn ich nur erst wüßte, was er eigentlich wollte, nachher könnte man sich seine Berechnung schon selbst ein Bischen machen." —

"Ja — ja" — lachte der Reger vor sich hin, "Capitain Kelly läßt Euch auch gerade wissen, was er will. — Das der Letzte zu so was — Bolivar kennt ihn besser — wenn er fagt, er geht stroms auf — wette meinen Sals dann drauf, er ist hinunter, und wenn er sagt Arkansas, so ware Arkansas der letzte Plat, wo ihn Boslivar suchte."

Bladfoot fah ben Reger von ber Seite an, schob bie banbe in bie Tafchen und ging langfam auf und nieber. -

"Bift Du fcon einmal mit bem Capitain in belena gewefen?" frug er nach turger Paufe.

Bolivar jog ben breiten Mund von einem Ohre bis jum anbern und nicte. --

"Und weißt Du," fagte ber Bootsmann, bem Reger einen Schritt naber tretend, "weißt Du, mas —"

"Pft Massa — for God's sake" — flüsterte ber Schwarze und streckte ängstlich die hand gegen ben Rebenden aus, während er selbst einen scheune Seitenblick nach der Thur warf — "Bolivar will lieber, daß er mit gebundenen händen vor dem Staatsanwalt stände und Massa Blacksoot als Zeugen gegen sich hätte, als hier von Sachen reden, die den Capitain betreffen. — Großer Golly, wie er neulich einmal den Spanier bezahlt hat — Ohren ab — Nase ab — Arme ab und bann gut verbunden, aber sonst nackend in den Sumpf gestellt; — brrrr Buckramann") ist doch viel graussamer wie Neger."

<sup>\*)</sup> Der Beiße,

Oben aus ber Eiche, unter ber fie ftanben, tonte ein fchriffer Pfiff, wie tin ber Rachtfalte ausftöst, wenn er feine Beute zu ersfaffen glaubte, und nun getäufcht wieder hinauf in fein luftiges Reich muß.

"Pest und Donner," Auchte ber Afrikaner und fuhr ichnell empor — "bas fehlt uns auch noch — jest kommen bei Gott bie verdammten Pferde von Arkanfas — nun giebt's Rachtarbeit. Ei so wollt ich benn doch —"

"Der Capitain hat fie lange erwartet," fagte Bladfoot — "Arbeit haben wir auch waiter nicht damit, unfere Leute find ichon bruben fett Sonnenuntergang." —

"Schaffen wir fie benn gleich nach Riffiffippi binuber?" frug Bolivar. —

"Rein — das durfen wir nicht riskiren. — So wie das Land jest mit den verdammten Regulatoren in Aufruhr ift, hieße das die Schufte da oben selbst mit der Nase auf unsere Fährten stoßen. — Rur die beiden Pferde, die wir nothwendig drüben has ben muffen, nehmen wir durch den Sumpf, daß die Spuren aus dem Lande heraus in die Stadt sühren; das besorgt Mowes, der ist in Melville besannt wie ein hunter hund und erregt keinen Berdacht mehr. Die anderen sühren wir zu Basser nach Bicksburg."

"Benn ich nur wußte, was mit dem fremden Frauenzimmer ba brin gefchehen foll," brummte der Reger — "erft wird man hierher bestellt und dann ist's nachber Nichts."

"Drinnen ift Alles duntel geworden," fagte Bladfoot — "vor morgen fruh wirft Du auf teinen Fall gebraucht. Geh' also bis dahin zu den Snags, und wenn wir die Thiere glucklich gelandet haben, wollen wir und ein Stunden hinlegen. Morgen wird's wahrscheinlich verdammt scharfe Arbeit seinen."

Bon bem rechten Ufer ber Infel ichallten jest regelmäßige, aber ichnelle Ruberichlage berüber, und beutlich tonnten bie laufchenben

Ramer hören, wie das todenende Boot mit aller Macht gegen die dort ziemfich farte Strömung anarboitete.

"Aha" — niete Blivar grinfend — "in dem Boote feuert wieber Mr. Alugrabe — will immer gescheidter sein als andere Leute
und balt jedesmal von Anfang an zu viel über — bentt's immer
ju erzwingen und nuß sich nachher wieder von der Sandbant herausleiern." —

"Sie muffen ziemlich oben an der Spitze sein" - meinte Bladfoot. -

"Ja — aber mit weicher Arbeit — so viel weiß ich — doch wahrhaftig da kommen fie schon — Wetter noch einmal, muffen bie in ben Rubern gelegen haben —"

Bladfoot batte indeffen bie Thur von Bachelors Sall geöffnet, und bie barin jest überall auf Rellen und Deden gelagerten Becher gewedt. Rur murrend und bochft ungufrieden mit ber feineswege gelegenen Störung gehorchten fie aber bem Rufe und taumeften von ibren harten Betten auf, um bei dem ganben ber Bferde bebulflich ju fein. Dies ging auch ichneller von Statten, als es ber raube Boden und bas ungewiffe Mondenlicht hatte erwarten laffen. Die Insulaner fcbienen aber mit folder Arbeit vertraut, und nach taum einer Stunde lag bas breite Boot wieder wohlvermahrt und bicht verftedt neben ben übrigen Rabnen, mabrent bie Bferbe in ben Stallen untergebracht und bort von einem jungen Meftigenknaben berforgt und mit Rahrung verfehen wurden. Bolivar bereitete ihnen indeffen die Streu von weichem Laube. Die armen Thiere aber, lo bungrig fie auch wol fein mochten, ichienen zu erschöpft, um and nur einen Blid auf bas fanft fo eifrig begehrte Futter gu werfen - Todesmatt fielen fie, wo man fie hinftellte, nieder, uud ihr ganges Aussehn, ihr ganges Benehmen verrieth flar und beutlich, wie fie eben eine Bege mit burchgemacht, die fie taum noch langer ausgestanden hatten.

"bort einmal, Jones," fagte Blacfoot, als er in die Stallthur

trat und die erschöpften Thiere betrachtete. "Ich glaube, Ihr habt die armen Dinger zu Tode gejagt, fie schwigen ja wie die Braten, und der talte Luftgug auf dem Mississphi wird ihnen wol den Rest gegeben haben."

"Ei, und wenn fie alle der Teufel geholt hatte," brummte der also Angeredete — "beffer die, als ich — Peft und Donner — bas find die letzten, die ich aus Arkanfas herausgeschafft habe. Ueberhaupt geb' ich dem die Erlaubniß, mich bei den Ohren aufzuhängen, der mich noch einmal da drüben elwischt."

"Sie sollen Euch druben vor ein paar Bochen die Jade tuch:

tig ausgeflopft haben," lachte Bladfoot. -

"Ja — und ber, ber es gethan hat, liegt wol nicht am Elevenpointeriver mit zerschmettertem birn?" zischte ber kleine Mann — "seine Pferbe stehn wol nicht jest hier auf ber Infel im Stalle?"

"Alle Wetter Diefelben Pferde?" rief ber Bootsmann vermunbert, "ba habt Ihr mehr Courage, als ich Euch zugetraut hatte boch mer mar benn hinter Euch?"

"Ber? ber gange Staat schien auf ben Beinen — ich gab mich auch schon versoren, ein wirkliches Munder kann mich allein gerettet haben. Einmal sah ich meine Berfolger schon, doch gludslich erreichte ich hier den Sumpf und dort, mit allen Schlichen bekannt, gelang es mir, die Feinde irre zu führen. Wäre Euer Boot aber nicht schon drüben gewesen, ich hatte bei Gott die Thiere im Stiche gelassen und meine eigene haut in Sicherheit gebracht — denen sall' ich nicht noch ein Mal unter die hande — so viel weiß ich." —

"Schate, daß Rowson so schändlich abgesangen wurde," sagte ber Bootsmann — "das war ein trefflicher Kunde — Mordelement, ich weiß keinen Menschen in ganz Amerika, ben ich lieber bei tegend einem pfiffigen Unternehmen gehabt hatte, wie ben —

"Geht mir mit bem Schuft" - brummte Jones - "ware

der Capitain nicht noch fo zur rechten Beit dazu gekommen — die Canaille hatte uns Alle mit einander verrathen — Pfut Tensfel — ich hatte immer geglaubt, Rowsson sein Mann und wie ein altes heulendes Weib hat er sich betragen. Das sollte mir einmal passtren — Pest noch einmal, die Junge wollt ich mir eher aus dem hutse reißen, obe ich ein Wort gestände." —

"Relly war unter einem fremben Ramen oben, nicht wahr?"

"Bharton nannte er fich," lachte Jones, "und Ihr hattet nur einmal sehen sollen, wie schlau er es anzudrehen wußte, daß der meineidige Pfaffe nicht zu Borte tam — mit dem Indianer war ubrigens nicht zu spaßen. — Wer tommt benn dort?"

Die beiden Manner blidten fich rafch nach der von dem Pfers
dediebe bezeichneten Richtung um und sahen eine, in dunkeln Mantel
gehüllte Gestalt auf fich zukommen. — Es war der Capitain, der,
ohne den Andern eines Wortes oder Blides zu würdigen, Bladsoot
am Arm etgriff und eine keine Strede mit sich fortzog. Dort, als
er sich vorher durch einen flüchtig untherzeworfenen Blid überzeugt
hatte, daß er unbelauscht sei, flüsterte er leise —

"Georgine besteht darauf, den Mestigen an's Ufer zu fenden — Bolivar foll ibn alfo, wenn fie es verlangt, hinüber rudern — er darf aber ben festen Boden nicht wieder betreten — verftehft Du mich? —

"Der Meftige?" frug Bladfsot erftnunt.

Der Capitain nidte nur einfach und fubr bann fort:

"Sander's Berhaltungsbefehle find in diefem Briefe eingeschloffen — Alles Aebrige ift Dir ebenfalls befannt."

"Bis mann ichreibt benn Teufels Bill, bag er hier eintreffen tann?" frug ber Bootsmann.

"Mit jedem Tage," erwiederte Kelly — "seiner Rechnung nach hatte er eigentlich schon gestern Selena erreichen muffen — Ihr wift boch noch sein Zeichen?"

"Ja — er fahrt ftete vor der Infel vorbei, und ichießt, wenn Gerftader, Flugpiraten. I.

er gerade neben ben Snags ift — bas Boot last er unterhalb auf- laufen." —

... "Gut - ift mein Pferd gestern Abend hinübergeschafft und gefüttert?"

"Ei versteht sich," versicherte der Alte — "das muß tuchtig ausgreifen konnen, es hat jeht zwei Tage ruhig gestanden. — Bas foll aber mit dem Madchen da drinne geschehen?"

"Die — werde ich der Sorgfalt des Regers anvertrauen," — murmelte der Capitain — "ich will ihm morgen früh selbst die nöthigen Berhaltungsregeln geben; doch für jest gute Nacht, legt Euch auch ein wenig schlafen und — habt gute Acht auf den Burschen ba — "

"Auf Jones ?"

"Ja — er barf ohne Schwur die Insel nicht verlaffen." — "Der ift treu," sagte Bladfoot. —

"Gut fur ihn benn," murmelte ber Capitain - und ver- fcmand gleich barauf wieder in feiner Thur.

#### VIII.

# Der Ritt der beiden Botschafter.

Die Sonne ftand schon anderthalb Stunden hoch, als zwei Manner, auf schonen kraftigen Pferden, durch jene fast unwegsame und großentheils unter Baffer stehende Riederung ritten, die den Missississis an beiden Ufern viele Meilen breit einschließt. An einen Pfad war dabei gar nicht zu denken, nicht einmal ein Zeichen ließ sich au Busch oder Baum erkennen, daß hier die fleißige hand der Menschen schon je thatig gewesen. Nur Rohr und Unterholz gedieh, soweit ihnen das der dichte Schatten der vollbelaubten

Stämme erlaubte, nach besten Kräften, und der üppige Buchs der Schlingpstanzen schien sich in dieser Itmgebung besonders wohl und trästig zu besinden. An wenigen Stellen waren dabei die Strahlen der Sonne vermögend gewesen, durch das Gewirr von Laub und Acsten zu dringen, und wo ihnen das wirklich gelang, da spielte auch sicherlich ein dichter Schwarm schlankbuftiger Rosquitos in dem warmen, die seuchten Schwaden der Rachtlust vertreibenden Lichte. Heruntergebrochenes Holz startte überall vom Boden aus, und an den wenigen Plätzen, die das Auge noch erkennen konnte, verstattete das dichte, hier nie von einem Wind verwehte Laub den einzelnen Grasspitzen kaum, sich Bahn hindurch zum Lichte zu brechen.

Die Reiter schienen aber an ihre obe Umgebung gewohnt. Keinen Blid warfen fie weder rechts noch links auf die fie umschließende Bildniß, nur vor fich nieder sahen fie, vor die hufen ihrer Pferde, diesen, durch ihre hohere Stellung begünstigt, das Terrain übersbilden zu helfen und die beste, das heißt die am wenigsten schlechte Bahn auszusuchen.

So fehr aber auch der Aelteste und Stärkfte von ihnen in seine ganze Umgebung passen mochte, so sehr stach der zweite, Junster, dagegen ab. Ein mit den näheren Berhältnissen nicht Bettrauter hätte auch wahrlich staumen sollen, wenn er die zierliche schlanke, fast stuperhaft gekleidete Gestalt auf dem brächtigen und edlen Rosse an einem Orte gefunden, zu dem sich, wie jeder vernünftige Mensch glauben mußte, eigentlich nur ein Barenjäger verirren konnte.

Er war schlant, ja fast schmachtig gebaut und gang nach dem modernsten Schnitt der Pariser Moden in einen leichten hellbrausnen Frack, weißseidene Weste, braunseidenen Slips und großcarstirte Pantalons gekleidet. Den untern Theil der Stiren hatte et aber, um sie vor dem Besprigen zu wahren, nach Art der hinsterwäldler, mit einem breiten Stude grellrothen Flanells umwunden,

Der sie bis über das Knie hinauf befchützte und auch zugleich ben Buß vollkommen umhüllte. Den Kopf bedte ein felner schwarzer Fisz und darunter vor quollen volle und üppige, seidenweiche blonde Loden. Mit den treubsauen Augen hätte man ihn auch wirflich sast für ein schönes verkleidetes Mädchen halten konnen, wäre nicht der keimende Flaum der Oberlippe gewesen. Nie aber schling noch in einer menschlichen Brust ein herz, das eines Teusels würdiger gewesen, wie in dieser — nie im Leben trog Auge und Blidt mehr, als bei diesem Buben, der sich, einer Schlange gleich, von seinem glatten Aeußern begünstigt, nicht in die häuser, nein in die herzen Vererstahl, die er vernichten wollte, und über deren Elend er dann frohlacte.

Auf der Insel hatte er sich als Ednard Sander eingeführt und der Bande durch seine Berkellungskunft und teuftische Bosheit schon unendlichen Ruben gebracht. Ueber sein früheres Leben wußte aber Remand etwas Genaueres, und da der größte Theil der Gesellschaft, der er nun angehörte, ebenso wenig Ursache hatte, mit vergangenen Borfallen zu prahlen, frug ihn Niemand danach. Er gab sich nur kurz für den Sohn eines Georgischen Pflanzers aus und ftellte damit seine Umgebung volltommen zufrieden.

Sein stets verschloffenes Befen ließ ihn aber auch unter ben Rameraden, wenn er ja einmal für turze Zeit auf der Infel ver- weilte, ziemlich allein stehn. Er schloß sich an Keinen au, und stand nur mit dem Capitain und bessen Frau in freundschaftlicher Berbindung, was sich freilich auch schon leicht durch den Grad der Bildung erklären ließ, den er selbst genoß, und auf dem die Gessibrten seiner Berbrechen ftanden.

Der Einzige von allen diefen, mit dem er zu Zeiten pfanderte und zu dem er fich hielt, war Bladfoot, sein jeziger Begleiter, der das Rauben gewissermaßen als Geschäft betrachtete und oft behauptete, es sei bei ihm so zur Letbenschaft geworden, wie beim Jäger das Barenhegen. Seinem Führer und Capitain dabei er-

geben, war Bladfoot tren und offen, wenigftens gegen bie Rameraben. Sander hatte er aber befonders besthalb lieb gewonnen, weil bies fer eine eben folde Aufrichtigfeit gegen ihn beuchelte. In ber That aber war er weit bavon entfernt, ihn mit Sachen befannt zu mas den, bie er nicht nothgebrungen wiffen mußte.

Bladfoot ging in Die Eracht ber hinterwalbler gefleibet. trng Buchfe und Bowiemeffer, und gab fich für einen Anfiedler aus, ber fich erft tavalid bicht am lifer bes Diffiffippi niebemes laffen batte und nun nicht übel Enft habe, einen Theil feines Bermogens in irgend einer portheilhaften Speculation angulegen. Beiber Biel war aber fur jett Belena, wohin Sanber feine befonderen, allerdings geheimen Inftructionen batte.

"Die Beft über folches Reiten," brach endlich diefer bas Someis gen, bas fie bis babin - ju febr mit ber Unebenheit bes Botens beschäftigt - beobachtet hatten - "Sals und Beine tonnie man brechen und bas Schlammwaffer fclagt Ginem fast bei jedem Schritt über dem Aspfe gusammen. Daß mich auch der henter Diefen Beg führen mußte; ich werbe fcon ausfehn, wenn wir nach belena tommen. Wo jum Teufel mag benn nur die verdammte Strafe liegen? Bir find am Ende in all biefem Gewirr icon bruber bin und ziehen nun gen Beften in irgend eine fcone, noch nicht entbedte Begenb."

"Sabt teine Angft," lachte ber Bilot in biefem Baldmeer, "bie Selenaftrage muß wenigftens noch eine Delle weiter bin liegen. - Bedentt doch nur, Dann, daß wir auf folder Bahn haben Schritt fur Schritt reiten und oft bedeutende Umwege machen mif= fen, um nur den Seen und Didichten auszuweichen, Die wir uns Eröftet Euch aber, ber Boden moglich burchichneiben fonnten. wird jest ein wenig beffer; wir haben bas Schlimmfte binter ans und tonnen nun doch jum Mindeften neben einander bintraben und ein vernünftiges Bort mitfammen plaubern."

Sander ichien von biefem einzigen Eroft feineswegs febr er:

bant, benn er murmefte ein paar unverständliche und verdrießliche Borte in den Bart; machte aber endlich gute Miene zum bofen Spiel, preste die Flanken feines Thieres ein wenig und sprengte an die Sette feines Kameraden, der ihn mit einem halb lächelnden, halb spöttischen Blide betrachtete.

"Ihr feht fchon aus," fagte er und fein Mund verzog fich ju einem breiten Griufen — "wie eine Forelle ober eine echte Cuba-Cigarre. — Es geschieht Euch aber recht, warum habt Ihr meinen Rath nicht befolgt und die Dede übergebangt."

"Daß ich die Fasern nacher in einer Boche nicht wieder lossgeworden ware, nicht wahr?" — erwiederte murrisch der Angeredete — "Nein, da bürsten sich die troden gewordenen Schmutzlieden besser wieder ab. — Aber hol' der Bose den Nitt — erzählt mir lies ber das Genauere von dem Dampsboote? Wir wollen also in corpore eins kaufen?"

"Run ja, ich habe es Euch ja schon einmal gesagt. Das ist ber gescheidteste Geranke, ben Kelly je gehabt hat. Bog Seeldwen und Eisbaren, was fur, einen vertammt guten Spaß das gabe, wenn unsere Nachbarschaft einmal Wind von uns bekame und nun plöglich das ganze Nest mit Dampf abfahren sabe. Nicht mit Bold ware der Wig zu bezahlen."

"Rein," murmelte sein Begleiter, "benn ber Einfat bagegen waren unsere baise. Das mit dem Dampsboot ließe sich aber auch noch ausbehnen. Unsere Geschütztude nahmen wir natürlich mit und unterwegs, che wir die merikanische Kufte erreichten, trieben wir ein wenig Seerauberei. Jest im Sommer, wo im Golf fast stete Bindftille ift, mußte die Sache herrlich gehn. Bas wir an Schoonern und kleineren Fahrzeugen fanden, ware unbedingt unfer, ja wer weiß, ob wir nicht auch eins der Bereinigten-Staaten-Dampsboote entern und eine samose Beute machen könnten. Erst muffen wir freilich bas Dampsboot haben."

"Run, die Sache foll übermorgen, als am legten Sonnabend

im Juni, in dffentlicher Sigung vorgetragen und beschloffen werben. Acht Tage später tonnen wir. bann ein Dampsboot an Ort und Steffe haben, und in zwei Tagen mehr find wir im Stande, es gang nach unserem Bunsche nicht allein einzurichten, sondern auch zu ftationiren."

"Das versteht sich, und eben diese Bahl ber ju den verschies denen Posten ju Berwendenden muß ebenfalls zu gleicher Beit stattfinden, sonft gabe es ja nachber Mord und Todtichlag. Es wurde Jeder Capitain, Keiner aber Feuermann und Dechand sein wollen."

"Der Capitain muß jest viel baares Geld liegenhaben;" fagte Sander nachdentend - "es find in letter Zeit gewaltige Poften eingegangen. Wie viel ift wol in der Caffe?"

"Ich weiß es nicht," erwiederte Blackfoot — "wahrscheinlich wird er doch am Sonnabend ebenfalls Rechnung ablegen. — Er hat aber wol viel Geld nach Mexico geschickt, wo er, wie mir gefagt ift, eine bedeutende Landftrede für uns gekauft haben foll."

"Sat ihm benn bie Gefellichaft bagu ben Auftrag gegeben?" frug Sander, und wandte fich plotlich nach feinem Begleiter um. —

"Ich glaube taum," fagte biefer — "doch wozu auch? Wenn er es einmal für gut und nöthig hielt, so können wir Anderen auch damit zufrieden sein. Aufrichtig gesagt ist's mir, nach der letten Geschichte am Fourche la fave, und nach den keineswegs trostlich lautenden Nachrichten, gar nicht mehr so heimlich im Mississphi, wie früher. Ich denke immer, es könnte und einmal über kurz oder lang etwas Menschliches begegnen, und — das mag dem Capitain wol auch so gehen; der Plan mit dem Dampsboot und dem angeskauften Land ist deshalb auch ganz gut."

"Ja," fagte Sander, "gewiß — heißt bas, wenn es von dem Gelde angeschafft wird, was der Capitain in seiner Berwahrung hat — sonft nicht. — Sonft erschöpfen wir unsere Privateaffen bis

auf den letzten Cent und find dann immer wieder auf die Gestlischaft oder — ben Capitain angewiesen, der und schan überdies zu sehr unter dem Daumen halt. Nun meineswogen, ich habe weder Rind noch Regel, und mein Cigenthum ift anch och ne Dampfichiff transportabel; ich werde deshalb also auch keinen Deut dazu geben, Ihr Anderen ihnut natürlich ihnu, mad Euch gefällt. — Was mich betrifft, so gehe ich meine Bahn."

"Lind worin besteht die biesmal?" frug Blackfoot, "Ihr habt wir noch gar nicht gesagt, was Ihr eigentlich in Gelena wollt —"

"Bas ich will?" fagte Sander und zog die Stirn in finftere ärgerliche Falten — fragt lieber, was ich foll. — Ich wollte noch ein paar Tage auf der Insel bleiben, um mich nach den letzten gehabten Strapatzen auszuruhn. Alle Wetter, es ist teine Kleinigkeit, ein Boot den Babasch, Ohio und Misselspri herunter, bis hierher zu steuern — und nachher die Scenen. Aber nein, ich darf nicht einwal ausschlasen heute Morgen, und muß hals über Kopf einen Weg zurudlegen, auf den mich — Gott soll mich strafen — kein Christenmensch zum zweiten Wale antreffen soll."

"Aber Euer Bred in Belena?"

"Ein hubsches junges Madden von ju Baufe fortzuloden."

"Ein hubiches junges Madden? Relly wird boch unmöglich eines Liebesabenteuers wegen —"

"Schwerlich," unterbrach ihn Sander — "der Preis ware erftlich zu hoch, ben er geseht hat, und dann stimmen bazu auch nicht die übrigen Umstände — Eine zu erlangende Erbschaft ware mahrscheinlicher."

"Eine Erbichaft? von wober?"

"Ja, da fragt Ihr mich zu viel, darüber hab' ich mir selber den Kopf schon gerbrochen. Apropos — in welchem Staate war der Cavitain neulich, als er so lange fortblieb?" "In Geongien: - Glaubt Ihr, bağ bas mit jener Erbichaft eines an ihun fat?"

.,,Barun nicht? ift nicht Simrow ebenfalls in Georgien, und

Relly fteht mit bort in fehr lebhafter Correspondeng."

"So? davon hat er mir noch gar nichts gefagt," meinte Bladsfoot und flarrie nachdentend auf foinen Satbelfnopf nieber. — "Rennt 3fr benn bie Dame fcon, bei ber Ihr Cuch in helena einführen wolle?"

"Ja wohl - von Indiana ber," erwiederte jener noch immer gerftreut.

"So? eine alte Befannticaft alfo - nun da bedarfs feiner welteren Empfehlungen; da ift fcon halb gewonnen Spiel. Wie beißt fie bem?"

"Ich habe tropbem noch eine Empfehinng an einen Bermandten von ihr, in beffen haus fie lebt — an einen gewissen — Mr. Davton!"

"Mifter Dayton ihr Bermanbter?" rief Blackfoot in lautem Erftaunen, und griff fo fest in den Zügel feines Roffes, daß dies fes juruchjprang und boch aufbaumte. —

"Ja, der Brief ift für ihn," fagte Sander, "die Dame aber ein junges Ganschen vom Lande, doch nicht ohne richtigen Mutters wis. Sie kennt mich übrigens und die Sache hat nicht bie minsbefte Schwierigkeit."

"Bas tann ba nur die Abficht fein?"

"Ei, jum henter, was tummerts mich. — Ich habe nur ben Auftrag fie, womoglich in Gute, bis fpateftens Sonnabend Abend, an einen mir genau bezeichneten Ort zu schaffen und das Weitere dann dem Capitain zu überlaffen. Dafür bekomme ich taufend Dollar aus seiner Privatcasse. Aber was wollt denn Ihr oben in helena — auch etwa kleine Privatgeschäfte, eh? hort Blacksoot, Ihr habt Euch heute so stattlich herausgeputt — ich will doch nicht hoffen —"

"hoffen? mas ?" brummte ber Alte — "Unfinn, alberner — Ihr habt weiter Richts als solche Possen im Roofe. Und bennoch," schmungelte er nach lieiner Pause, "gilt mein Austrag diesmal einer Labu."

"Sab' ich's benn nicht gedacht?" jubelte Sander und bog fich lachend auf den Sals seines Pferdes nieder — "hab' ich's denn nicht gedacht — Blacksoot auf Damenbesuch. — Blacksoot als ausgenehmer galant homme in der Stadt — das ist gottlich — hahaha — das ist capital!"

"Nun ich sehe nicht ein, was dabei groß zu grinsen sein tonnte, wenn es wirklich der Fall ware," brummte Blacksot. "Uebrigens," suhr er selber lachend fort — "werdet Ihr Euere Saiten wol ein wenig tiefer spannen, wenn Ihr erst einmal ersahrt, wer die Dame eigentlich ift, der ich, nach Cuerer bescheibenen Ansicht, den hof machen soll. — Sie heißt Louise Breidelsord." —

"Gott sei uns gnadig," schrie Sander entsetzt — "der Drache existirt auch noch in Belena? — na dann gnade mir Gott, wenn mich die einmal gewahr wird. Eigentlich ift mir's fatal — sie hat mir einmal in Bickburg einen Streich aussubren helsen, den ich in helena gerade nicht während meines dortigen Aufenthalts an die große Glode geschlagen haben möchte. — Ich war damals noch das zu unter einem falschen Ramen in Bickburg." —

"Sabt beshalb keine Angft," sagte Bladfoot — "Die schweigt, benn wenn Jemand Ursache hatte von der Bergangenheit zu schweigt, gen, so ware es gerade sie. — Sollte fie Euch aber den noch jemals drohen — wer weiß denn, ob sie nicht dadurch gerade Etwas von Euch zu erpressen hofft — so fragt sie nur ganz freundlich, ob sie noch einen kleinen Vorrath von den langen Rägeln hätte, die ihr Mr. Dawling vor einigen Jahren verschafft. — Hör' Ihr — vergest den Ramen Dawling nicht."

Sander nahm feine Brieftafel heraus und fchrieb fich bas Bort auf. -

"Dawling" - fagte er finnend - "Dawling - wo habe ich ben Ramen fcon einmal gehört? Bas für eine Bewandtniß hat es benn mit ben Ragein?"

"Das tann Euch gleichgaltig fein," brummte Bladfoot. -"Ich gebe Euch die Arzenei, fragt nicht, wo fie bertommt, und gebrancht fie, wenn 36r es bedurft. - Aber bier ift ber Beg fo, nun tonnen wir unfere Pferbe einmal ordentlich ausgreifen laffen, wir tommen fonft ju fpat nach Belena." Aus biefem Grunde vielleicht oder auch ben weiteren Fragen feines Begleiters ju entgeben, brudte er feinem Thiere Die Baden in Die Seite und fprengte raid auf ber, gen Belena führenben Strage bin, bie bies fen Ort ju Rande mit ber Munbung bes Bhiteriver und bem barüber gelegenen Montgomerys Boint verband. Cander folgte ibm. Babrend er aber feinem Thiere ben Bugel ließ, beschäftigte er fich eifrig babei, mit einer fleinen Tafchenfleiberburfte feinen Angug von ben beraufgespritten Edmutfleden gu reinigen, fein langes weiches haar zu ordnen und bie, burch ben bofen Ritt total gerforte Arifur fo weit wieber herzustellen, wie ihm bas bei ber ionellen Bewegung eines galoppirenden Pferdes, und nur mit ber bulfe eines fleinen Soblfviegels moglich mar.

#### IX.

### Mite Betannte treffen fic.

Mr. Dayton hatte, ihr am vorigen Abend gegebenes Berfpreschen zu erfallen, alle nothigen Austalten getroffen, ein paar Tage über Land bleiben zu tonnen. Es war auch, als Mr. Dayton

etwas fpat am Morgen und ziemlich erschöpft von dem langen Ritt gurudkehrte, beschlossen worden, gleich nach Lische aufzuwechen und Livelyd zu besuchen, mit denen Mrs. Dapton schon in frühener Beit in Indiana bestreundet gewesen,

Die lleine Familie hatte noch nicht lange ihr einsaches Mittagsmal beenbet, und der erst vor einigen Stunden gurudgefehrte Squire eben zwei wiederum für ihn eingetroffene Briefe gelesen und in die Brufttasche geschoban, als Pferdegetrappel vor der Thur gehört wurde und Abele an's Fenfter sprang, zu sehem, wer es ware, der vor ihrem hause anhielt. Kaum hatte sie aber den Bied hinabgeworfen, als sie anch überrascht ausrief:

"Mr. Sames — bei Allem, was ba lebendig auf ber Erbe herumläuft. — Rein, so Etwas ift noch gar nicht dagewesen!"

"Und wer ift deun Mr. Sawes?" frug Squire Dauton ladent, "ber ift wirklich noch nicht dagewefen. Da Dn übrigens ben Gentleman fo gut gut tennen icheinft, fo bift Du es auch vielleicht, beretwegen er uns hier aufsucht,"

"Das ist sehr leicht möglich" — sagte Abele unbefangen. —
"Seine Frau war meine beste Freundin, Du mußt fie noch von früher her kennen, hedwig — Marte Morris — des alten reichen Morris Tochter. Wissen möcht' ich aber, was ihn nach Arkansas bringt. Ich glaubte, er ware schon lange in Louisiana auf seiner Blantage." —

"Run, da kommt er felbft und wird Dir das Rathfel wol lofen," fagte Squire Dauton. Birklich wurden auch im nächsten Augenblicke die leichten schnellen Schritte auf der Treppe gehort, und gleich darauf trat nach kurzem Antiopfen, und ohne fast das einladende "herein" zu erwarten, derseibe junge Mann in die Stube, den wir schan heute Morgen, freilich unter einem andern Namen, in der Missippi-Riederung gefunden haben.

"Dig Abele!" - rief er, und fchritt fchnell und die hand ihr entgegenstredend auf die Dame gu - "es freut mich berglich, Sie

so wohl und munder zur finden. Bahrscheintich habe ich bie Ehre, Mifter und Miftres Datzion bier vor mir zu foben ---

Squire Dayfon und Frau verneigten fich und ber Erftere fagte freundlich:

"Unfere Reine Freundin hier hat Sie schon von braußen augemeldet — Mr. hawed, wenn ich nicht irre — sie erkannte in Ihnen einen alten Bekannien —"

"Dann batte ich jn kanm ber kalten Einfahrung biefes Briefes bedurft," fagte ber Betrüger mit einer letfen Berneigung gegen die junge Dame. — "Bon Mr. Porrel, jehigem Staatsanwalt in Sinkville, der fo gutig war, nebft einem freundlichen Gruß Ihnen die Meldung zu machen, daß eine so unbedeutende Person wie ich überhaupt egistire."

"Ach, von Borrel — haben Sie ihn erft furglich verlaffen?" frug der Squire und nahm den Brief an fich. — "Es ift manches Jahr vergangen, daß wir einander nicht gesehen haben."

"Und doch fpricht er noch mit vieler Liebe und Anhanglichkeit von Ihnen. Er ift vor wenigen Bochen Staatsanwalt geworden und fteht fich jetzt ziemlich gut — bekleidet auf jeden Fall einen gang einträglichen und bochft achtbaren Boften."

"Aber wie geht es Mistres Sawes, Sir? was macht Marie und wo ist sie?" unterbrach ihn hier Abele. — "Sie ermähnen ja tein Wort von ihr und ihren Eltern. Ich glaubte Sie auf Ihrer -Plantage in Louistana."

"Könnte ich bann schon wieder hier sein?" frug Sander — "Rein — die Pflanzung in Louisiana haben wir nicht gekauft, tenn-in Memphis, wo wir gludlicher Beise einen Tag liegen bliesben, kamen uns so bofe und ungunstige Berichte über jene Gegend zu Ohren, daß wir lieber beschlossen, das geringe Draufgeld im Stiche zu lassen, als so bedeukende Capitalien an ein später fast werthelose Grundstud zu wenden. Da hörten wir von dem Berkauf einer Pflanzung bei Sinkville in Mississpie — landeten dort,

fanden die Bedingungen mäßig, Land und Gebaube trefflich und wurden noch in berfelben Woche Sandels einig."

"Und bei Sinkville wohnt jest Marie?" rief Abele freudig. —
"D wie herrlich! das liegt ja taum sechs Meilen von helena entfernt — ach, da besnche ich Sie in den nachsten Tagen."

"Sie darum zu bitten, ift eigentlich der 3wed meines hiersseins," erwiederte Sander — "nur machen Sie fich dann auf einen etwas langern Aufenthalt gefaßt, denn so schnell läßt Sie Marie gewiß nicht wieder fort. Mir ist sogar der dringende Auftrag geworden, Sie — wenn das irgend möglich ware — gleich mitzusbringen. Drüben am andern Ufer steht mein Cabriolet und ich habe das Pferd nur deshalb mit berübergebracht, weil sich nicht genau wußte, ob Sie in oder bei helena Ihren Bohnsis hatten."

"Ei, wie wird es bann mit bem Befuch bei Livelys werden?" fagte Dr. Dapton, "ben wirft Du am Ende gar aufschieben muffen."

Abele fab die Schwester an und ein leichtes Errothen farbte

ihre Bangen.

"Rein, das geht unmöglich," warf aber Mrs. Dayton ein. "Wir haben erst gestern Abend durch den jungen Lively unfer Kommen auf heute bestimmt ansagen lassen; Mrs. Lively hat sich auch gewiß eine Menge von Umständen gemacht, und würde es nun mit Recht sehr übel nehmen, wenn wir unser Wort brächen. Wie ware es aber, wenn uns Mr. hawes dorthin begleitete? Geschieht das, so kann Abele ganz gut morgen früh und gleich von dort aus mit Ihnen ausbrechen, und Sie haben doch wenigstens den Weg nicht vergebens gemacht."

"Sie machen mir durch diese Erlaubniß eine große Freude," erwiederte Sander; "zwar riefen mich eigentlich in einem so neuen Besithum mohl leicht erklärliche Geschäfte schnell zurud, doch mag Bater einmal auf einen Tag langer meine Stelle versehen. Er ift jett, Gott sei Dank, recht kräftig und wohl, und da wird es ihm nicht gleich fcaben. — Ueberbies habe ich feit langer Beit gewänscht, Squire Dauton genauer tennen ju lernen, von bem ich schon so viel Gutes und Liebes in Sintville gehort."

"Um so mehr muß ich dann bedauern, das Bergnügen Ihrer Gesellschaft, weuigkens für heute, zu entbehren," sagte der Richter verbindlich — "Reine Geschäfte erlauben mit uicht, helena auf mehrere Tage zu verlassen, ich hoffe Sie jedoch recht bald einmal und zwar dann für einen längeren Aufenthalt bei uns zu sehen. Aber da kommen die Pferde" — unterbrach er sich plotzlich — "nun, Mr. hawes, jest werden Sie gleich das Amt eines Ritters und Beschügers übernehmen können, das sonst eines Ritters Romantischen einer Wache, in der Person meines alten Cafar hätte ersetzt werden muffen."

"Ich bin ftolz auf bas Bertrauen, bas fie icon nach so kurzer Bekanntschaft in mich seizen, und werbe fuchen mich bessen wurdig ju zeigen," fagte Sander — "nur Eins macht mich beforgt — ber Beg nach Livelys ift mir fremb — ich weiß nicht —"

"Den werde ich Ihnen zeigen," rief Abele fcneff und errothete bann, als fie der Schwester Lächeln bemertte; aber den vielleicht ju großen Eifer, den fie hierbei verrathen.

"Einer fo fconen Fuhrerin wurde ich folgen und wenn ich wußte, bas Biel mare ber Lob," — rief Dr. hames raich.

"Ci, ei, Sir," warnte der Richter, "das find gefährliche Neußerungen für einen jungen Chemann — wenn das die Frau borte —-

"Marie und ich wiffen, wie das gemeint ift," fagte Abele freundlich und unbefangen. "Mr. Sawes macht auch manchmal Berfe, und den Boeten darf man schon ein wenig Uebertreibung geftatten. Doch die Pferde warten, also herr Ritter, ich werde Ihre Führerin sein."

Mit diefen Borten und während Sander noch von Squire Dapton Abschied nahm, ergriff bas schone Radden den Arm ber Freundin und gog fie lachend mit die Treppe hinab. Casar führte

dort Mrs. Danton's Pferd vor, Avele aber lentte, ehe Gander in Stande war, ihr die hulfreiche hand zu bieten, das Autne muntere Ponen an einen, zu diesem Zwed dort hingewähzten Stanm, und sprang leicht und sicher in den Sattel. Der vermeintliche Eduard hawes konnte ihr nur noch den kleinen rothsaffannenen Pantossel, der den Steigbügel bildete, unter die zierliche Fußspise schlosen. Dann schwang er sich ebenfalls auf den Ruden seines ungebuldig scharrenden Thieres und fort im kurzen Gulopp sprengte die kleine Cavalcade den schmalen Waldwag entlung, der, am Juß der Hugel hin, der etwa sechs die fieben englische Mellen entsernten — Farm des alten Lively zusührte.

Bu berfelben Zeit, als die Beiben Damen und ihr Begleiter in den dichten Buschen der Waldung verschwanden, kam eines jener machtigen Flatboote mit ber Strömung den Mississpiel herab, und beabsichtigte allem Anschein nach in helena zu landen. — Außer den suns Bootsleuten, die mit außerster Anstrengung ihrer Aräfte die langen, schweren Finnen handhabten, das Fahrzeug dem Kande zuzussühren, standen noch zwei Männer, neben dem Stewernden am hinterruder, und zwar recht gute Befannte von und: der alte Edgeworth und sein Begleiter Tom Barnwell. Dicht bet ihnen abet saß der alte graue Schweißhund gar ernsthaft auf seinem Ende und betrachtete mit unverkennbarem Interesse das User, das er, wie das kluge Thier recht gut merkte, jest bald wieder einmal nach langer Wasserfahrt betweien sollte.

Eine Person an Bord zeigte fich jedoch mit biefer Maßregel keineswegs zufrieden, und bas war der Steuermann. Borber schon halte er eine Menge von Gründen gegen bas Landen erschöpft, war aber doch zulest gezwungen zu gehorchen, und ftand nun in murrischem Schweigen an seinem Ruder. Endlich brach sich aber sein verhaltener Ingrimm noch einmal in Worten Bahn und er sagte, einen bittern Fluch der Rede voranschiedend:

"3ch will verbammt fein, wenn 68 nicht baarer Unfinn ift,

hier in dem Mefte angulaufen: — Arbeiten maffen wir wie bas Bieh; um nur wieber fort aus der Gegenftrömung hinanshulommien, und nicht die hätfte von dem bekommen wir hier, was fie uns in Billsburg over felbst in Monigomorps Boint bafür bezahlen."

"Ich möchte nur wiffen, was Ihr fortwährend mit Eurem Montgomerys Point habt" — exviderte ihm ber alte Edgeworth — "Das muß ein wahres Mußer von handelsplat sein — ein Ideal aller Flatboote."

"Bo liegt es benn eigentlich?" frug Com - "ich bin boch auch fruber um Difffffcort gewesen, tonne aber ben Ort gar nicht."

"Es wird manchen Det hier geben, den Ihr nicht kennt," brummte der Booffe — "im einem Ichre verändert sich hier veradammt viel. — Seht einmal da drüben helena — das waren nur ein paar häufer, als ich zuerft un den Misselfspri kam, und jeht ist's eine ordentliche Stadt. Montgomerh daute vor etwa vier Ichren die erste hatte da, und jeht ist es der Schlüssel zum ganzen Besten, denn alle stromabkommenden Dampsboote gehen natürsich den näheren Weg, durch den Wisteriver in den Arkunfas und pröffiren dort nie ohne anzulegen. Da leben auch Raufleute, vor denen man Respect haben muß; und hat ednmal Einer — ein Einziger — eine ganze Flatbootsadung Wehl abgenommen, und das war noch nicht einmal der reichste."

"Nun meinetwegen" — fagte ber alte Ebgeworth. — "Wenn Ihr solch unmenschliches Bertrauen zu bem Neste badt, so wollen wir da anlegen, aber erft will ich seben, wie der Markt hier steht. — Ich habe nun einmal meinerseits Bertrauen zu hefena, und sehe gar nicht ein, Woshalb wir's nicht wenigstens versuchen sollten, unfere Ladung hier tos zu werden. Also greift ans, meine Burschen, greift aus — in ein paar Minuten sold Ihr am Ufer, und dann mögt Ihr Euch heute einen veranligten Abend machen."

Die Manner legten fich beim auch mit bem beften Billen von ber Welt gegew bie foweien Finnen, gaben mit fonrfem Rachdrud

ben letzten Stoß und liefen, während der Eine das an Bord bes
sindliche Ende niederdrudte und rasch zurudzog, mit schnellen Schritten nach, um keinen Boll breit Raum zu verlieren. So erreichten sie endlich die stillere, dicht vor der Stadt besindliche Stromsläche. Tom ergriff jest das lange Bugtan und tvat rorn, auf die oberste Spise des Bootes, von dem er, als sie jest dicht an den übrigen, dort befestigten Fahrzeugen vorbeitrieben, auf das ihm nächste sprang. Auf diesem lief er hin und an's User und besestigte dort das Lau in einem der zu diesem Zwede angebrachten eisernen Ringe. Wenige Secunden später traf das breite unbehülfliche Fahrzeug schwerfällig gegen die weiche Schlammsbant an, und die schnell herausgenommenen Ruder oder Finnen wurden an Bord gelegt.

Bwei der Flatbootleute blieben jest als Bachen gurud, und die Uebrigen, der alte Edgeworth und Tom mit dem grauen Soweißhund an der Spige, schritten in die Stadt hinauf, um das Terrain zu erkunden, die Preise der nordlichen Producte zu exsabren und überhaupt auszusinden, ob und in welcher Art sich hier ein Geschäft anknupsen lasse.

Rur Bill, der Steuermann, ging nicht mit den Alebrigen, sondern schlenderte erft, scheindar zweitlos, am Ufer hin., bis er die Kameraden aus den Augen verloren hatte. Dann bog er rechts ab, schritt die jum Wasser führende Waluntstreet schnell hinauf, und klopfte gleich darauf an ein niederes, alleinstehendes haus, in dessen berem Fenster im nächsten Augenbild das liebensmardige Antlip der Mrs. Breidelford sichetar wurde. Diese hatte aber kaum einen Bild auf die Straße geworfen und den Besuch erkannt, als sie auch schon wieder mit einem Schrei des Erstaumens, vielleicht der Freude, zurücksubr, denn gleich darauf wurden ihre schnellen Schritte gehört, wie sie die Treppe in sast jugendlicher Eile herabssprang, den willsprummen Gast einzulassen.

"Run, Bill ,- Dag ift prächtig, bag Ihr tommt," waren Die

.\_

erften Borte, mit dewen fie ihn begrüßte und bie allerdings verriethen, daß fie schon früher auf einem, wenn auch nicht gerade vertrauten, boch sicherlich befannten Fuße gestanden hatten. — "Seit drei Tagen gudt ich mir schon fast nach Euch die Augen aus dem Kopfe, und immer vergebens. Mein lieber seliger Mann hatte aber gang recht — Louise — sagte er immer — Louise —"

"D geht mit Eurem verdammten Geschwäh jum Teufel," brummte ber teineswegs fo gesprachige Gaft, ohne viel zu berücklichtigen, daß er fich mit einer Dame unterhielt; — "sagt lieber, wie es mit ber Insel fteht und ob ich irgend wen von den Unferen hier in helena finden tann."

"Ru — nu, Meister Brummbar," rief die Bittwe beleidigt — "ich dachte doch, man hatte oben in dem Norden nicht alle Artigsteit verlernen sollen, und könnte wenigstens "guten Tag" sagen, wenn man zu anderen Leuten in's haus kame. — Ich bin auch mein Lebelang in der Welt berumzekommen und kein Gelbschnabel mehr, daß ich mich von jedem bergesausenen Narren brauche anssahren zu lassen. Aber ich weiß schon — mein Seliger hatte recht — Louise sagte er — Du bist —"

"Eine liebe, prachtige Frau," unterbrach fie, ihr freundlich die hand entgegenstreckend, Bill, denn er kannte Mrs. Breidelford zu gut, um nicht zu wissen, daß er eben im Begriff gewesen sei, es auf immer mit ihr zu verderben. "Ich sollte doch denken, Ihr hattet Beit gewag gehabt, den rauben Bill kennen zu lernen. Er gehört allerdings uicht zu den Feinsten, aber or weint's nicht so boss. Also, meine schöne Wrs. Breidelford, wie steht's hier im Territorium? was macht der Capitain und die Bante, und könnte ich ein paar der Burschen bier in helena sinden — wenn ich ihre hulse brauschen sollte?"

"Behn für Einen, Bill," viefiebn platflich eine Stimme man obern Rande der Leppe - "gehn für Ginen — wie geht's, aller

Sunga ? bringft Du Beute, um die komme und galegen, befonders wenn fie ber Maha werth ift."

"Bladfood: — sa wahr ich lebe," jubelte der Steuermann der "Schildfrote" — und forung foohlich zur Tueppe- "Du dommst wie gernfen und kannst mir helfen einen alten Marven von Seleva wegzubringen, der es sich nun einmal in den Kopf geseht zu haben scheint, hier zu verlaufen. Die Ladung ist nicht bedeutend, aber er führt wenigstens zehntausend Dollar in baarem Golde bei sich und geht, wenn er seinen Kram hier lossschlägt, auf das erste beste Dampsboot und uns aus dem Neh."

"Alle Better, bas foll er bleiben laffen," rief Bladfoot; "aber tomm herauf, das besprechen wir oben besser."

"3a — ich weiß nicht, ob ich's wagen barf" fagte lacheind ber Steuermann und blidte fich nach Mrs. Breibelford um — "unfere liebenswurdige Wirthin '-"

"Ach geht zum Teufel mit Eurer Liebenswürdigkeit," zurnte die, noch immer nicht ganz zufrieden Gestellte — "hinterher konnt Ihr schone Worte machen. — Doch geht hinauf; — Blackfoot weiß oben hausgelegenheit, er mag Euch bedienen. Ich habe hier unten noch zu thun."

"Run fage mir nur vor allen Bingen, wie fteht's mit ber Infel," rief Bill, als fie oben bel einer Flasche Rum und einem. Rorbchen voll branngebadener Craders betfammen fagen — "noch Alles in Ordnung?"

"In bester — die Sachen stehen vortrefflich" — erwiederte Blackoot — "aber es ift gut, daß Du hente tanest. — Morgen Abend haben wir, wie Du weißt, unsere regesmäßige Bersammlung und es sollen gar wichtige Dinge verhandelt werden. Kelly fürchtet, daß wir über kurz oder lang einemal verrathen werden, und will uns dagegen burch den Ankauf eines Dampsbootes gesichert miffen. Es kommen auch noch andete interessente Sachen vor; Du wirft übrigens noch eine Stunde wenigkens liegen bleißen

nuffen, fonft kommit Du ju früh an - es buntelt jest gat fpat."

"Ich weiß wohl" — fagte ärgerlich ber Steutemann — "fünchte aber, ich friege ben alten Starrkopf gar nicht mehr von hier fort. — Er glandt wunder wie große Geschäfte hier zu machen."

"on - wie wit' es benn," fagte Bladfoot finnend - "wie wat' es benn ba, wenn ich ihm ben Bettel abkaufte?"

"Bet", Du? na weiter fehlte Richts mehr" — lachte Bill, "Jemanden der kauft brunchen wir gar nicht. — Ueberreden muffen wir ihn, daß er weiter unten einen bestern Martt für feine Baare treffen wird, tas Uebrige fintet fich von felbst.

"Bill," sagte Bladkoot und ftieß sich mit der Spige keines ausgestredten rechten Zeigesingers sehr bedeutend gegen die eigene Stirn — "Bill, bist Du denn ganz vernagelt? hattst Du mich denn für is dumm, daß ich einen Sassakras nicht mehr von eines Sarsaparilla unterscheiden kann? Wenn ich das Boot ober bie Lasdung kaufe, so versteht sich's doch von selbst, daß ich nicht hier wohne, und daß ich es nothwendiger Weise nach Montgomerys Point oder sonst wohin geschafft haben muß." —

"Bei Gott — ein capitmier Godanke" — schrie Bill und schlug mit der Faust auf den Tisch, daß die Gläser gegen einander klirzten — "so soll's sein — Du spielst den Kansmann, gehst mit und an Bord, und ich renne und dann zusammen ganz vergnügt unterhalb der Insel auf den Sand. Salt — da fällt mir aber eines ein, einen Spaß wollen wir und noch machen — Du sagst, On wärst von Bictoria — das giebt mir auch eine Antschuldigung, Rr. Einundsechzig rechts liegen zu sassen, anstatt links, wie es im "Ravigator" steht — und dann kannst On meinetwegen auf Montzgomerhs Point nod den jezigen handel dort schimpsen. Das wird dem Alten gut thun, dann glandt er, ich habe Unrecht gehabt, und geht desto eher in die Falle. Er hat überdies eine Art Averston gegen mich, für die er jedoch keinen Grund weiß — es ist so eine

Art Instinet, glaub' ich. — Run, ich bin nicht bose b'rüber, er hat alle Ursache dazu und wird, ehe zweimal vierundzwanzig Stunden vergeben, noch mehr bekommen."

"Bas für Urfachen ?" frug Bladfoot.

"Laß gut fein," fagte Bill, und leerte bas vor ihm ftebende Glas auf einen Jug. — "Das sind Dinge, von benen ein alter Prakticus nicht gerne spricht. Schweigen über eine Sache hat unch Keinem geschadet, Plaubern aber schon Manchem Unbeil gebracht. Doch da kommt Mrs. Breibelford — nun Frauchen, noch bose? ich hatte gerade ben Kopf voll, als ich in's haus trat, Bladsfoot hier hat aber Alles wieder in Ordnung gebracht."

Mrs. Breidelford mar teinesweges die Perfon, die lange mit Jemandem gegrollt hatte, der, wie fie wußte, ihr manchen Rugen bringen follte, und auch schon manchen gebracht hatte. Sie hielt benn auch die ihr zur Berfohnung abverlangte hand nicht zuruch und fagte nur

"S'ist schon gut, Bill, ich weiß ja, daß Ihr's nicht so bose weint, grob war's freilich immer. Aber was um Gotteswillen habt Ihr Euch denn da für einen erschrecklichen Bart stehen iassen? der sieht ja grausig aus — die Rinder müssen vor Euch davonslausen. Nein, geht Bill, den müßt Ihr Euch wieder abrasiren, Ihr seid ohnedies nicht so hübsch, daß Ihr einen Stock zu tragen brauchtet, die Mädchen abzuwehren. Da fällt mir dabei ein, was mein seliger Mann immer fagte — Louise, sagte er, es giebt Gesichter in der Welt —"

"Aber gute Mrs. Breidelford," unterbrach fie hier, freundlich ihren Arm ergreifend, Blackfoot — "Sie wissen, um was ich Sie gebeten habe, und ich sitze nun vergebens eine volle Stunde hier und warte darauf. Ich nun warhaftig fort, denn erftlich wird Kelly sonst ingrimmig bose und dann haben wir Beide hier ein Geschäft mit einander abzumachen, bas ebenfalls keinen Aufschub leidet, also — wenu es Ihren irgend möglich wäre —"

"Sat der Rensch eine Cile," sagte die Dame und sing an nach Etwas zu suchen, das unter einer Unzahl geheimer Fasten und Röde entweder auf nimmer Wiederfinden verstedt oder versoren war. Mrs. Breidelford's Sien mußte selbst eine solche Bermuthung freuzen, denn sie sing sich gang plötzlich an schnell und ängstlich überall zu betasten und ein erschvodtes — "Na, weiter sehste mit nichts" theilte ihre Lippen. Der fragliche Gegenstand, was es auch immer war, gab sich aber endlich threm Griffe kund — ihre Büge helterten sich wieder auf, ein tiefer Seufzer — die dem Serzen entnommene Last — hob ihre Brust, und sie brachte, nachdem sie untergetaucht und einem der zahlreichen Röde beseitigt hatte, eine alte, braunsederne Tasche mit Stahlbeschlägen zum Borschein. Diese öffnete sie mit einem kleinen daranhöngenden Schlüssel, und nahm eine Anzahl von Banknoten wie sowsfältig in Papier gewidelte Geldfücke beraus.

"So — hier Ihr Lamppr — ber Ihr einer armen allein stehenden Bittwe das Leste abnehmt, was sie an baarem Gelde besigt" — sagte sie dabei — "hier, Ihr unersättlicher Eincassier, der so regelmäßig jeden Monat, kommt, wie Bollmond und Neumond, und noch brummt, daß er nicht genug hatte —"

"Ja ja," lachte Bladfoot — "Euch war's schon recht, wir lieferten Euch blos die Baaren, und bekümmerten uns weiter nicht darum, was Ihr dafür bekämet. Das glaub' ich; Ihr solltet Euch aber wahrhaftig nicht beklagen, denn wenn irgend Jemand Rugen daran hat, so seid Ihr es, und sigt noch dazu warm und sicher in Helena, mahrend wir draußen in Nacht und Gesahr unser Leben verbringen —"

"Barm und sich er?" rief Mrs. Breidelford fcharf — "Ihr schwatt, wie Ihr's versteht. — Sich er; als ob nicht gestern Abend so ein schlechtes Geschöpf versucht hatte, bier, während ich nur in die Rachbarschaft gegangen war, ein paar Freunde zu besuchen, die mich eingeladen hatten, bei mir mit Nachschlässeln einzubrechen."

"Bas? bei Cuch?" rief Bladfoot foned ...... "follte bas nur um ju fteblen gefcheben fein?"

\_Rur um zu fteblen. Dr. Bladfoot? ich bachte, ba mare fur eine grme allein ftebenbe Bitime gar fein nur weiter babei. Rur um au fteblen, jest bitte ich Ginen um Gotteswiflen, mas verlangt Ihr benn fonft noch von einem Diebe ober Einbrecher, Gir? -Aber mein lieber feliger Mann bat mir bas ichon immer gefagt-Louife, fagte er, Du haft an viel Bertranen - Du bift au gut -Du wirft noch theure Erfahrungen in Deinem Leben machen, Du wirft noch viel betrogen, noch wiel gefranft werben - fagte er. bas liebe Berg, was jest in feinem talten Grabe liegt. Aber ich tenne bas nichtenutige Beibebild, bas fich alle mögliche Dube giebt, in fremder Leute Saufer binein au tommen. - 3ch tenne Die gandftreicherin, von der Riemand weiß, wo fie bertommt, und wo fie bingebort. - Benn fie mir nur einmal unter Die Augen tommt, wenn fie nur wieder einmal die Frechheit bat, mit ihrer unschuldis gen Schafswiene gut fagen, "guten Morgen, Dre. Breibelford" benn will ich ihr doch ---"

"Und wer ift es? — wer glaubt Ihr benn, daß irgend eine Absicht babei gehabt haben könnte, Guer Saus zu burchforschen?" frug Blackfoot.

"Laßt's nur gut sein"— gurnte die immer noch gereizte Dame, shue dem Fragenden einer weitern Antwort zu wurdigen — "ich weiß schon selbst, wo mich der Schuh drückt. Aber so viel ist gewiß, was ich in meiner Kiste habe, danach braucht Riemand zu fragen. — Ich din eine ehrliche Fran und bezahle Alles, was ich kaufe, mit baarem Gelde; woher es die haben, von denen ich kaufe, das kann ich, als Lady, nicht wissen, das geht mich auch nichts an. — Louise — sagte mein Seliger immer — bekümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten, und nicht um die anderer Leute. Einer Frau ziemt es hauslich und zurückgezogen zu sein; bas ist es, was und bas zarte Geschlecht so lieb macht, sagte mein Geliger, und

wenn Du die eine Schwäche wicht hattest, und die hab'ich, das weiß, und halte es denhalt auch, weil ich es weiß, für keinen fo großen Fehler, so wollte ich Dich mancher Frau als Muster ausstellen. Und ich denke, wenn das der eigene Ehemann zu einer Frau, und das noch dazu, wenn sie mit einander allein sind, fagt, so muß es wel wahr sein und ist nicht blos geschmetchelt."

Biadfoot hatte imbessen, whne ben Rebeschwall ber Wittwe weiter einer Bemerkung worth zu halten, ruhig bas ihm übergebene Geld gegacht und in seine weite Brieftusche gepadt, wahrend Bill ausgestanden und an's Fenfer getreten war, von bem er einen Theil bes Fausses übersehen konnte.

"Hol's der hemter, Bladfoot," rief er jest, "wir muffen an's Bert gehn, fomft vertrödeln wir hier die schone Zeit mit gar Richts. Wenn wir die Sache heut Abund noch abmachen wollen, so ist weiter tein Augenbuid zu verlieren. Es ware aber anch vielleicht tein großes linglud weiter, wenn es morgen früh geschehen mußte. Iwischen der Jusel und dem linken Ufer stört und Niemand, noch dazu, wenn Ihr selbst mit an Bord geht. Dann haben wir keine lange Arbeit vad können die Sache rasch und geräuschlos genug abmachen. Ueberhampt will mit das Schießen bei Racht nicht sone berlich gefallen. Am Tage kunmert sich Niemand darum, Nachts srägt aber ein Jeder, der es hört — was war das? wo kam das her? Alsa, wie wär's, wenn wir jest einmal zu dem alten Gooster hinnutergingen und ihm auf den Zahn fühlten? Es sollte mich schandlich ängern, wenn er dier einen Räuser fände und uns die ganze schöne Bente so förmlich vor der Rae wegeschnappt würde."

"Ich bin babei," fagte Bladfoot, und ftand auf — "bei unsferem Plane bleibt's alfo, und Mrs. Breibelford — was unfere Berabredung betrifft, so führt ber Boot, von bem ich vorher sagte, ein roth und grunes Fähnchen binten auf dem Steuerrnder — bas Uebrige wiffen Ste. Guten Morgen."

Die wurdige Dame fchien allerdings feineswegs bamit guftie-

ben, ihre Gafte zu verlieren, ohne vorhet genau zu wiffen, was fit eigentlich für Plane hatten; die beiden Bevonnbeten bekummerten fich aber nicht weiter um fie, verließen rafch bas haus und fchritten bem Flugrand zu.

Indessen waren die Wabasch: Manner langsam in die Stadt hinausgeschlendert. Während aber die Bootsleute in eine der Grosceries — in Gesena ziemsich gleichbedeutend mit Schenkläben — eintraten, die durstigen Kehlen zu erfrischen, suchte Edgeworth sich nach den gegenwärtigen Preisen der Producte zu erkundigen, und ersuhr bald, daß er hier eigenklich weniger Rugen zu erwarten habe, als er vielleicht gehofft hatte. Die Kausseure schenen auch nicht einmal zu kausen geneigt. Wit dem Innern kanden sie, eine reistende Briespost abgerechnet, in gar keiner Berbindung, und das, was sie an eigenen Bedürsnissen in der Stadt brauchten, lieserte ihnen zu den billigsten Preisen Mrs. Breidelford. An diese wurde er denn auch, wenn er seine Waaren hier abzusehen gedenke, ges wiesen.

"Sore Tom," sagte da der Alte, als sie ziemlich im Reinen über den Stand der Dinge hier zum Boot zuruckschritten — "ich habe mir doch Gelena anders gedacht, wie es wirklich ist, wir wers den hier nichts ansrichten können. Dem Burschen, dem Bill, trau' ich aber auch nicht recht. Beiß der liebe Gott, was ich gegen den Menschen habe, aber ich kann ihn nicht ansehn, ohne mich zu ärgern, und fühle doch, daß ich unrecht thue, denn er hat uns die herher ganz gut und trefflich geführt. Der schwaht mir da immer so viel von Montgomerys Point vor — am Ende hat er da Freunde oder Berwandte, oder gar ein eigenes Geschäft, sur das er billig zu kaufen gedenkt; dem möcht' ich auf den Grund kommen. Bon hier aus soll es nun blos fuufzig Meilen die nich Montgomerys Point, und ein wenig weiter bis zur Mundung des Bhiteriver sein. Bis dahin möcht' ich aber, wenn das irgend anginge, meine Ladung verkauft haben. So seize Du Dich also in unsere kleine Jolle und

fahre sachte am Ufer hinunter voraus. Provisionen taunst Du Dir ja mitnehmen. Um Misstisspieliegen mehrere kleine Städchen, wo Du aulegen und Dich erkundigen kannst. Sindest Du aber Richts, bis Du nach Montgomerys Boint konnuk, nun so hast Du dort wenigsteus Gelegenheit, an Ort und Stelle vorher genau die Berhältnisse und Preise zu erfragen, ehe ich mit dem Boote hins komme. Ich will indessen bis morgen früh hier bleiben, denn ich muß mir meine Büchse wieder in Stand sehen lassen, in der, weiß der liebe Gott wie das geschehen konnte — plöglich und ganz von selber die kleine Feder gebrochen ist. Man kann hier auf dem Mississippi manchmal nicht wissen, wie man die Wasse braucht, und ich möchte überhaupt nicht gern mit einem nußlosen Schleßeisen in der Welt berum fahren."

"Die Feber gesprungen?" fagte Tom verwundert, "nun da möchte ich doch wahrhaftig wissen, was die gesprengt hat — Ihr habt ja noch oben an den Fronbanks den Truthahn von der Userbank herunter geschoffen."

"Ja — und bei dem Schuß muß fie gebrochen sein, sonst weiß ich's auch nicht," erwiederte der Alte. — "Doch das macht Richts — es ist ein Buchsenschmied hier im Orte, und der kann mir bald eine neue Feder hineinsehen; also halte Dich dazu, mein Junge, und fieh, daß Du gute Geschäfte machst. — Soll ich Dir aber nicht lieber ein paar von den Leuten mitgeben? Besser war's überhaupt, Du nahmst Cinen zum Audern mit, daß Ihr abwechseln könntet."

"Ei bewahre," lachte Tom — "die Sonne meint's wol gnt, ich brauche mich ja aber auch nicht zu übereilen. Schickt mir nur Bob, den Tenesseer herunter, daß er mir ein Bischen hilft die Jolle mit alle dem auszurüften, was ich unterwegs brauchen könnte — die kleine Whisteykruke nicht zu vergessen, und — bleibt nicht so lange, daß ich doch wenigstens noch vor Dunkelwerben ein tüchtiges Stuck ftromab komme. Salt, noch Eins," rief et — als er sich

Und leichten Schrittes wanderte der junge Mann jum Ufer hinab, wo er mit hulfe der beiden durt juruchgebliebenen Booksleute bald die Jolle herrichtete. Er spanute bann durch schon zu diesem Zwede vordereitete Seitenhölzer ein schmales Sonnensegel darüber aus, und stieß bald darauf, Ebgeworth noch einen freundlichen Gruß hinüberwinkend, vom Ufer ab und in die Strömung binaus.

Der alte Mann fant noch eine Beile am Ufer und fah dem fleiner und fleiner werdenden Boote finnend nach, als er bicht benter fich Schritte borte. Wie er fich umwandte, erfannte er aber seinen Steuermann, ber die Abrachung der Uferbant herablam und jest neben ihm fteben blieb.

"Bar benn das nicht Tom?" fagte ber Bartige, mabrend er bie Augen nicht von dem tleinen Fahrzeuge abwandte — "ich bachte boch, er hatte von oben fo ausgefehn."

"Ja — das war Tom," erwieberte Edgeworth tutz, und foidte fich an in die Stadt gurud zu gebn.

"Run was jum Teufel fahrt benn ber voraus ?" rief bet Steuermann erstaunt — "ist ihm unfere Gefellschaft nicht mehr gut genug? und nimmt bann auch noch bie Joke vom Boot mit. — Wenn wir fie nun brauchen?"

"Bann werden wir uns ohne fie behelfen muffen," fagte ber Farmer rubig. — "Benn's Cuch übrigens intereffirt — er ift nach Montgomerns Point voraus, um die Breife meiner Ladung tennen zu lernen. — Morgen fruh wollen wir nach."

Ein höhnisches Lächeln durchzudte bie wilben Buge bes Bootes

manns, als er die willfommene Runde horte, und Edgeworth murbe, hatte er den triumphirend frohlodenden Blid gefeben, der aus feinen buutlen Augen bligte, ficherlich aufmertfam geworden fein. So aber achtete er gar nicht auf den ihm verhaften Steuermann, der ihn jedoch noch einmal mit den Worten aufhielt:

3,C6 ift ein Kaufmann von Bietoria oben im Union : Sotel, der von Euerer Ladung gehört hat — er frug mich, ob Ihr auf dem Boote waret over wielleicht einmal hinauf tomt — er hat Luft zu taufen —"

"Bo liegt Bictoria ?" frug Edgeworth und blieb, fich gegen feinen Steuermann wendenb, fteben.

"Bictoria? ein Bischen oberhalb ber Bhiterfver Mundung, auf dem audern Ufer bruben," fagte Diefer, "von Montgomerys Boint aus tann man's feben, es ift etwas wetter unten."

"Und wie heißt ber Mann?"

"Ich weiß nicht — ich habe ihn nicht gefragt — er fieht auch eigenitich nicht recht aus wie ein ordentlicher Raufmann — Ihr tont ja felber mit ihm fprechen." —

Cogeworth fchritt langfam bem Union : hotel ju und Bill murmelte mit einem recht tudifchen Lachen, wahrend er am Ufer bin die Stadt entlang wanderte:

"Geh nur, Du alter Rarr und fieh ju, ob fich Beine Gebeine im Mifftsfippi eben fo gut halten werden, wie die Deines Sohnes am Babafch. — Geh und handle noch einmal — es ift der lette handel, den Du auf biefer Belt abschließest."

X.

## Livelys Farm.

Dimr pineingeschmiegt in den grunen Bald, wo die fleißige Sand des Menichen taum der riefenmäßigen Begetation ein freies Platchen abgenommen batte, und die machtigen, ftarr emporragen: ben Rachbar : Stamme immer noch fo ausfaben, als ob fie bas fleinliche Treiben ber Civilifation unter fich nur eben bulbeten, und nicht übel Luft hatten, fich nachftens einmal in ganger Lange und Bewichtigfeit felbft brein gu legen : - ba. mo amar Menfchen, forgende, gefchäftige Menfchen, ftarte Manner und garte Frauen wirt: ten und ichafften, und froblicher Rinderjubel von lieben bergigen Daulden die beilige Rube ber Bilonig unterbrach; mo der Saushabn Morgens feinen fcmetternben Gruß ber Morgenrothe entgegenjubelte, wo Die Schwalbe in befonders dagu angebrachten Raften ibr Reft gebaut hatte, und fich jest alle nur mogliche Dube gab, die fleinen unbebutflichen Gelbichnabel bas Fliegen ju lehren - wo aber auch Rachts noch der Bolf die Wengen umfdlich und Banther oder Bildfate das gabme Sausvieh oft in Angft und Schreden feste, wo ber birich nicht felten zwischen ben weibenden heerben getroffen wurde und ber Bar nur ju oft in ftiller Abendftunde die Maisfelder besuchte: ba ftand ein für folche Umgebung gar ftattliches und wirklich mobnlich eingerichtetes Doppelhaus. Es mar angerdem von hober, regels rechter Feng umgeben und, wie es fchien, mit allen ben Bequemliche feiten verfeben, Die man außerdem nur moglicher und vernünftiger Beife in folder Bildnif beanfpruchen tonnte.

Bor diesem Saufe fag auf einem erft frifch gefällten und bier jum Site hergerollten Stamme ein filberhaariger, aber noch ruftiger,

lebensfrischer Greis, dessen gefundheitstroßende Bangen und muntere flare Augen wol schon mehr als sechzig Mal den Frühling hatten tommen und geben sehn, und doch noch ted und freudig in das schone Leben hinausschauten. Sein Kopf war unbedeckt und das schonecige haar hing ihm in langen, glanzenden Loden bis auf den sonngebraunten Raden hinauster. Sonst trug er noch einen psesser und salzsarbenen wollenen Frad, eben solche Beinkleider, eine blauwollene Beste und ein schneeweißes hemd, aber — bloße Füße, und nur dann und wann schienen ihn an diesen die dort ziemlich zahlreichen Mosquitos zu belästigen. Mit dem rothseidenen Taschentuche, das er in der hand hielt, um sich Bind und Kühlung damit zuzusächeln, schlug er wenigstens dann und wann einmal nach ihnen, ohne jedoch nur einen Blid hinab zu werfen.

Rur wenige Schritte von ihm entfernt stand ein anderer, aber bedeutend jungerer Mann, und zwar eben eifrig beschäftigt, einen Mich erlegten Spießer abzustreisen. Dieser war mit den hinterlaufen an einem Baume aufgebangen, und ein großer schwarzer Reufundlander mit weißer Brust und weißen Füßen und der braunen Zeichnung amerikanischer Braken an den Leszen und über den Augen, hob gar klug und aufmerkam die treuen Augen zu ihm auf, als ob er nur Interesse an der Arbeit selbst nähme, und nicht etwa seinem Serrn durch störendes Betteln zur Last fallen wolle.

Der junge Jäger, bessen lebernes abgeworfenes Jagbhemb neben ihm am Boden lag, war ganz nach Art der westlichen Jäger getleidet; die blonden, trausen haare aber und das blaue Auge hatte ihn fast als einen Ansländer erscheinen lassen, wäre nicht in einem kleinen Liede, das er bei der Arbeit vor sich hin summte, sein reines, nur mit dem leisen westlichen Dialett gefärdtes Englisch Bürge seiner amerikanischen Abkunst und Erziehung gewesen. Es war Bisliam Coot, der Schwiegersohn des alten Lively, der erst vor menigen Tagen vom Fourche sa fave hierber zu den Aeltern seiner, Fran gezogen war, und nun im Sinne hatte, eine eigene

dicht an die feiner Schwiegeraltern flogende Farm utbar zu machen. Für den Augenblick aber, und bis fein noch zu errichtendes Saus fland, hielt er sich mit seinen kleinen Familie bei Livelus auf und bewahnte dort den linken Flügel jenen schon erwähnten Doppelsgebäudes.

In der Thur deffelben erschien indessen gerade eine allerliebste junge Frau, feine Frau, mit dem jungsten Kinde auf dem Arme, zwei andere weißköpfige und rothbäcklige kleine Burschen tummelten sich aber zwischen den abgehauenen Baumstumpfen des hofraumes umber und jagten bald bunten, flatternden Schmetterlingen nach, bald ärgerten sie den ernsten Hausbahn, der mit höchst misvergnügstem Gekale und mächtig kangen Schritten seinen kleinen unermüdslichen Ducklgeistern zu entgeben sucher Kerft wie er das unmöglich sand, flog er endlich, des Spielens überdrüffig, auf die Fenz, schlug hier mit den Flügeln, und fing nun zum großen Ergöhen der darunster stehenden kleinen Schelme an aus Leibesträften zu krähen.

Das Kleine aber, bas die Mutter noch auf dem Arme trug, hatte indessen die fich munter berumtummelnden Geschwister entdedt, stredte nun ungeduldig strampelnd die fetten Aermchen nach ihnen aus, und wollte unter jeder Bedingung Theil an dem Spiele nehmen.

"Ei fo lag ben Schreihals boch herunter, Betip!" rief ihr ba lachend ber Gatte ju - alag ibn nur nieder, fiehft Du benn nicht, bag er helfen will?"

"Er wird fich Schaden thun," fagte beforgt bie Mutter —

"Thorheiten — ber Jung'e muß Grund und Boben tennen lernen — er mag feinen Weg fuchen;" und bie Maiter ließ, wahsten fie fich von ber hoben Schwelle bes haufes mieberbog, lachent ben fleinen Schreier auf die ebene Erde nieber, Die diefer mit laustem Jubelgetreifc begrüßte. Ohne weiteren Beitverfuß arbeitete

er'auch gleich auf allen Bieren gum Bater bin, ber ihm freundfich ammintte.

Der große schwarze Reufundlander aber, der bis jest neben feinem Berrn gefeffen batte, fprang nun mit weiten Sagen bem fleinen Burichen entgegen, bob Die fcone buichige Fahne und bas mit tleinen traufen godden verfebene Bebange boch empor, bellte ibn ein paar Dal mit tiefer volltenender Stimme an und verfuchte bann vorfichtig bas Rind am Gurt bes fleinen Roddens ju faffen, um ibm die Bahn ju erleichtern, ober 68 feinem herrn gang ju apportiren.

"Lag ihn gehn, Bobs," rief diefer ba lachend, "lag ihn gebn. — Barte Buriche - glaubft Du, ber tonne nicht allein tommen ? will ber bund! - nun feb' Giner ben ungeschlachten Schlingel an - breht er mir ben Jungen gang berum." -

Der Buruf galt aber wirklich bem' Sunde. Ale es biefem namlich verboten worden, bas Rind in Die Schnauge gu nehmen, überfprang er taffelbe mehrmals mit boben Gaken und verfuchte tann, den Ropf dabei jur Seite gebogen und machtig baju mit bem Schwange webeind, es mit ber breiten fraftigen Tabe gu fich berüberzugiehn. Allerdinge rollte er bie fleine unbeholfene Geftalt bes Rindes babei rund umber; bas aber nahm die Freiheit feineswege übel, fondern ichien fich im Gegentheil febr über den ungeichidten Spielkameraden ju freuen. Es jauchte ein paar Dal laut auf und feste bann feine Babn jum Bater fort, ber ibm nun auf halbem Bege entgegentam und lachelnd zu fich emporhob.

"Billiam," fagte ba ber Alte, mabrend er fich vergnugt und fcmungelnd bie Sande rieb. . Billiam - Das ift ein cavitales Stud Bildpret; - bas reine Feift, wie man fich's nur munichen fann, und die Rippen werten unmenschlich gut ichmeden. Es mar ' toch gut, bag Du heut' Mittag noch einmal am Robrbruch bingingft - ich bachte mir's immer. Du mutbeft bort mas finten."

"Ach mit bem Denfen, Bater," lachte ber junge Dann, mab-

rend er das rothwangige Rind herzte und füßte und auf den Armete schaukelte — "mit dem Denken ift's eine gewaltig unsichere Sache. So sagt man nachher immer, und wenn man's genau nimmt, so hat man sich beim Burschen hinter jedem Didicht, an jedem sonnigen hugel ein Stud Wild gedacht. — Dafur lob' ich mir aber auch das Burschen. — Es giebt kein herrlicheres Bergnugen auf der weiten Gotteswelt — eine gute Barenbete vielleicht ausgenommen, und ich glaube, ich könnte gleich aus freien Studen ein Instituter werden, wenn ich —"

.. Benn ich Jemanden tabei batte, ber mir Mais und fuße Rartoffeln bante, nicht mahr?" unterbrach ihn lachend ber Alte -"o ja, fo jum Bergnugen ben gangen Tag im Balte berumgufpagieren und weiter feine Arbeit ju haben als gute Studen Rleifch jum Saus ju tragen, bas glaub' ich fcon, bas ließe ich mir auch gefallen, bas geht aber nicht. - Dein Junge gum Beifpiel wurde jest fcon guden, wenn fein alter Bater in feiner Jugend weiter Richts gethan batte als Buchfenlaufe fcmutig gemacht. Rein, tafur find wir - ber Benter foll boch bie Mosquitos holen, fie beißen beute wie befeffen" - und er rieb fich abwechselnd mit ben rauben Soblen bie taum garteren, wenigstens eben fo braun gebrannten Spannen feiner blogen Ruge - "dafür find wir bierber gefest, daß wir im Schweiß unferes Angefichts - wie ber alte Schleicher fagt - unfer Brod verdienen follen. Das beift mir muffen uns ichinden und plagen, um bas Jahr über genug Mais und fuße Rartoffeln gu haben."

"Alle Better!" lachte Coot, während er erstaunt von seiner Arbeit auffah, "Ihr haltet ja heute ofdentliche Reden — Die find doch sonft Eure Baffion nicht —"

"Rein, Junge" — sagte ber Alte — "Euch jungem Bolte muß man aber bann und wann in's Gewissen reden, bas ift Pflicht und Schuldigkeit, und ba thut mir's gut, wenn ich einmal so mit meiner Deinung herausbrennen tann, ohne daß die Alte gleich ihren Senf dagu giebt, benn die nimmt Eure Bartei."

"Sallo" — sagte Coot, "da wollt Ihr mir wohl eine Predigt gegen die Jagd halten? das ift gottlich — hol' mich dieser und jener, das ift toftbar."

"Ja, und nicht allein gegen die Jagd," fuhr der Alte fort, während er langsam und vorsichtig das rechte Bein emporheb und mit der Sand scharf auf einen, seinen großen Beh belästigenden Mosquito visitrte — "nicht allein gegen die Jagd, auch gegen das gotzteslästerliche Fluchen" — die Sand schlug berunter, ber Mosquito hatte aber Unrath gemerkt und sich bei Beiten der Gefahr entgogen — "verdammte Bestie" unterbrach der alte Mann mit halblauter Stimme seinen Bortrag — "auch gegen das gotteslästerliche Fluschen" — fuhr er dann gleich darauf wieder fort —

"Sahaha" - rief Coof und wandte fich gegen ben Alten, "ich foll wol nicht wieder "verdammte Beftie" fagen?"

"Unfinn" brummte Lively und fratte fich die Stelle, wo das tleine Infett eben gesogen hatte — "Unfinn — aber heda — Bohs fahrt auf — unsere Gafte tommen wahrscheinlich."

Bohs fuhr in diesem Augenblide wirklich rasch empor, windete wenige Secunden lang gegen den Wald hin, und schug dann in lauten vollen Tonen an. Blipesschnell wurde das von den übrigen, meistens im Schatten gelagerten Ruden begleitet, die gleich darauf herbeistürmten, um nun auch zu sehen, was die Ausmerksamseit ihres Führers erregt habe. James' frohlicher Jagdruf antwortete aber dem drohenden Gebell der Meute. Jauchzend sprangen sie ihrem jungen herrn entgegen, und begrüßten bald darauf mit frohlichem Gebell und heulen die kleine Reiterschaar, die nun am holzrand sichter wurde und rasch zu dem roh gearbeiteten Gatterthor, das Einlaß in die Farm gemährte, herantrabte.

Coot fprang ichnell hinan, Die Borlegebalten gurudgugieben, James aber, bier gang in feinem Clement, rief ihm nur ein frob-

liches "Loock out" entgegen, und in demfelben Moment hob sich auch, von Schenkeldruck und Zügel getrieben, das wackere Thierchen, das ihn trug, auf die hinterbeine und flog mit kedem Sate über die, doch wenigstens vier Fuß hohe Barriere. Sander, ebenfalls ein tüchtiger und sattelsester, Reiter, wollte natürlich nicht hinter dem rohen Backwoodsman, der ihnen eine kurze Streite entgegenzgeritten war, zurücktehen und folgte seinem Beispiele. Als Beide aber jest aus dem Sattel sprangen und zur Fenz eisten, die Stanzgen niederzulegen, vereitelte Arele, deren munteres Thier unter ihr tanzte und in die Zügel schäumte, diese Absicht, denn sie schien keineswegs gesonnen, den Männern etwas nachzugeben.

"Sabt Acht, Gentlemen!" rief fie nur, tummelte ihren Zelter noch einmal zu turzem Anlauf zurud, und ehe noch Mrs. Danton, die nur erschredt ein turzes "Ilm Gotteswillen — Abele!" aussstoßen konnte, recht begriff, was bas kede Mädchen eigentlich wollte, sprengte sie an und setze, nicht über das niedere Eingangsthor, sondern über die, wol einen Fuß höhere Fenz hinweg. In der nächsten Secunde hielt sie auch schon neben der Thur des Hauses, wo sie auch, ehe die Männer ihr beistehen konnten, rasch aus dem Sattel, die Stusen des Hauses hindussprang und hier von der alten Mrs. Lively und Cooks junger Frau auf das berglichte, aber auch mit Borwursen über ihr wirklich tollfühnes Reiten begrüßt wurde.

Coof hatte indessen die Stangen niedergeworfen, Mrs. Dauton einzulassen, und die kleine Gesellschaft fand fich bald ganz gemuth: lich vor ber Thur des hauses, im Schatten eines breitästigen Rußbaums zusammen, wo sie auf Stammen, Stuhlen und umgestrehten Raften, was gerade in der Nähe zu sinden war, Play such ten. Mrs. Lively ließ es sich indessen, trop ihren Jahren, nicht nehmen, die große Raffelanne herbeizubringen, füllte mit Mrs. Cool's hulfe die blauen Tassen und Blechbecher, — denn so viel

Taffen gabite ber Sausstand nicht — und reichte fie ben willtoms menen Gaften berum.

"Ei, Kaffee nach Tifche, Mrs. Lively?" rief du Abele erstaunt, "das ift ja eine ganz neue Sitte — wer trinkt benn um folche Beit Raffee?"

"Das hab' ich von ben Beutschen, meinen früheren Rachbarn gelernt; Kindchen," sagte die alte Dame und Nopfte den Racken des schönen Maddens — "und das ift eine gar prächtige Erfindung. — Raffee schmedt nie besser als nach Tisch — Morgens und Abends ausgenommen, und für so liebe, liebe Gaste muß man denn doch auch ein Bischen was herbeischaffen, daß fle nicht ganz troden sitzen."

"Ber ift benn ber hubsche junge Mann, ber ba mit Euch ges kommen ift?" flufterte Cool bem jungen Lively zu, neben bem er ftanb. — "Mir kommt bas Geficht fo bekannt vor —"

"Beiß der Teusel wer es ift," sagte James und warf dem Fremden einen keineswegs freundlichen Blick zu — "eingeladen hab' ich ihn nicht, und er behandelt Miß Adele, als ob er mit ihr aufgewachsen oder ihr Bruder ware, und doch weiß ich, daß fle gar keinen Bruder bat."

"Brachtiges baar," fagte Coot.

"Prachtiges haar?" murmelte James verächtlich — "wie ein Bundel Flachs fieht's aus — und das tafeweiße Geficht tonnte mir den gangen Appetit verderben, wenn mir ben nicht schon überdies feine gange Gegenwart verdorben hatte."

Cook lachelte — es war nicht schwer, die Beweggrunde ju burchschauen, die des jungen Mannes Aerger erregt hatten. Aber auch Abele schien etwas von dem gewahrt zu haben, denn fie warf, während fich ihr Nachbar eifrig mit ihr unterhielt, den Blick mehrere Male halb lachelnd halb ungeduldig nach ihm hinüber, und rief ihn endlich, indeß Mrs. Dayton eine lange Abhandlung mit

ben beiben Farmerfrauen über Butter, Rafe, junge Fertel und alte Rube batte, an ibre Seite.

"Run Sir," sagte fie, und blidte babei ben ohnebies schon badurch in die entsetlichste Berlegenheit Gebrachten mit den großen,
glanzenden Augen so sest und durchdringend an, daß der arme
Bursche, obgleich er gewiß die besten Vorsätze gehabt haben mochte,
liebenswürdig zu erscheinen und die verwünschte Blödigkeit bei
Seite zu wersen, den breitrandigen Strohhut abnahm und erst
langsam und dann immer schneller und schneller zwischen den Fingern herumlaufen ließ — "Sie versprachen mir doch unterwegs
das Abenteuer zu erzählen, was Sie neulich mit dem alten Panther
gehabt. — Wie ich höre, hangt dort drüben an dem VersimonBaume das Fell — herr Sander hier behauptet eben, es sei einem
einzelnen, blos mit einem Messer bewassneten Manne gar nicht
möglich, einen Panther zu besiegen."

"Nun, ich weiß nicht," — ftotterte James, benn hier vor ber jungen Dame von feinen Thaten ju fprechen, tam ihm fast wie eine haßliche Prahlerei vor — "ich weiß doch nicht — Mr. Sander — es ift auch vielleicht —"

— "schwieriger, mit einem Panther anzubinden, als sich's nachber erzählt," — sagte Sander und ein spöttisches Lächeln spielte
um seine Lippen. — "Ja, ja, man vergißt bet solcher Erzählung
gewöhnlich die Hunde, die ihre Leiber dem Feinde blosgeben, schießt
das Thier aus sicherer Ferne mit der Augel nieder, und stößt dem
schon Verendeten das Messer noch ein vaar Mal in Brust und
Beichen, um an dem aufgespannten Felle die — Beweise unserer
Beldenthaten zu haben. — Ich bin ja auch schon auf solcher Jagd
gewesen."

James blidte zu bem Sprecher auf, und felbst das ganze Befen des Mannes, der in nachlässiger Stellung dicht neben einem Madchen lehnte, wo er selbst sich schon beklommen und eingeschuchtert fühlte, wenn er ihr nur gegenüber ftand, hatte etwas ungemein widriges, ja Emporendes far ibn. Kaum begriff er aber ben Sinn diefer Borte, die dem einfachen hinterwäldler anfangs fast unverständlich blieben, als ibm das Blut schneller und heftiger in die Bangen schoß und damit auch feine, bis dahin fast unüber-windbare Schen und Berlegenheit mehr und mehr schwand.

"Benn ich einwal behauptet habe," sagte er und seine Stimme wurde beinahe von dem in ihm auflodernden Jorn erstidt — "ich batte einen Panther im Zweikampf und mit dem Messer erlegt, so meine ich damit nicht, daß nur die hunde oder Pulver und Blei dabei geholfen hatten. Ich weiß nicht, Fremder, wo Ihr solche Ansichten gelernt haben mögt, aber hier in den Bald passen sie nicht. — Rein Mann hier, den James Lively zu seinen Freunden zählt, würde eine Lüge sagen."

"Bester Mr. Lively" lächelte Sander, in dessen Blan es keineszwegs lag, Streit zu beginnen, — "Sie wissen gewiß recht gut, daß das, was man Jägergeschichten nennt, nicht unter die Rubrik von Lügen gesetzt werden darf. Ein Jäger hat das Privilegium, Boet zu sein, und wie der Novellist nicht in seiner Erzählung die trodenen Thatsachen rein und ungeschmuckt hinstellen darf, so ist es Ienem ebenfalls nicht allein erlaubt, sondern wird sogar theilsweise verlangt, daß er seine Jagdabenteuer in einem bunten Kleide bringt und — wenn er keine zu bringen hat — aus einsachen Jagdaben interessante Jagdabenteuer macht."

"Ich verstehe nicht recht, was Sie mit alle dem meinen," sagte James und seerte die ihm von seiner Mutter gereichte Tasse auf einen Zug — "auch begreise ich nicht gut, wie man Jagdabenteuer mach en kann. — So viel ist aber gewiß, ich habe noch keinen Messerstich gegen ein Thier gethan, wenn es nicht nothig war. Bas übrigens die haut da drüben betrifft, so war Evol hier Zeuge der ganzen Sache, und hat gesehen, ob und wie ich sie verdient babe."

"Bei ben Defferftichen," unterbrach hier ber alte Lively bas

etwad ernsthaft werdende Gesprach noch gang gur rechten Zeit, "fällt mir eine kostbare Anetbate ein, die meinem Bater einmal begegenet ift."

Bollen Sie sich benn nicht seizen, Mr. Liveln," — redette hier Abele den jungen Farmer an und schob zugleich ihren eigenen Stuhl etwas zuruck, so daß dicht neben ihr, auf einem dort geslegenen Baumstamme ein Sit frei wurde. James machte auch schnell genug von der Ersaubniß Gebrauch, ruckte aber, aus wirtslich unbegründeter Furcht, seiner schonen Rachbarin lästig zu wersden, so weit von ihr fort, als ihm das die noch emporstehenden Aeste nur immer verstatteten. Dadurch sam er freisich auch auf das scharfe und rauhe Holz zu siehen, und er würde sich, was die Besquemlickeit anbetraf, wol gerade so wohl auf einem Beine stehend befunden haben. Tropbem hatte er aber doch seinen Sit in diesem Augenblick nicht um den schossen gepolsterten Stuhl der ganzen vereinigten Staaten eingetauscht.

"Alfo mein Bater," begann Lively senior wieder —

"Romm Alter — die Geschichte kannst Du uns lieber drin ergablen," siel ihm da plotlich die Frau in's Wort. — "Es wird Racht hier draußen, Kinder, die Sonne ist unter, und die Damen aus der Stadt könnten sich erkalten; das ware mir nachher eine schöne Bescheerung, wenn sie hier blos zu uns herausgekommen sein sollten, die lieben guten Wesen, um sich einen Schnupfen oder noch was Schlimmeres zu holen."

"Aber liche gute Mrs. Lively," — sagte Mrs. Dauton, "es ist hier braußen ja nach so schön, und gerade jene wunderherrlichen Tinten der mehr und mehr dort verblaffenden Abendwollen geben dem dunkten Fichtenwald, auf dem fie ruhen, etwas so ungemein Reizendes und Romantisches."

"Das mag Aues recht gut fein," fagte bie alte wurdige Dame —
"es klingt wenigstens febr ichon, die Sache bleibt fich aber boch gleich. — Im haufe ift's beffer, und wenn Mrs. Davton bie Bolten noch ein Bischen betrachten will, fo tann fie das am Allerbequemften durch's Ramin thun, da ziehn fie gerade brüber hin. Sest aber tonum, James — bilf die Sachen ein Bischen in's haus thun — wo ist denn Cool? ach, der bringt die hirschleulen und Rippen hinein. Das ist gescheibt von ihm, — einen Truthabn hat James auch heute Morgen geschoffen. Du, Lively, magst die leere Kanne nehmen — so Kinder, nun tommt, in zehn Minuten tonnen wir und ganz prächtig darinnen eingerichtet haben, und dann wollen wir auch recht munter und vergnugt sein. Es thut einer alten Frau, wie ich bin, wohl, einmal so Jiebe freundliche Gesichter um sich zu sehn, wie heute Abend."

Und ohne weiter eine Einrede anzunehmen oder überhaupt abs guwarten, fing Drs. Lively felbft an die umberliegenden Sachen in's Saus ju tragen, fo daß die jungen Leute icon mit angreifen mußten. Bald barauf fagen Alle um ben großen, in die Ditte ges rudten Tifch froblich versammelt, und ber alte Lively, ber fich gang in feinem Clement zu fühlen ichien, erzählte eine Menge von Jago-Anethoten und Abenteuern. Seine Frau aber fubr indeffen bin und ber, trug Alles auf, mas Ruche und Rauchhaus ju liefern vermochten, und hielt nur bang und wann in ihrem geschäftigen Eifer ein, um von Abele ju Drs. Dapton ju geben und ihnen mit einem berglichen Saudedrud au wiederholen, wie fie fich frene, baß fie endlich einmal ihrer Einladung gefolgt maren und baß fie nun auch nicht baran benten burften, fie unter feche ober acht Tagen ju verlaffen. Daß Abele am nachften Tage ichon eine Freundin am Miffiffippi besuchen wolle, verwarf fie total, und erflarte, Mr. Sames fei ihr fo, ein fehr lieber und willfommener Baft, wenn er ihr aber ihre liebe Abele entführen wolle, bann habe er es mit ihr gu thun, und bas amar nicht in Liebe und Bute.

James' Berg klopfte wild und fturmisch — "beshalb also war jener glattzungige Fremde mit hierher gekommen, Miß Abele wollte er schon am nachsten Morgen wieder mit fortnehmen — Pest — in welchem Berhaltniffe ftand er überhaupt gu Abelen - mare er am Ende gar" - es überlief ibn fiebendbeiß -

"Miß Abele," fagte er mit von innerer Bewegung erregter Stimme — "Sie — Sie wollen uns also verlaffen?"

"Ja, Mr. Lively," — erwiederte bas junge Madden und ein eigenes, schesmisches Lacheln gudte um ihre Mundwinkel — "Mr. Sames hier will mich auf seine neugekaufte Plantage führen zu — ju feiner Schwefter —"

Satte ein zundender Strahl in diesem Angenblick vor James Lively den Boden aufgerissen, ihm ware das Blut in den Adern nicht schneller, nicht erkaltender gestockt. — "Sie wollte Mr. hawes' neugekaufte Plantage besehen — seine Schwester besuchen — armer James, da war für Dich wenig Auslicht." Er fühlte, wie sein Blut die Bangen verließ, und jeder Tropfen in das erstarrende Herz zurückhrte. Gleich darauf aber preßte es ihm auch mit nicht zu dämmender Gewalt wieder auswärts, in Stirn und Schläse, und er sprang, die innere Bewegung zu verbergen, von seinem Sige empor.

"Das ubrige hirschfleisch'hinter's baus ichaffen," rief ber Das voneilenbe gurud - "es bangt bier vorn ju niebrig; am Enbe

tonnten fich boch bie Sunbe barüber machen."

"Da haft Du recht," sagte der Alte — "daran hatte ich beisnahe nicht gedacht. Da ist's und hier einmal vor vierzehn Tagen beinahe komisch gegangen — die Geschichte muß ich Ihnen erzählen, Mr. hawes" — und der vermeintliche Mr. hawes, der mit einem hochk selbstzufriedenen Lächeln bemerkt hatte, wie und weshalb Jasmes ausgestanden und hinausgegangen war, lieh sein Ohr geduldig der Anekdote von einem erlegten hirsch, und den damit verknüpften Umständen. — In der That aber sauschte er mit der gespanntesten Ausmerksamkeit den Worten der jest im eifrigen Gespräch begriffenen Damen Dayton und Lively, die sich über eine Familie des Staates Georgia unterhielten, mit der Mrs. Dayton und

Abele entfernt verwandt, wo aber die lettere erzogen und wie das Kind im Sause behandelt worden war.

"Sie tonnen sich fest darauf verlassen, Mrs. Dayton," bestheuerte die alte Dame, "Lively hat erst vorgestern einen Brief von da erhalten. — Lieber Gott, wir find ja dort sechzehn Jahre anssässig gewesen und kennen jedes Kind. Der alte Benwick soll seine Frau nur dreimal vierundzwanzig Stunden überlebt haben, und das Testament ist, dem Schreiben nach, schon am Mittwoch ersössinch worden. — Sie können mit jeder Stunde Nachricht ershalten."

"Es tamen beute Morgen zwei Briefe an meinen Mann," fagte Mrs. Dapton, "bas ichienen aber Geschäftsbriefe zu fein, er hatte boch fonft gewiß etwas ermabnt."

"Ei die Gerichte nehmen fich auch bei fo etwas Beit, meine gute Mrs. Dayton," fagte Mrs. Lively — "fo geschwind find die nicht im Rachricht-Ertheilen, besonders wenn's brauf ankommt, Gelb außer Land zu schieden." —

"Belche von den Beiden ware Ihnen nun lieber gewesen," wandte sich jest der alte Lively plöglich und zwar so direct an seinen bis dahin nichts weniger als aufmerkamen Zuhdrer, daß dieser, fast wie auf einem Abwege ertappt, zusammensuhr, und nur noch Geistesgegenwart behielt, die Frage in's Blaue hinein zu beantworten.

"Die erfte, unbedingt bie erfte --"

"Run sehen Sie, das freut mich," sagte der alte Mann, "das war auch meine Meinung — James, sagt' ich, Du mußt uns bedingt die erste nehmen und — soll mich der henter holen, wenn er's am Ende nicht doch noch gewann."

"Bunderbar" — fagte Sander zerstreut, und hatte feine Ibee davon, welche erste und lette da gemeint und was eigentlich zu gewinnen gewesen. Abele aber, die fich so ploglich, allerdings etwas durch eigene Schuld, von ihren beiden Nachbarn vernache liffigt fat, feste fich hinüber zu Mrs. Coot, die eben die muben Kinder zu Bett gebracht hatte. hier aber, indem fie gang in bas einfache Wirten und Leben der guten Fran einging und bafd nach dem und jenem frug und über dies und das mit ihrer kindlichen Gutmutisigkeit planderte, gewann fie fich das herz derfelben fo febr, daß diese eudlich mit einem frenndlichen handebruck ausrief:

"Ach Miß Abele, wie wunschte ich boch, daß Sie hier brangen bei nus blieben und eine wadere tuchtige Farmersfrau würden. Sie sollten einmal sehn, wie es Ihnen bei und gefiele. — Es ift gar so hubsch hier und besonders im Fruhjahr und Sommer, wenn sie in den Städten fast vor Sige und Staub umsommen."

"Mir gefällt es auch recht gut auf bem Lande," fagte Abele,
— "ich bin" — und eine leichte Rothe farbte ihre Bangen, "ich bin am liebsten unter grunen Baumen, aber — wir armen Madchen, Mrs. Coot, muffen ja boch am Ende ftets bahin geben, wo und bas Schidfal hinwirft, und ein Glud noch, wenn wir babei ber Stimme bes herzens folgen burfen."

"Ja, Diß Abele, das ist ein Glud," sagte die wadere Frau—"Sie glauben gar nicht, wie leicht und gern man alles lleberschifige entbehren lernt, wenn man nur bei dem sein kann, den man so recht herzlich liebzewonnen hat. — Es wird Einem auch Alles noch einmal so leicht, und Arbeiten, die man sonst gar nicht geglaubt hat, daß man sie verrichten könnte, thun sich fast von selber. Und nun gar erst die Kinder — ja, in den lieben Dingern wird man noch selbst einmal wieder jung."

"Saben Sie Ihre bisherige Farm ungern verlaffen ?" frug

"Bir? ih nun, ja und nein," fagte Mrs. Coot — "es war herrliches Land am Fourche la fave, und nach all dem Borgefallenen ließ es sich erwarten, daß wir nun vor dem schlechten Gesindel dort Rube haben wurden. Aber dann lebten doch hier die Aeltern und der Bruder, und Bater, Mutter und James sind so liebe treffliche Lente, da glaubten wir denn Beide, es sei besser in deren Rabe zu wohnen, und sie zu Rachbarn zu haben. Bielleicht sucht sich dann James mit der Zeit auch irgendwo ein Mädchen, das ihn gern hat, aus und dann tonnten wir eine ganz prächtige kleine Colonie bilden; o Miß Abele, wenn Sie nur dann in die Rähe kämen."

"Kommt, Kinder — es ist Zeit zum Schlafengehn," sagte da plotlich der alte Lively, der seine Geschichte gludlich zu Ente gesbracht hatte und nun mute geworden war. Ter alte Mann hielt überhaupt seine ziemlich regelmäßige Zeit, und da, des engen Raumes wegen, der männliche und weibliche Theil der Gäste für diese Nacht in verschiedene Säuser untergebracht werden mußte — die Damen sollten nämlich in Lively's, die Männer in Cool's Bohnshause schlafen — so konnte er selbst nicht eber zu Ruhe kommen, bis die Anderen nicht ebenfalls ihre Schlassten angewiesen bestommen. Mrs. Danton, die seine Gewohnheit kannte, schob deshalb auch ihren Stuhl zuruck und gab damit das Zeichen zum allges meinen Ausbruch.

Abele fprang ebenfalls empor, als aber ihr Blid ben kleinen Raum schnell durchfliegen wollte, begegnete er ploglich, und zwar bicht neben fich, dem auf ihr haftenden Auge James', das fich freislich, als ob es auf einer Frevelthat ertappt ware, schnell und schuchstern abwandte; Abele aber, mit dem ahnlichen Gefühl eines bes gangenen Fehlers, fürchtete fast, und wußte selbst doch eigentlich nicht warum, ihn beleidigt zu haben und sagte leise: —

"Mr. Lively — ich — Sie find mol bofe auf mich, daß ich die freundliche Einladung Ihrer Aeltern so wenig zu schägen scheine und schon morgen wieder fort will. — Es ist aber eine liebe Jugendfreundin von mir, die ich seit ihrer Berheirathung nicht gesehen habe und — wenn, ich Mrs. Lively nicht zur Last salle, dann tomm' ich recht bald wieder herqus — und bleibe dann auch

wol langere Beit hier. — Es gefällt mir recht gut hier braußen — viel beffer als in Gelena brin." —

"Sie find zu gutig, Miß Abele," erwiederte James in größter Berfegenheit — "wie follte ich denn bofe auf Sie fein durfen — ach — Sie wiffen gar nicht —"

"Gute Racht, Ladies," sagte Sander und trat ohne weitere Umftande zwischen die Beiden, "gute Racht, Miß — schlafen Sie hubsch aus, denn wir haben einen scharfen Ritt vor uns." Die Sand des jungen Madchens ergreisend, die er leise an seine Lippen drudte, verließ er schnell das haus, und James, der jest zu seinem Schreden sah, daß er der letzte der Manner war und die Damen augenscheinlich darauf warteten, allein gelassen zu werden, folgte ihm ebenso rasch. Nuraus alter Gewohnheit mehr, als zu irgend einem andern Zwede nahm er noch seine Buchse und Kugeltasche über der Thur weg und mit zu dem eigenen Lager hinüber. Er schlief nicht gern, wie er selbst gestand, ohne die Wasse in der Nabe zu wissen.

In Cool's haufe lag jedoch ichon Cool's eigene Buchse über ber Thur, und der junge Mann hing deshalb feine Rugeltasche auf bie eine Stuhllehne und ftellte das treue Rohr in die Ede, neben fein Bett.

## XI.

## Cotton und Dan.

Um die Borgange biefes nachften Capitels richtig verfieben zu tonnen, möchten wir und lieber erft mit dem Terrain etwas naber bekannt machen, auf bem Lively's und Cook's Farmen lagen.

Das gange Diffiffippi-Thal und befonders bas westliche Ufer

biefes ungeheuern Stromes bietet eine nur felten von niederen Sugeln unterbrochene Sumpfftrede bar, Die gar oft in unquaangliche Morafte und Seen ausartet. Raft burchgangig befteht es aus awar febr fruchtbarem, aber fo niedrig gelegenem Lande, daß es fowohl burch bie leberfcwemmungen bes Diffiffippi wie ber ubrigen es burchtreugenben Strome, als auch burch Regen, beren Baffer feinen Abflug finden, im Binter überfdwemmt wird und nun erft durch bie beißen Strablen bet August: und Septemberfonne wieder ausgetrodnet werden tann. Taufende von Quabratmeilen liegen alfo auf folde Art acht ober neun Monate des Jahres unter Baffer, und bauchen in bem andern Bierteliabre fo beftilenzialifche Dunfte aus, daß ber Unfiedler gang frob fein barf, wenn er mit einem ihm Mart und Bein, burchichuttelnben falten Rieber banon tommt. Das Land aber, mas ber Cultur in folchem Boben gewonnen werden tann - und einzelne trodene Streden durchlaufen ftete biefe Riederungen - ift auch vortrefflich und lies fert Ernten, wie fie fich felbit die fubnite Ginbildungefraft unferer, mit burrem Boden ftete im Rampfe um die Ausfaat liegenden Landwirthe taum traumen laffen. Golde Fruchtbarteit allein tann benn auch den Farmer, der tropbem nur wenig Land urbar macht und fich mehr auf Biebaucht legt, bewegen, Die warme ungefunde Luft Diefer Sumpfe gu athmen. Raturlich fucht er fich zu bicfem 3wede die bochft gelegenen Stellen, Die er finden tann, feine Bohnung und feine Relber wenigftens ben fleigenden Baffern ju entzieben.

Daher tommt es auch, daß die Rachbarschaft Delena's, sonst so abgelegen wie alle übrigen Blabe des Mississpieles, amstärkten bevölkett und angebaut war, denn bis hierher erstreckte sich, von Rord-Best heruuter kommend, sast die einzige Reihe niederer Sügel zwischen St. Louis und dem dreizehnhundert Meilen entefernten Golf, bis an das Ufer bes Mississpiele. Einzelne kleine Städtchen waren sogar, weiter im Junern, darauf errichtet worden, und der Mensch mit seiner unermudlichen Thattraft brangte-

fich so gewaltsam in die fürchterlichste Wildnis ein, daß er ein naher Nachbar bes wilden Buffels wurde, den er nicht einmal aus seinen Weidegrunden beraustreiben konnte, sandern ruhig im Bests berselben kommen lassen mußte").

Am nördlichen Fuße diefer Sügelkette lag Lively's Farm. Sabsöftlich vom Felde standen die Gebande, mahrend sie an der Ostsfeite ein ziemijch geräumiger und selbst holzsreier Raum von dem Urwald trennte. Die nicht ubermäßig hohe Umzannung wurde von einem dichten Gestrüpp rothbluthiger Sumachs, Sassafrafras, Gewürzsbusche und Dogwoods umschlossen, und diese überschatteten wieder ihrerseits einen kleinen Bach, der etwa eine halbe Meile weiter oben aus den hügeln tam, am nördlichen Fuße dersesben hinströmte und dicht über Gelena in den Mississpielensein.

Gleich über dem Bache druben, und den Bohngebanden gerade gegenüber, dennoch aber etwa zweihundert Schritt von ihnen entfernt, lag ein alter indianischer Grabhügel und hob sich eben genug aus dem ihn umwuchernden Pstanzepgewirr hervor, einen Blick auf die kleine Ansiedelung zu gestatten. Liveln hatte erst kurzlich den Plan gesaßt, hier eine kleine Blockbütte herzubanen und gezwissermaßen eine Art Sommerpavillon daraus zu machen. Bu dem Zweit waren denn anch schon alle die Busch und Aeste, die setwa die Aussicht nach ihren Wohnungen versperrt hatten, entsernt, und einzelne Stämme, weiche die Grundmanern bilden sollten, in der Nachbarschaft gesällt und hinausgeschaft.

Der Mond warf nun gwar feinen filbernen. Schein auf die

<sup>&</sup>quot;) 3wifchen ben beiben kleinen Fluffen Cant und Day do view liegt eine fo undurchbringliche Sumpfftrede, daß nur felten ein Idger tubn geung ift, bort einzudringen, ta er es nie möglich machen kann, has, was er wieklich auf ber Bagb erbeuten sollte, auch fortzuschaffen. Es ift das jest der einzige Blat in ben vereinigten Staaten, wo fich ber Buffel noch, ringsum von Ansiedelungen umgeben, in einzelnen Geerben findet und auch nicht, tropbem baß er fast nur Ikare finer Nachbarfchaft bat, ausgesteitet werben kann.

Erde nieder, und übergoß die thauperlenden Blatter mit einem mas gifchen Licht; diesen kleinen Raum konnte er aber nicht erhellen, benn dichte hollys und Maulbeerbusche bilbeten an der Ofts und Suds feite eine jedem Straft tropende Laube.

Der Plat lag jedoch nicht so einsam und verlassen, wie die plaudernden und lachenden Menschen wohl glauben mochten, die jett noch, sich des wunderberrlichen Abends erfreuend, vor den Gebäuden aus und abgingen. Manchen Blid warfen sie nach den dunkten Baldesschatten hinüber, wo tausend und tausend Glühwürmer in unbeschreiblicher Pracht hin- und herzuckten und den sinstern dintergrund wie mit tausend nnd tausend Diamanten besäten, und ahnten nicht, daß von dorther sorgsam versteckte Augen sie beobachteten.

Zwei dunkele Gestalten standen bier in dem Schatten der sie überhängenden Busche und laute und regungslos hatten fie schon lange das geschäftige Treiben der, wenig ihre Gegenwart ahnenden Farmer belauscht. Da endlich brach der Eine von ihnen das Schweigen und wandte sich mit leise gemurmelten Worten zu dem Andern:

"Die Pest über das schlabbernde, plappernde Bolt," sagte er mit vorsichtig gedämpster Stimme — "ist's denn nicht gerade, als ob ein Rad Franzosen und Indianer hier im Nachtlager halte? — höre, Dan, mir gefällt der Plat überhaupt nicht; muß uns auch heute gerade der Teusel herführen, wo die ganze Nachbarschaft zusammengesommen ist und ihre hunde mitgebracht hat. Wenn uns die Bestien erst einmal wittern, dann gute Nacht — ich glaube, wir sehen uns hier ganz unnuß einer großen Gesahr aus."

"S'ift nicht so schlimm, als Ihr bentt," sagte ber Andere, ins dem ein grimmes Lächeln seine dunklen Jüge überflog, "dicht nes benbei fließt der Bach; mit wenigen Sagen können wir drinne sein, und wie der Wind jest sieht, so ist Zehn gegen Eins zu wetten, daß sie uns gar nicht wittern können. Uebrigens habt keine Angst um mich — es ware das erste Mal, daß ich bei solchem Spaß erwischt wurde; nein, ich halte mein Wort und hole Euch eine Buchfe, darauf tonnt Ihr Guch verlaffen. Benn ich nur nicht einen fo nichtswurdigen Gunger batte."

"hunger — immer hunger und Effen und Effen und hunger" — murrte argerlich fein Gefahrte — "wenn ich nur Waffen hatte, ich wollte gern hungern."

"Effen und hunger?" rief ber Mulatte, benn ein folder mar es, ber jest zu bem bleichen Antlig feines weißen Rameraden em= porfab - "und wann habe ich benn bas lette Mal gegeffen, Daffa Cotton, und mas mar bas? Mais - barter Mais, ben ich aus einer Dachtammer ftehlen mußte, und wofur ich die zwei Schrote noch im Schenkel trage. Sind wir nicht fest ein paar Bochen lang wie die wilden Beftien gehet worden? und tragt 3hr babei nicht bie meifte Schuld? Bir maren lange vergeffen gemefen und batten unferen Beg unbelaftigt fortfegen tonnen, aber nein, ba mußt Ihr ben Reifenden mitten auf der Landstraße überfallen, und wundert Euch nachher noch, wenn uns die Bevolferung von brei Countus auf ben Saden und ber gange Staat in Aufregung unferethalben ift. Ueberdies feid Ihr weiß und tonnt immer noch eber, ohne gleich Berbacht zu erregen, in irgend einem Saufe eintebren und eine richtige Mablgeit balten. Benn ich mich aber mit meiner farbigen Physiognomie irgendwo bliden ließe, fo mare bie erfte Frage nach einem Bag, und die zweite nach einem Conftabel. Rein, folch ein Leben hab' ich fatt und will froh fein, wenn ich Die Sclavenstaaten erft im Ruden weiß, und Canadienfifche Erbe unter ben Sugen fühle."

"Und ehe das geschieht, haft Du noch manche Meile zu durchs wandern," murmelte der Beiße. — "Dan, Dan, Du glaubst gar nicht, wie sie in Rissouri und Illinois hinter entlaufenen Regern ber find. Es ist entsellich schwer durchzukommen."

"Ja ja," erwiederte der Mulatte finnend — "ich habe schon oft daran gedacht; am Ende war's boch noch besser, wir gingen auf die Infel — Houe und Berdammuiß, ein hund führt ja ein befferes Leben als wir hier. Es ift bann auch tein Bunber, bag man ichlimmer wird, als man eigentlich ift, und ein Menschenleben nicht mehr hober achtet, wie eben bas eines Wolfs ober Panthers."

"Rein - auf Die Infel gebe ich nicht," brummte Cotton -"wenigstens fo lange noch nicht, als ich hoffen barf, auf andere Art zu entfommen. Das ift icon recht gut, bag man bort fein Leben gefichert weiß, und von den Duben und Strapagen, wir Beide mitsammen durchgemacht, ausruben tonnte, aber ber Schwur - und nachber ift iman von lauter Spionen und Auf: baffern umgeben, die immer nur barauf lauern, Jemanden au betommen, durch beffen vielleicht unbedachtes, gar nicht fo bos gemeintes Bort fie eine bobe Bramie gewinnen tonnen; nein, bas ift meine Cache nicht. Ueberdies traue ber Teufel bem Rram; beut ober morgen nimmt die Sache einmal ein trubfeliges Ende, und fo viel Erfahrung bab' ich boch auch in ber Belt gefammelt, bag ich weiß, wenn irgend welche bei folder Belegenheit Die Beche begablen muffen, fo find es ftete die, Die am wenigsten bamit ju thun gehabt, am wenigsten befannt und vertraut mit bem Bangen geme-Beht es indeffen gar nicht anders, tonnen wir auf feinem Boote ben Berfolgern entgeben, gut, bann bab' ich Richts mehr bagegen. Bent aber wollen wir erft einmal eine Reife nach bem Often verfuchen, benn borthin balten fie es gewiß fur am wenigften glaublich, baß wir unfere Rlucht nehmen werden. Sorge alfo nur fur eine ardentliche Buchfe, denn wir muffen noch Geld gur Reife anschaffen, und bas tann nicht ohne Baffen gefcheben, nachher hab' teine Sorge In ber Befellichaft eines Beigen fragt Dich Riemand nach einem Baf - bat Riemand ein Recht bagu, Dich gu fragen, und es mußte mit dem Teufel jugeben, wenn wir nicht gludlich die lumpigen paar bundert Deilen gurudlegen tonnten."

"Run, wenn weiter Richts bagu fehlt" — grinfte Dan, "fo hoffe ich bem beute Racht abhelfen gu tonnen. Ift überhaupt eine Buchfe' in einem ber beiben haufer — und ich wette meinen hals

٠.}

barauf, bag wenigstens brei bort find - fo haben wir fie noch vor Tagesanbruch bier braugen, und bann abe Artanfas."

"Bergif aber auch bie Rugeltasche nicht," fagte Cotton — "es ware fonft nur ein nublofes Stud Gifen."

"Ihr haltet mich fur gewaltig bumm — aber ein paar Stuns ben muffen wir wenigstens noch warten, benn die Burichen ba brinnen icheinen gar nicht zur Rube zu tommen."

"Mich wundert's, daß die hunde fo ftill find," fagte der Beiße nach turger Paufe, in der er aufmertfam das hans und feine Umgebung beobachtet hatte — "feiner ber Koter ruhrt fich, und es muffen boch wenigstens elf oder zwolf von ihnen dort fein."

"Läßt fich sehr leicht erklaren," kicherte der schlaue Mulatte, indem er die hand gegen das Gebäude ausstreckte. — "Dort hinsten, gerade zwischen dem haus und Feld, hangt das hirschsteich — wir haben Beide gesehen, wie es der Eine noch nicht so lange dortshin getragen hat. — Die hunde aber find gut genug und keiner würde es anrühren; keiner gönnt es aber auch dem andern oder trauet Einem der Kameraden, sie liegen alle darunter und bewaschen es, und ich sein meinen hals zum Pfande, daß mich keiner wittert, wenn ich zum hause schleiche."

"Das thuft Du allerdings;" murmelte der Beiße. "Benn ich nicht ganz irre, so ist dies die Farm, auf der Coot wohnen foll, und der versteht keinen Spaß. Erwischte er Dich, so ware der Hals gerade derjenige Körpertheil, der die Zeche bezahlen mußte. Saft Du Deine Waffen?"

"Ihr fragt sonderbar," sagte der Musatte, indem er ein sanges, schweres Meffer aus der verstedten Scheide zog und in dem matten Dammerlicht, was sie umgab, blinken ließ. — "Unbewassnet — ein Nigger zwischen sauter Beißen? nein wahrhaftig, das ware nicht mehr Tollfühnheit, das wate Wahnstnn. Wer mich lebendig fangen will, der muß früh ausstehen, denn auch meine Pistose hier ift mit Keinen Augeln gesaden."

"Und follten bie hunde bennoch anschlagen?" sagte Cotton ernft "Dann fpringt, nach unserer Berabredung, in ben Bach," flufterte ber Mulatte — "an ben brei Cypressen finden wir uns wieder."

"Bare aber ber Blat befest?"

"Sm, das ift nicht wahrscheinlich — aber freilich möglich; nun dann muffen wir wieder nach dem hause jurud, in dem wir vorgestern Racht eingebrochen sind — Ihr kennt da schon unsern Bersted. Bon da aus können wir auch den Mississpiel leicht erreichen. Solle und Berdammniß, hattet Ihr nur das unnutze Blut nicht vergossen, so waren wir auch nicht so weit hier hinunter nach Suden getrieben und könnten jest schon vielleicht in Canada sein — "

"D geh mit Deinen moralischen Borlefungen jum Teufel," knurrte Cotton — "hol' die Buchse und überlaß das Andere mir. — Wie ift's denn — mir kommt's vor, als ob fie drüben ju Bette geben wollten."

"Run Beit mar's," fagte ber Mulatte, "aber einschlafen muffen wir fie auch erft laffen --"

Cotton hatte recht gefeben. Die Rachtluft mar, wie das ftets in Diefen Sumpfen der Fall ift, ungemein feucht, und die Manner zogen fich bald in Cool's Saus zurud, um fich ihre Lagerstätten, fo gut es geben wollte, bergurichten.

Zwei Betten standen nur in dem kleinen Raume und die hatten, das eine der alte Lively, das andere Cook und Sander inne; Jasmes dagegen lag mit Cook's altestem Knaben, einem Burschen von acht oder neun Jahren, auf einem ausgebreiteten Barenfell, mitten in der Stube. Auf dem kleinen, an der rechten Band besindlichen Lischchen flackerte ein Talglicht, und erhellte den Raum kaum hinslänglich, noch ein paar robgearbeitete Stühle und eine Art Ehschrank erkennen zu lassen, der links vom Eingang und zwischen Kamin und Thür stand. Sonst war, einige Regale, auf denen die bescheidene amerikanische Bäsche einer haushaltung lag, ausgenommen, Richts

von Mobeln zu sehen, und die über den Betten aufgehangenen Aleis der der Mrs. Coof dienten auch noch, indem fie einen Aleiderschrank vollkommen eutbehrlich machten, zu Tapeten und Zierrathen.

Cooks Knabe war der Letzte, der fein Lager suchte; diefer hatte eben das Licht ausgelöscht und sich auf sein Fellbett niedergeworfen, als ihn der Bater, der sich indessen auf der knarrenden Betiftelle zurecht rückte, frug, ob er auch den Pflock vor die Thur geschoben habe.

"Rein, Bater," fagte biefer - "die bunde find ja braugen -"

"Die hunde lagern, wie ich eben gehort habe, alle bier hinten, unter bem hirfchfleifch" — erwiederte Coof. —

"Es wird uns wohl teiner ftehlen," lachte Sander, "wir find boch auch Personen genug, und haben ein paar Buchsen im Sause."

"Run, ju spaßen ift nicht," sagte ber alte Lively und ftreckte fich behaglich aus — "in der vorigen Boche find weiter im Lande drinn viele Diebstähle vorgefallen, und erft vorgestern haben fie, wie uns James erzählte — einen Mann, gar nicht weit von hier in seiner hutte überfallen. Richt wahr, James, Ou brachteft ja die Geschichte mit nach hause."

"In Bolwey's haus haben fie wahrscheinlich eine Buchse ftehlen wollen," fagte der also Aufgerusene, "Bolwey tam aber noch
zeitig genug bazu und vertrieb fie wieder. Beiter hierher zu find
fie dann in derselben Racht bei Islovs eingebrochen, haben ben
alten Islov schwer am Kopse verwundet und, was fie in der Geschwindigkeit erwischen konuten, meistens Kleider und werthlose Sachen, auch eine Bistole, mitgenommen."

"Ja, Islov vermißt aber auch jest, wie ich von Draper ge hort habe, seine Brieftasche," sagte Cool, "und in ber sollen, wenn auch tein Getd, boch fur ihn febr werthvolle Papiere fein."

"Bo haft Du benn Draper gefeben?" frug James.

"Draugen im Balbe, als er meinen Schuf borte, tam er bers bei und half mir ben hirfch mit auf's Pferd beben."

"bat man benn gar feine Bermuthung, wer biefe Spigbuben fein tonnten, Gentlemen ?" frug Sanber.

"Bahricheinlich Cotton und der frühere Mulatte und helfers, belfer Attinses," fagte Coot — "Cotton foll auch den Mann in Poinfett County erschlagen haben, wenigstens find alle Sheriffs und Constabels, wenn auch vergebens, hinter ihm hergewesen, ihn ju fangen."

"Und weiß man nicht, welche Richtung er überhaupt genoms men?" meinte Sander.

"Rein — jest nicht; — wie es ben Anschein hat, so wollten die Flüchtigen gen Norden hinauf, denn vom Fourche la fave aus waren sie über den Arkansas gegangen und schon bis an die Straße gekommen, die den St. Francissumpf von Memphis nach Batesville durchschneidet. Dort aber verübten sie den Mord und hatten nun augenblicklich die ganze Ansledelung am Languille — lauter tüchtige Jäger — hinter sich, so daß sie genöthigt waren, wieder zurud in die Sümpsezu flüchten. Ob sie nun ibren Plan geandert haben und vielleicht über den Mississipp wollen, oder ob das hier gar Andere sind, wer weiß es. So viel aber ist gewiß, hier in der Gegend treiben sie sich umber, und wir haben uns schon verabredet, beim ersten Zeichen, das wir wieder von ihnen sinden, die ganze Rachebarschaft auszubieten und einmal ein ordentliches Treibjagen auf die Canaislen anzustellen."

"Bei heinze find vor einigen Tagen ebenfalls mehrere Sachen weggekommen," meinte der alte Lively, schon halb im Schlase -"ein Baar Schube und — und der alte heinze —"

"Den haben fie gestohlen?" lachte Coot,

"Ahem!" murmelte der Greis und sein schweres Athmen bewies gleich darauf seine Ungurechnungsfähigkeit in Allem, was für ben Augenblick Fragen oder Antworten betraf.

Auch die Uebrigen fingen nach und nach an mude ju werden. Coof machte noch einige Bemerkungen, aber fcon mit giemlich

fcwerer Junge und geschloffenen Augen, und endlich verrieth auch fein Schnarchen, wie der ermattete Korper dem Schlummergott unterlegen war.

Mehrere Stunden mochten so entschwunden sein — tiese Ruhe herrichte auf der kleinen Ansiedelung — tein Laut wurde gebort, nur das monotone Quaken der Frosche und dann und wann der Ruf eines auf Beute ausgehenden Nachtrogels unterbrach das Schweigen. Der Mond, zeitweise durch vorbeiziehende Bolkenschleier verhüllt, sandte seine matten ungewissen Strahlen über die Lichtung, und es schien fast, als ob er selbst da oben mude wurde und sich hinabsehne in sein kubles, laubiges Bett. —

Da schlich leise und vorsichtig eine dunkle Gestalt über den schmalen freien Raum, der die Bohnung von dem benachbarten Dicicit trennte. Lautios war ihr Schritt, geräuschlos jede ihrer Bewegungen, und als fie die nur angelehnte Thur erreicht hatte, stand sie, dicht an den Pfosten geschmiegt, still, und lauschte wol mehrere Minuten lang auch dem leisesten Athemaug im Innern der Hütte. Dann erst, als sich dem scharfen Ohre nichts Verdächtiges darbot, öffnete der Berbrecher mit sicherer Hand die Pforte, und schlüpfte hinein.

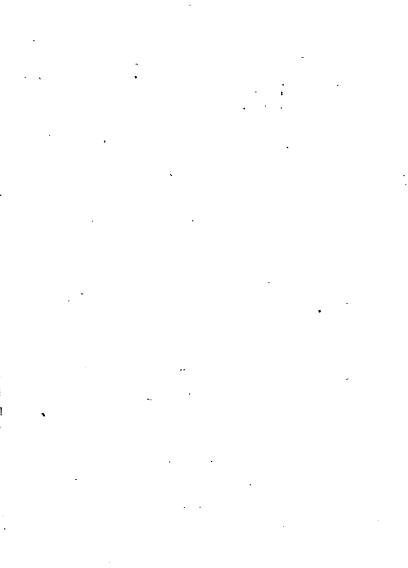

### Aus bem

## Maldleben Amerika's.

Bon

Briedrich Gerftacker.

Zweite Abtheilung:

Die Slufpiraten des Miffiffippi.

Drei Bande.

Bierte Auflage.

Bweite Stereotyp-Ausgabe.

Leipzig, Hermann Coftenoble.

# Flußpiraten

bet

Mississippi.

Bon

Ariedrich Gerstäcker.

Bierte Auflage.

3weite Stereotyp-Ausgabe.

Sweiter Band.

Leipzig, hermann Coftenoble.

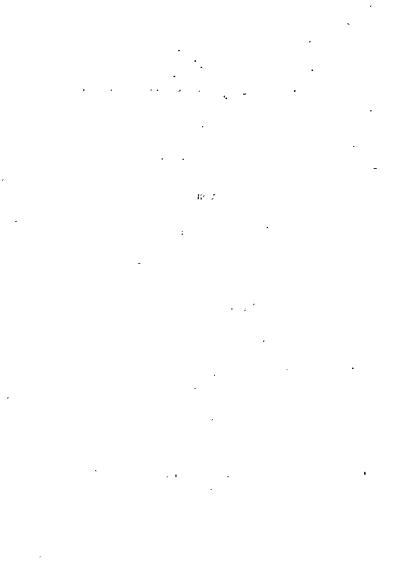

### Inhalt des zweiten Bandes.

|                              | Cavitel I. |       |      |   |   |   |   |   | Geite |    |
|------------------------------|------------|-------|------|---|---|---|---|---|-------|----|
| -                            | e a        | Pitte | 1 1. |   |   |   |   | • |       |    |
| Der Mulatte                  | •          | •     | •    | • | • | • | • | • | •     | 1  |
| -                            | Ca         | pitel | II.  |   |   |   |   |   |       |    |
| Die Berfolgung               | •          | •     | •    | • |   |   | • |   | •     | 19 |
|                              | Cap        | itel  | ш.   |   |   |   |   |   |       |    |
| Bolivar. — Marie's Fluct .   | •          | •     | •    | • |   |   |   |   |       | 37 |
|                              | Cap        | itel  | IV.  |   |   | ٠ |   |   |       |    |
| Das Wiebersehen              |            | •     | •    |   |   |   |   | • |       | 54 |
| ,                            | Cap        | itel  | V.   |   |   |   |   |   |       |    |
| Sanber's Pläne. — Der alte l | dlodis     | •     | •    |   |   | • | • | • | •     | 74 |
|                              | Cap        | itel  | VI.  |   |   |   |   |   |       |    |
| Dottor Monrove und Sanber    |            | •     |      |   |   |   |   |   |       | 87 |

| Capitel VII.                                                        | 6     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Die Abfahrt. — Dir. Breibelford's Ginfpruch. — Die Begegnung .      | •     | 104   |
| Capitel VIII.                                                       |       |       |
| Der Ban Buren. — Mr. Smart fügt fich bem Willen seiner Fran .       | •     | 118   |
| Capitel IX.                                                         |       |       |
| Der Ire theilt Smart seinen Berbacht mit Tom Barnwell's Zeugi       | tiß . | 183   |
| Capitel X.                                                          |       |       |
| Tom finbet eine Freundin Marie's Geine Unterredung mit bem S        | quire | 149   |
| Capitel XI.                                                         |       |       |
| Bum grauen Bären                                                    | •     | 156   |
| Capitel XII.                                                        |       |       |
| Die unerwartete Berhaftung                                          | •     | 166   |
| Capitel XIII.                                                       |       |       |
| Die "Shilbfrote" nabert fich ber gefahrlichen Infel. — Bladfoot's B | lan . | 177   |

#### Der Mulatte.

Der Mulatte, benn dieser war es, hielt noch immer die wies ter festangedrückte Thur in der Hand. Borsichtig sauschte er babei dem geringsten Ton, sich erst vollsommen davon zu überzeugen, ob auch wirklich Alle schliefen und nicht vielleicht ein Einzelner nur ruhig auf der Lauer liege, den nächtlichen Feind zu beobachten und zu überfallen. — Lange verharrte er auch in dieser Stellung, und glich eber einer aus dunklem Stein gehauenen Statue, als einem menschlichen, athmenden Besen.

Undurchbringliche Finsterniß herrschte in dem kleinen Raume, welcher die, von des Tages Anstrengung und hiße ermudeten Manner umschloß. Das Feuer im Ramin war niedergebrannt, und nur zwischen den oberen Balten hindurch fand das matte Dammerslicht des Mondes einen schwachen Eingang. — Nichts regte sich — kein Ton wurde laut, als das regelmäßige Athmen der Schlafenden. Der Mulatte konnte das Schlagen seines eigenen herzens deutlich, ja so deutlich hören, daß er schon fürchtete, es musse ihn verrathen, und er preßte die breite schwielige hand sest darauf, diese augens blidliche Schwäche zu bestegen.

Endlich mochte er fich wohl überzeugt haben, daß ihm hier noch teine Gefahr drohe. Er griff jett leise hinauf über die Thur, wohin die Farmer stets, auf dort eingeschlagene Pflode, ihre langen Buchsen legen, und ein triumphirendes Lächeln durchzudte sein duntles Angesicht, als er den Lauf der gehofften Wasse fühlte. Schnell und ohne Bögern hob er sie herunter. Nun mußte er aber auch noch die Rugeltasche haben, und dem Jägergebrauch nach hing diese an der andern Seite beim Kolben, und zwar an demselben Haten, der diesen trug.

Mit einem Schritte war er bruben, aber - "Beft!" fnirfchte er leife zwischen ben Bahnen hindurch, als er ben leeren Blag bort fublte. Sie war nicht ba, und wo follte er jest gwifchen ben acwiß nur leicht ichlafenden Mannern Die fleine Tafche finden? Mußte ibn nicht bas unbedeutenofte Berausch verrathen, und murbe es ibm möglich gewesen fein, zu entkommen, sobald er erft einmal von Diefen fuhnen und in ber Berfolgung fo fcharffichelgen Gobnen bes Balbes entbedt und wirklich verfolgt worden ware? hier aber half tein Befinnen, benn er wußte, daß ihn fein weißer Begleiter nicht ohne Gewehr durch die Sclavenstaaten der Freiheit entgegen= führen murbe. Heberdies war er nun boch einmal mitten zwischen ben Reinden; die Bahne alfo feft auf einander gepreßt, Die Rechte am Briff bes icharfen Stable, fublte er feinen Beg linte an ber Band bin und hoffte babei bie erschnte Rugeltasche auf irgend einer Stuhllehne, ober auf jeden Fall neben bem Ramin aufgehangen ju finden.

Jest war er an dem Wandschrant, der das einfache haus: und Kuchengerath der Familie trug, und unten — er streifte mit dem Beine daran — stat der Schlussel. Das mußte jedenfalls der Ausbewahrungsort für Lebensmittel sein, und so start qualte ihn in diesem Augenblick nagender hunger, daß er alles Andere vergaß, ja selbst die Gesahr nicht achtete, der er sich aussetzte, und so gerräuschlos wie möglich die kleine Thur öffnete.

Mit welcher Gier fühlte er aber dort eine große Schuffel, die, wie er fich bald überzeugte, Milch enthielt. Freudig hob er fie an die trockenen Lippen, um in langen, durstigen Bügen die füße Lasbung einzusaugen. Kaum konnte er sich entschließen, wieder abzussehen, und tappte nun vor allen Dingen nach etwas Compakterem umher, was er auf seine Wanderschaft mitzunehmen gedachte. Er sand zwar nur wenige Stucken Maisbrod, schob diese jedoch schnell in sein hemd vorn, das der Gürtel zusammenhielt, und hob nun noch einmal das Gefäß an den Mund.

"Laßt mir auch noch 'was brinnen!" fagte da ploglich eine Stimme bicht neben ihm, und fast ware ihm, vor lahmendem Schred, das schwere Befag aus der hand gestürgt. — Seine Glieder bebeten — regungelos ftand er da und wagte taum zu athmen.

"Mr. Coot!" fagte Dieselbe Stimme jest wieder — "Mr. Cool." —

"Bas giebts?" frug Diefer schlaftrunken aus feinem Bett — "treib' ibn binaus — er ift über bie Feng gesprungen."

"Unfinn - fcwatt ber im Schlafe von Pferden und Fengen - ich glaubte, Ihr maret aufgestanden und trantt einmal."

"Ja, ja — was giebt's?" rief jest Coot, ber fich, munter wers bend, im Bette aufrichtete — "rieft Ihr mich?"

"Ich bin furchterlich durftig!" fagte Sauder, "und glaubte, ich borte Cuch trinten. — Bo ftebt benn bas Baffer?"

"Draußen vor der Thur, auf dem tleinen Brete — gleich lints"
— erwiederte ibm der jest ganz munter gewordene Coot — "der Flaschenfurbis zum Ausschödefen hangt dicht darüber am Nagel. Wollt 3br aber nicht lieber Milch trinken? im Schranke steht eine ganze Schufiel voll — fie wird boch bis morgen fruh sauer."

Der Mulatte feste fchnell und leife bie Schale nieber und gog bas Deffer aus ber Scheibe - feine Entbedung fchien jest

unvermeiblich, benn in ber Dunkelbeit burfte er, ohne fich ju verrathen, teinen Schritt magen. Bufte er boch gar nicht, wohin und auf wen er treten fonnte. -

"Rein, ich bante," fagte ba Sander - "Baffer mare mir lie: ber; bas ift aber eine Rinfternig bier, man tann hals und Beine brechen."

"Blas't die Rohlen im Ramin ein wenig an," rief ihm Coot au - "rechts in ber Ede liegen ein paar Rienfpane."

Der Mulatte faßte fein Deffer mit festerem Griff und hoffte jest nur noch, fobald bas Feuer emporfladerte, auf die erfte Ueberrafcung der Manner, das Freie gludlich ju erreichen. Borber burfte er feinenfalls magen, feinen Plat zu verlaffen, ba er im Dunteln ja taum bie genaue Richtung fannte, Die er ju neb: men hatte, und ihm überdies bort, wo er fich gerade befand, noch allein die hoffnung blieb, nicht entbedt ju werden. Sander blies jest mit aller Dacht in die beife Afche, vermochte aber teine Rlamme au erweden, fonbern blies fich nur bie Afche ein paar Dal felber in bie Augen. Endlich fprang er unwillig wieder auf und rief aus:

"Der Teufel mag bas Feuer holen; - nicht bie Brobe von einer Roble ift mehr zu finden."

"Ihr konnt ja nicht fehlen und braucht gar nicht aus bem Saufe zu treten" - bedeutete ihn ba Coot - "wenn 3hr auf die Schwelle tretet, habt Ihr ben Baffereimer gleich linter Banb."

"Bie viel Uhr ift's" frug jest James, ber ebenfalls wieber munter geworden mar.

"Es tann noch nicht fo fpat fein!" erwiederte Sander - "aber Donnerwetter, jest hab' ich mir bie Rnochen an einem Buchfenfchloß geschunden - und - mas ift benn bas? die Thur fteht ja bier auf - ba wird mabricheinlich einer von ben vermunichten Rotern bereingekommen fein. Ber lagt aber auch die Buchfe bier unten ftebn ?"

"Run meine Buchfe tann es boch mabrhaftig nicht fein!".

rief Coot, "die hab' ich gestern. Abend felbst hinauf auf ihren Blat gelegt."

"Dann ift fle auch von felber wieder heruntergetommen," brummte Sander, "benn hier fieht fie, und bas Beichen davon trag' ich am Schienbein."

"So hat fie ber verwunschte Junge gehabt - he Bill!"

"D laßt ben um Gotteswillen ichlafen; es ware ichabe, bas ichone Schnarchen ju ftoren. Der herr fei uns gnabig, ber blaft ja wie nach Noten!"

Sander legte bei diefen Worten das Gewehr wieder an feine Stelle hinauf, trat dann in die Thur, fand den Eimer und trank das tublende Baffer mit mehreren Ausrufungen unverkennbaren Bohlbehagens.

"Ach!" fagte er, als er mit bem langftieligen Flaschenfurbis wieder ben Ragel suchte, an bem er gehangen, "bas that gut — es giebt boch nichts herrlicheres, wenn Einem recht durftet, als ein Schlud Baffer." —

"Befonders, wenn halb Bhistey d'rin ift" fiel hier Coot ein, ber ebenfalls zum Eimer trat, seinen Durft zu löschen — "wo sind benn aber all' die hunde? — he Deit — he Ned, Bohs, Watch, ballob bier! wo stedt Ihr Canaillen alle?"

Die Thiere, die bis jest hinten am haufe gelegen hatten, tas men winfelnd hervor, wedelten vor der Thur herum und wollten an ihrem herrn hinauffpringen.

"Fort mit Cuch, Ihr Bestien — nieder!" rief da Cook — "was liegt Ihr Alle mit einander dort hinten unter dem Hirsch; steisch? — Einer ist genug — Du Batch — willft Du hinaus — Du Bohs — so hol' doch der Teufel die Hunde — willst Du fort, Canaille!"

"Bas haben fie benn?" frug James.

"Ei die Sappermenter wollen mit aller Gewalt hier herein;"

rief Cool argerlich - "und ichnuffeln, als wenn fie eine wilde Rate auf dem Baume hatten - hol' fie ber henter."

Mit vieler Muhe gelang es ihm erft die Thur zu ichließen, benn die beiben größten der hunde fchienen fich ihren Weg in das Innere der Wohnung erzwingen zu wollen. Endlich aber brachte er den holzernen Pflock vor, tappte, mahrend er Sander dabei führte, zu seinem Lager zurud und legte fich wieder nieder; schimpfte jedoch dabei noch fortwährend auf die "Bestien", wie er sie nanute, die draußen vor der Thur lagen und winselten.

Sander schlief endlich wieder ein, Cool maizte fich aber noch immer unruhig auf dem Bett herum, denn die hunde wurden mit jedem Augenblick larmender und kratten jetzt schon an der Pforte und an der Seite des Gebäudes, an welcher der Schrank stand. Einer — wahrscheinlich Bohs, der hausgelegenheit kannte — hatte sich sogar durch irgend ein lockeres Bret unter dasselbe gearbeitet, und heulte nun hier auf schauderhafte Art.

"Nein!" schrie Cool endlich, indem er wieder aufsprang — "das ift zum Rasendwerden. Wenn die Canaillen jest nicht ausgenblicklich ruhig sind, so begehe ich einen Mord. Sie muffen aber doch wahrhaftig etwas wittern, sonst könnten sie sich ja gar nicht so toll und wunderlich anstellen."

"Bittern?" brummte Sander, der durch den Larm ebenfalls wieder munter geworden war — "was sollen fie denn hier wittern? — Ich hatte, als ich in der Thur ftand, die Buchse in der hand, und nun glaubt das dumme Biehzeug wahrscheinlich, wir wollten Waschbarjagen gehn. — Mir war's jest gerade so."

Coot ftolperte inbessen, mit halb verbiffenem Fluchen, zur Thur, tig biese auf, und begrüßte hier bie ihn frohlich anbellenden Roter mit einem hagel von Schimpswörtern, wie auch noch anderen, bers beren Gegenständen, die ihm gerade in die hand fielen.

"Da!" rief er babei, ale er etwas nach bem ihm junachft fter benben ichleuberte — "ba, Du Canaille — und ba — Du Beeft,

Du — und da, das für Dich, Du feinpipige Quisschenle Du, und das für Dich, Du nichtsnutzige, heulende hundefeele. Und nun rührt Euch wieder, Ihr Mader, — mudst Euch, wenn Ihr es wagt. Und Du, Bohs, kommst unter dem hause vor — hierher, Sir — hol' Dich dieser und jener; rühr' Dich aber noch einmal, dann weißt Du, wie wenig ich Spaß verstebe. Fort mit Euch, aus Fleisch, wo Ihr hingehört — Du, Bohs — zurud da — daß Du dich unterstehst!"

Die hunde gehorchten endlich, wenn auch mit vielem Biberftreben, und Coot fchlog bie Thur jum zweiten Dal.

"'S ift doch eine Finsterniß hier," sagte er jest, wahrend er sich umdrehte, zu seinem Bett zurückzutappen, "daß man die hand nicht vor Augen sehen kann; — wo bin ich denn hier eigentlich hinsgratben? — Wetter noch einmal, das ist hier der Schrank; da muß ich ja rechts hinüber."

"hier lieg' ich" — fagte Santer, ber fein Lager mit ihm theilte.

"Komme gleich!" erwiedette Coof, und stand in diesem Angenblick unter dem gezückten Jagdmeffer des Mulatten, kaum zehn Joll von diesem entsernt, der sich, so dicht es gehen wollte, an die Wand gedrängt hatte. Ein einziger Schritt — ein einziges Aussstrecken der hand mußte ihn mit dem hier Eingeschlichenen in Berührung bringen, und daß der, zum Aeußersten getriebene Gelbe sich dann auch nicht bedenken wurde, den Feind unschädlich zu maschen, der für den Augenblick seiner Flucht hemmend im Wege stand, war voraus zu sehn. Cool's guter Geist lenkte jedoch seine Schritte; daß er sich dicht vor der dunkten Gestalt wandte und quer über Bill's Bett, über diesen und James hinweg, seinem eigenen Lager zuschritt, auf das er sich ermidet warf, und auch bald wieder einsschlief.

Grabesichweigen herrschte aufs neue in ber fleinen Bohnung. — Das regelmäßige Athmen brach allein wieder Die Stille, und vorsichtig hob der Mulatte jest noch einmal die Schale, trank anch den lesten Rest Milch, und schlich nun so geräuschlos als möglich zur Thur zurud. Da stieß er mit dem Fuß an einen, ihm durch Coot in den Beg geschobenen Stuhl, und zwei Stimmen athmeten nicht mehr — er wußte, sie waren erwacht oder wenigskens gestört. Bewegungslos blieb er an seiner Stelle und fand bald, daß, glüdlich für ihn, nur das Leste der Fall gewesen sein mußte, denn bald darauf sielen sie wieder in den allgemeinen Chor ein, und Dan begann seinen Weg weiter zu fühlen.

Als er aber ben Stuhl vorsichtig bei Seite schieben wollte, berührte sein Finger an der Stuhllehne einen Ledergurt; rasch fuhr er daran hinunter und fand hier — die lang ersehnte Rugeltasche. Schnell hing er sie um seinen Naden und wollte eben den Stuhl verlassen, da fühlte er auf dem Sig desieben noch eine zweite. Belches war nun die richtige? und einen Moment stand er unschlüssig — aber auch nur einen Moment, denn solche Kleinige teit konnte ihn nicht lange die gefährliche Lage vergessen machen, in der er sich befand. Um sicher zu gehen, nahm er alle beide, trat geräuschlos an die Thur, fühlte nach der Buchse, die Sander wiesder binausgelegt hatte, hob sie leise herab und zog jest den Pflock heraus, der die Thur verschlossen bielt.

Baten die Hunde noch auf der Bacht? — in diesem Falle war' er verloren gewesen, denn die Meute, die erst vor wenigen Bochen einen fünfjährigen Baren gestellt und bezwungen hatte, würde den sast wehrlosen Schwarzen augenblicklich in Stücke zerrissen haben. Sein berz schlug daher, als er die Thur ein klein wenig öffnete, wie ein hammer. Glücklicher Jusal — keiner der hunde lag vor der Thur. — Der Besehl des herrn hatte sie alle hinter das haus gewiesen, und konnte er jest nur sunfzig Schritte Borsprung gewinnen, so war er gerettet — geräuschlos öffnete er die Pforte.

"Seid Ihr es, Mr. Sander," frug jest James, ber in Diefem

Augenblide von dem kalten, gerade über ihn hinstreichenden Lufts aug erwachte -- "ha -- wer ift an der Thur?" --

Reine Antwort erfolgte — tein Laut ließ sich horen, und der Fragende glaubte ichon getraumt zu haben. Der Dieb aber ftand auf der Schwelle — im Freien — die kalte Rachtlust kublte seine in Fiebergluth brennende Bange, und vorsichtig glitt er in der Dunkelheit dem nahen Dickicht zu, die schlasenden Bachter nicht zu ermuntern und unentdeckt zu entkommen. Schon hatte er die niedere Fenz erreicht, welche die Bohnung umgab, und zitternd überstieg er sie, als er mit dem linken Fuß den Stiel einer hacke berührte, die daran lehnte und jeht umfiel. —

Da schlug Bobs an — ihm foigte Batch, und im nächsten Augenblick brachen die hunde um tas haus berum. Mit langen, machtigen Saben flob aber auch jest der Mulatte, die gewonnene Buchse boch empor haltend, dem Balde zu, hatte gerade, als die Meute auf seine Fahrte heulend anschlug, das Dickicht erreicht, rief, da er den Gefährten nicht sehen konnte — "in's Basser — in's Basser — in's Basser — in's Basser — in ben kleinen Bach, und watete, so schnell es ihm möglich war, stromab.

Roch hatte er sich übrigens teine funfzehn Schritt von der Stelle, wo er den Basserrand zuerst betrat, entsernt, als auch die hunde, bellend und klässend, mit den Rasen am Boden, dort angestommen, ohne Beiteres hindurch setzen, und auf der andern Seite in der Irre umbersuchten. Da schlug ein junger Brake, wahrscheinslich auf einer Kaninchens oder Basichbärensährte, an, und obzleich Bohs und Batch im Aufange gar nicht gesonnen schienen, dem Lärmenden zu glauben, so wurden sie doch zuletzt selbst durch das wilde Toben der Meute verlodt, und brachen jest in langen Sprünsgen hinterber, um die Jagd nicht zu versammen und in der Berssolgung, wie gewöhnlich, die ersten zu sein.

"hahaha" — lachte ba ber Mulatte vor fich bin, als er bem,

fich weiter und weiter entfernenden Toben laufchte. — "wie fich das hundezeug jest abqualen wird, um Etwas zu finden, was gar nicht da ift. Aber die Zeit vergeht — he Cotton — wo feid Ihr?"

"hier!" flüsterte biefer, ber leife in bem Bach heranschritt — "alle Better, bas hatte schlecht ablaufen konnen — und die Buchse hast Du wol auch nicht?"

. "So? meint Ihr etwa? — hier ift fie — nehmt fchnell — ba — bie Taschen auch, eine von beiben wird wol die rechte sein. Aber nun fort; hatten wir früher, ale die hunde noch am haufe lagen, vortrefflichen Bind, fo wird er jest, wenn fie gurudtehren, um so schlechter."

"Bir muffen in bie Sugel. — Dort entgeben wir am leichs teften jeber Berfolgung," fagte Cotton.

"Ja, aber ben Bach burfen wir in ber erften halben Stunde noch nicht verlassen, und nachher heißt's erst recht Fersengeld geben. Coot ift ein verdammt guter Spurer, und ber Andere wird ihm wol auch Richts nachgeben."

"Alfo fort!" flufterte fein Begleiter, mahrend er mit dem Las bestode versuchte, ob die Baffe geladen fei, — "hier wird's mit jeder Secunde unsicherer, und feit ich bas Eisen in ber hand fuhle, ift mir's um hundert Procent leichter um's Berg."

Die beiden Ranner fchritten jest fchnell in dem feichten Bach binauf, der mehrere ber niederen Sugel von einander trennte, und verließen ihn erft bann, als er fich zu weit westlich wandte, und sie doch vor allen Dingen bem Arkansassus zustreben mußten. Es war dies eine Stelle, wo fich die Ufer von beiden Seiten ziemlich schroff und felfig emporboben und nur rechts in eine ebenere, aber auch steinige Fläche ausliesen, wahrend sie links bis zum Gipfel bes hochsten Bergkammes aufstiegen.

Diefer wollten fie, ihre Bahn wieder gurudnehmend, folgen, benn fie mußten, baß fie bann belena ober boch bie Umgegend ber Stadt erreichen mußten. hier hofften fie im Stante gu fein, fich eine Beile verstedt zu halten. Drohte ihnen aber auch ba Gefahr, ei nun so ließ sich bort leicht ein Boot stehlen, damit bas gegensüberliegende sichere Ufer zu erreichen.

"Ei fo wollt' ich benn boch, bag bie verbammten Sunde beim Tenfel waren!" rief James aufspringend — "bas ift ja ein Seis benlarm die gange Racht hindurch — tein Auge tann man guthun. Run bor' nur Einer die Beftien!"

"Sallo — was giebt's?" sagte jest auch, gewaltsam ben Schlaf abschüttelnd. Cbot — "mit wem spracht Ihr, James — wer war an ber Thur?"

"Bas haben benn bie hunde?" frug ebenfalls ber noch halb folaftruntene Santer.

"Mit wem ich sprach?" fagte ber Angerebete, fich die Augen reis bend, "ja wie zum henter foll ich benn bas wiffen? Die Thur ging auf, das wollt' ich beschwören, und ich dachte, es ware Einer von Euch; ich war aber so im Schlase, daß ich mich geirrt zu haben glaubte, und wieder zurnd aus Kiffen fiel. Gleich barauf ging ber Standal mit ben hunden los, bie jest in —"

"Beim ewigen Gott — Die Thur ift offen und meine Buchse fort!" fchrie Cool in Diesem Angenblide, ber indessen auf die Schwelle getreten war, bort aber taum ben innern Borfteder weggezogen sand, als er auch icon, fast instinctartig, nach ber eigenen Waffe griff.

"Ranu man benn bir Thur von außen öffnen?" frug jest Sauber. —

"Gott bewahre!" rief Cool, ingrimmig mit bem Buge ftams pfend, "die Spalten find alle forgfältig mit Ridgen und Bretern vernagelt — Giner von Ench muß ben Borfteder wieder gurudges gogen baben." "Ce hat fich feiner von une gerührt!" rief James.

"Dann ift auch Jemand hier brinnen gewefen" — tobte Cool — "Beft und Donner — jest weiß ich auch, weshalb die hunde so außer fich waren und mit Teufelsgewalt hier berein wollten — und ich Cfel muß bem Schuft auch noch fort helfen."

"Sabt Ihr tein Feuerzeng hier im Saufe?" frug jest Sander - "es ift ja eine Dunkelheit, daß man Sals und Beine brechen mochte."

"Bartet — laßt mich vor" — fagte James — "ich will gleich Feuer anmachen — ich weiß hier Sausgelegenheit — Ihr findet's doch nicht."

Coot tappte indes im Dunkeln nach den Rugeltaschen umber. — "himmel und bolle," brummte er dabei vor fich hin — "follte ber gottvergeffene halunke — Bill — Bill! hat der Bengel einen

Schlaf - Bill! fag' ich - wo baft Du die Rugeltasche binge=

banat?"

Bill fuhr nun zwar empor, als er feinen Namen horte, bes griff jedoch noch lange nicht, was man von ihm wollte. James aber, emfig dabei beschäftigt, einzelne Rohlen unter der Afche vors zuschüren und zu neuer Gluth anzublasen — sagte:

"Auf bem Stuhl — links von der Thur — hangt die eine — und die andere — verdammte Asche, das beißt schandlich in den Augen — und die andere muß auf dem Sige liegen — die gehört zu meiner Buchse." —

"Auf welchem Stuhle?" rief Coot ichnell, indem er ben ihm nachft ftebenben von oben bis unten befühlte. —

"Auf dem, dicht an der Thur — zwischen dieser und dem Schranke."

"Dann find fie fort!" Inirichte Coot, ben Stuhl gewaltsam von sich schleubernd, daß er über ben noch immer halbschlafenden Bill wegfiel und diesen schneller, als es sonft wol ber Fall gewes sen, auf die Beine brachte.

"Beibe?" rief James erschredt, und leuchtete mit einem eben entgundeten Rienspan überall im Bimmer umber — "die meine auch? beim ewigen Gott — auf den Stuhl da habe ich fie selbst gelegt — die Buchse ist auch fort und die Thure offen — über das Geschehene brauchen wir also gar nicht mehr im Zweifel zu sein. Der diebische hund war hier im Zimmer, und lacht sich jest in's Fäustchen."

In wilder haft kleibeten fich nun die Manner an, wabrend Bill das Feuer im heerbe heller lodern machte und das Licht ebensfalls wieder anzündete, daß fie wenigstens den kleinen Raum überssehen konnten. Cook's Wuth aber, als er das geleerte Milchgefaß fand, kannte keine Grenzen, und er schwur und fluchte auf höchst gotteslästerliche Art. Bas aber jest thun? nach den Sternen war es kaum Eins vorbei, und in solch dunkler Racht ohne die hunde eine Berfolgung zu beginnen, ware Wahnsinn gewesen. Ließen sie aber die Flüchtigen bis Tagesanbruch unverfolgt, so gewannen diese einen solchen Borsprung, daß ein Nachsehen hoffnungslos werden mußte.

"Daß man auch gar Nichts mehr von den Sunden bort!" rief James ärgerlich, und horchte noch immer nach ihnen in die Nacht hinaus, "das Beste wird doch am Ende sein, ich sattle mein Pferd, und reite in den Bald. Bielleicht find die Thiere der rechten Spur gefolgt, haben den Schuft auf irgend einen Baum getrieben, und liegen darunter und heulen."

"Unfinn!" sagte ber alte Livety, ber indesseu ebenfalls mit Ankleiden fertig geworden war — "wenn der Bursche da aus der Thur sprang, als Du ihn anriefft, — benn das habe ich deutlich gehört — so hat er auch hochstens zweihundert Schritte Borsprung gehabt, ehe ihm die hunde auf den hacken waren, und dann blieb ihm keine Zeit mehr zu entsommen. In hundert Schritten weiter mußten sie ihn eingeholt haben, waren sie wirklich der richtig en

Fahrte gefolgt. Rein, fie find in's Blaue hinein getobt und wer weiß, wann fie wieder jurudlommen."

"Bie war's benn, wenn wir einmal bas Gorn bliefen, Bater," sagte Bill, "vielleicht find fie nicht so weit fort, und tonnen es noch horen."

"Bird wenig helfen, wir wollen's aber versuchen: — Tod und Teufel, was fur ein Sauptspaß mare das geworden, wenn die hunde den Schuft auf frifder That erwischt hatten!"

"Nun, ju fpat ift's noch immer nicht!" brummte James, "ich habe wenigstens eine Rugel im Nohr und die, hoff ich, werd' ich bem nachtlichen halunken wol noch auf den Belg brennen. Bo aber jum Donnerwetter ift denn mein einer Schuh — ich habe doch alle beibe bier nebeneinander hingestellt." —

"Ich tann meine Stiefeln auch nicht finden," fagte Sander -"nun weiter fehlt Nichts, als daß uns die Canaille auch noch bas
Schubwert mitgenommen hatte."

"Die werben draußen liegen," brummte Cook ärgerlich, mahrend er in die Thur trat — "ich habe, glaub' ich, so Dinger wie Schuh ober Stiefeln nach den verwunschten Kötern geworfen, als fie das heulen gar nicht laffen wollten."

"Sehr fcon bas," meinte Sander, als er jest braugen im Dunkeln mit blogen Füßen zwischen ben Spanen und Holzstüden nach ben verlorenen umbersuchte, "bas geht fich hier prachtig, barfuß auf ben scharfen Splittern — herr Gott — ich glaube, ich habe mir die Zehen abgestoßen."

James tam ihm jest mit einem brennenden Kienspan zu hulfe und sie fanden bald ihr mild umbergestreutes Schuhwert, während Coot ben Schall des horns laut und gellend in die stille Nacht hinaustonen ließ. Lange aber mußte der Farmer vergeblich blasen, und schon wollte er das einfache Instrument unmuthig bei Seite werfen, als ein leises Winseln wenigstens einen der sich nabernden Rüden vertundete. Gleich darauf tam auch Bohs, den langen

bufchigen Schwang fest zwischen die Läuse geklemmt, mit bem Bauch fast die Erbe streichend, heran, und schlich demuthig zu seinem herrn hinan. Es war fast, als ob er diesem auf jede nur mögliche Art und Beise darthun wollte, wie tief zerknirscht er sich seines so ganz eines ordentlichen hundes unwürdigen Betragens wegen fühle, und wie leid ihm der begangene Fehler thue.

Coof war jedoch über des treuen Thieres Rudtehr viel gu fehr erfreut, als daß er es lange hatte mit Borwurfen überhanfen follen. Er fcleuderte ihm nur, als erfte Begrugungsformel, einige Kernfluche entgegen, die Bohs auch ohne weitere Bemerkung einstiedte, und streichelte dann bem, durch ein einzig gutiges Bort Berubigten mit unverkennbarer Freude ben Kopf.

"So recht, mein Alter — lag die anderen Canaillen laufen, wir Beibe wollen bem Burichen icon auf die Spur tommen. Bird's nur erft wieder hell, so mußte er ja mit dem Bofen im Bunde ftehn, wenn er nicht wenigstens eine Fahrte hinterließ, benn durch die Luft tann er doch mabrhaftig nicht davongesegelt fein."

"Bo aber jest suchen?" fagte James — "ich begreife gar nicht, bag bie hunde, bie so bicht hinter ihm gewesen fein mußten, feine Spur follten verloren baben."

"Paßt einmal auf, der hat den Bach angenommen," betheuerte der Alte. "Der Bind ftreicht von hier dort binüber, wittern konneten sie ihn nicht gut, und wenn er von seiner Fährte absprang, so ift Nichts wahrscheinlicher, als daß die hunde badurch irre gesführt wurden."

"Dann wird er fich auch stromab, tem Miffiffippi, jugemacht haben!" tief James, "wo der Bach wenigstens für ein Canve ichiffsbar wird, hat er bas vielleicht angebunden und ift, während wir in den Bergen auf kalter Fährte umherhehen, lange im Strom oder im andern Staate druben."

"Dort hat geftern Abend fein Canoe gelegen," mante bierges gen ber junge Coof ein, "bas weiß ich gewiß. Roch vor Dunfels

werben war ich mit Turner's henry unten, um ein paar Fische gu fangen, und wir find unter jedem Busch, in der gangen Nachbars schaft herumgetrochen."

"Baren feine Fahrten gu feben?" frug fein Bater.

"Richt eine, benn wir ichauten uns auch noch besonders genau nach Otterzeichen um, und hatten doch gewiß in bem weichen Boben die Fußstapfen eines Mannes erkennen muffen."

"Dann find fie in die Sugel," rief Coot. "Sat übrigens bier, wie ich taum noch zweifeln tann, ber verdammte entsprungene Mustatte die Sand im Spiele, so fei Gott unferen Pferden gnadig — Dann durfen wir auch teinen Augenblid Zeit mehr verlieren."

"In Nacht und Nebel wird Ihnen aber eine Berfolgung wenig nügen," nahm hier Sander das Bort, der bis dahin sinnend am Ramin gestanden. — "Bare es nicht besser, Sie warteten das Tas geslicht ab, und ritten dann gleich jum nachsten Richter, die nothige Anzeige davon zu machen?"

"Und was follte der uns helfen?" frug der alte Lively verächtlich, wahrend er aus Leibestraften in den verkehrten Aermel feiner Jade fuhr — "wenn der was ausrichten wollte, mußte er uns doch immer wieder dazu rufen. Nein, Jimmy, nach muffen wir, und das gleich. Bill mag die Pferde halen; gludlicher Weise find fie drüben über dem Bache im Schilfbruch, wo der Mulatte nicht hin sein kann, sonft hatten ihn die hunde schon."

"Ja wohl, Lively hat recht," rief Coot, "wir können ja, so lange es bunkel ift, die Pferde an die Zügel nehmen und vorsichztig am Bachufer hin suchen. Begreift Bohs erst einmal, was wir wollen, so hat's weiter gar keine Noth."

"Mit dem einen hunde wird es freilich eine langweilige Ge-schichte werden," meinte James, "Bohs tann doch blos auf einem Uter suchen und der Flüchtling indessen immer auf dem andern den Bach verlassen haben, wenn er — was überhaupt noch erst bewiesen werden muß, diesem wirklich gefolgt ist."

"Gefolgt muß er ihm fein," meinte Cool, "fonft hatten ihn die hunde auf jeden Sall gespodet. — Wie bem aber auch sel, Wüd gehort allerdings zu einer solchen Rachbete. Bleiben wir jedoch ruhig im haus, so konnen wir gar nicht erwarten, daß wir irgend Ciwas ausrichten, dennichterher kommt er nicht wieder Also fort, Bill, holl und die Pferde — die Sättel liegen dort in der Ecke — gehen Sie mit, Mr. Sander?"

"Ei das versteht fich," findte biefer, "bin ich anch tein fo vorzuglicher Spurbund, wie ein after Bionier, so hoffe ich boch meinen Mann au ftehn. — Uebrigens möchte ich Sie noch ein Mal daranf aufmerkfam machen, ob es nicht doch vielleicht beffer ware, die Sache zuerft den Gerichten anzuzeigen; wir konnen ja nachber immer noch" —

"Bir wollen um Gotteswillen die Gerichte nicht bemuhen,"
fagt James unwillig — "jett haben wir auch wirflich gar keine Beit mehr, an fie zu benten. Der Dieb ift noch dazu bewaffnet, und gut bewaffnet, denn Cool's Buchfe schieft scharf, und da find wir es sogar den Nachbarn schuldig, ihm wenigstens, wenn wir ihn wirtlich nicht einsolen konnten, dach so dicht auf den Fersen zu bleiben, daß er weiter keinen Schaden anrichten kann."

— "Ja wahrlich, gut bewaffnet ift er," knirschte Cook zwischen den zusammengebissenen gabmen hindurch, indem er fich den breiten Ledergurt mit dem Jagdmesser umfchnalle. "Gott sei ihm aber gnädig, wenn er mir unter die hande fällt; das Effen renne ich ihm zwischen die Rippen bis an's heft." —

Er fpraugigest hinaus, bem Gobne mit bem Einbringen ber Pferde zu halfen, die mitifolich machtlichem Alit leineswegs einversstanden fchienen. Auch die hunde kehrten nun nach und nach einzgeln zurud, doch hatten sie sich zu schlecht bewährt; um großes Bertrauen beanspruchen zu können. Sie erhielten deshalb mit Wort und Beitsche gemessene Beschle, beim haufe zu bleiben, denn die Jögen fürchteten, auch nicht ohne Grund, durch die vielen Rasen

Unheil und Berwirrung anzurichten. Bohs blieb jest feines herrn einzige hoffnung, aber auch diese war schwach genug, wenn er bedachte, wie unsicher eine solche Berfolgung sei; wußte ja doch der hund nicht einmal, welches Bild er besen follte.

Der alte Lively ging nun vor allen Dingen an das andere Saus, um feine Buche von bort zu holen und Coot damit zu beswaffnen, er felbst nahm einen leichten Reifel, der ebenfalls über dem Kamine lag, und seines kleinen Calibers wegen sonft nur zu Cichhörnchenjagden benutt wurde. Sander bekam eine alte Schrotslinte — ebenfalls Cook's Cigenthum, die dieser einmal von einem deutschen Krämer erhandelt hatte, und also bewaffnet gingen die Ranner an die Berfolgung des kühnen Diebes.

Das Einzige, was ihnen jedoch nur eine Aussicht auf Erfolg versprach, war, gleich von haus aus den Augen hund auf die Fahrte zu sehen, und dieser schien auch da recht gut zu begreifen, was er eigentlich solle. Am Bach horte aber auch jede Spur auf, und stromauf und ab suchten sie nun mit ungeschwächtem Eifer, bis der Morgen schon seinen grauen Dammerschein über die rausschenden Wipfel der Niederung ausgoß, ohne daß sie ihrem Ziele auch nur eine hand breit naber gerudt waren.

Trop Bill's Betheuerung hatten fie namlich noch einmal ben Bach hinabgefucht, freilich ohne auch nur das mindefte Beichen von einem Boote ju finden, und fie mußten es fich nun eingestehn, ftromauf liege noch die einzige Möglichleit, ben Fluchtling einzuholen.

"Es bleibt uns Richts weiter ubrig, " fagte Coot endlich uns muthig, "als noch einmal in die hügel zu steigen. — Es wird jetzt hell, und wer weiß, ob der Bursche nicht doch vielleicht in der Dunkelheit seine Fährte irgendwo so hinterlassen hat, daß wir sie bei Tageslicht erkennen und dann natürlich verfolgen können. Du, Bill, magst die Pferde bis zu dem zweiten hügeldurchschnitt nehs men — reite nur voran und warte bort, wo wir vorgestern den Bienenbaum fällen. Brauchen wir sie eher, was ich von herzen

wäuschen will, so blase ich bas born. Finden wir aber ihre Spuren bis dorthin nicht, so bleibt uns nichts Anderes übrig, als versschiedene Richtungen einzuschlagen, die Nachbarn von dem Gesschehenen in Kenninis zu setzen, und dann vereint eine förmliche Treibjagd anzustellen. Gefangen muß und soll der Bursche werden, denn einem hinterwäldler in die eigene Wohnung einzubrechen und seine Waffen zu stehlen, das ist ein Bergeben, das schon seiner und erhörten Frechheit wegen egemplarische Strase verdient."

So großen Eifer nun auch die Jäger bei diefer Berfolgung zeigten, so unbehaglich schien fich Sander dabei zu befinden, und er wäre sicherlich, da er ja auch mit seiner Kleidung gar nicht auf den Wald eingerichtet war, zurückeblieben, hatte ihn nicht die Furcht augetrieben, jener Flüchtling könne mit zur Insel gehören und, wenn eingesangen, vielleicht Sachen gestehen, die für sie von versderblichster Folge sein mußten. War er gegenwärtig, so konnte er in solchem Falle ein Geständniß entweder verhindern, oder doch die Folgen ablenken, und möglicher Weise auch die Flucht des Diebes, wer es immer sein mochte, begünstigen. Deshalb hatte er auch gleich von Ansang an den Männern gerathen, die Gerichte zu Gülfe zu rufen, weil er recht gut wußte, wie in diesem Falle der Dieb ziemlich sicher gewesen wäre.

II.

### Die Berfolgung.

Die Manner fchritten jest vorsichtig am Bache hinauf; ber alte Lively und Coot mit Bobs am westlichen ober linken Ufer, von der Quelle aus, und James und Sandet am oftlichen, den Bergen

am nachften. Bobs schien übrigens jeben Gebanken an Jagb aufgegeben zu haben. Immer wieder von Neuem angetrieben, Fahrten
und Spuren zu suchen, wo auch kein Zeichen irgend eines lebendigen Wesens zu finden war — kleinere Wildfahrten vielleicht ausgenommen, die er aber gründlich verachtete — und noch dagu in
einer Gegend, in der sich größeres Wild nie aushielt, hatte er jede
Luft an der Sache verloren, ließ den Schwanz hängen und schlenberte verdrossen hinterdrein.

"Anf den hund durfen wir nicht weiter rechnen," fagte da endlich Sander zu James, als er mit diefem mehrere hundert Schritte über ftarre Felsblode hinweggeklettert war, und nun von winer etwas vorragenden Bergfpige nach den beiden anderen Männern und Bohs hinüberblidte — "er fieht gerade so aus, als od er eben einschlafen wollte."

"Laßt uns nur das mindeste Berbachtige finden," erwiederte James, "und er ist wieder Feuer und Flammen. — Mit uns Mensichen ist's ja auch so. Bei erfolgloser Jagd werden wir milde und matt, und haben in demselben Angenblid jedes Gefühl von Schwäche vergessen, wo wir nur das Laub raschen horen, oder gewisse Anzeichen von der Nähe der erfehnten Beute sinden — das ist mir ja schon tausendmal selber begegnet."

"Ich begreife aber wirklich nicht, wo wir etwas Berbachtis ges finden follen," brummte Sander. "hier könnte eine ganze Armee marschirt sein und in den umber gestreuten Steinen und Felsstüden ware es nicht möglich, eine Spur zu erkennen."

"Meinen Sie?" sagte James, und ein triumphirendes Lächeln gudte um seine Lippen — "ja ja, im Balde find die herren aus der Stadt gewöhnlich so im Trüben wie" —

"Die herren aus bem Balbe in der Stadt," spottelte Sander, mit einem etwas boshaften Seitenblid. James mochte auch fuhlen, daß er recht hatte, denn er wurde feuerroth, warf aber die Buchse über die linke Schulter, über beren Kolben feine linke hand herabhing und fie im Gleichgewicht hielt, und zeigte fest vor fich amifchen bie Steine nicher. --

"Aftr was halten Sie bas bier?"

"Das?" fagte Sander und bog fich zu ber bezeichneten Stolle aufmertfam nieder — "das? et nun bas ift gar Riches, ais etwas Laub und febr viel Steine, mit ein paar fparlichen Grabhatmen dagwischen."

"Und boch ift vor taum einer Bierteiftunde ein birich zwischen eben biefe Steine hineingetreten," erwiederte James.

"Aber woran feben Sie bas? ich tann auch nicht bas Minbefte erkennen, bas eine folche Bermuthung beftätigte."

"Birklich nicht?" sagte der Jäger, indem er sich noch weiter zu der bezeichneten Stelle niederbog, "so will ich Ihnen hier den Beweis geben, daß wir eine solche Berfolgung nicht unternommen baben, ohne im Stande zu sein, sie auszuführen. Sehen Sie, wie der eine kleinere Stein hier etwas zur Seite geschoben ist? — zwar nur ein wenig, der schmase Streisen läßt sich aber deutlich auf dem feuchtern Grunde erkennen. — Dort — gerade au dem grauen Moos nieder, hat die Schale gescheuert und hier unten ist auch noch zum liederstuß der Eindruck der Spise — aber ha — was ist das? — so wahr ich lebe —"

"Run?" frug Sauber erftaunt, "was sehen Sie benu ba Befonderes auf der Steinplatte? wenn der Buriche keine Meißel unter
ben Füßen gehabt hat, so kann er doch dort unmöglich eine Spur binterlaffen baben."

"habt Ihr Etwas gefunden, James?" rief jest Coot von drusben berüber.

"Rommt her und febt felber," fagte biefer - "hier ift Etwas, bas auf jeden Kall Beachtung verbient,"

In wenigen Secunden waren die Uebrigen an feiner Seite, und blidten jest forichend und gespannt umber.

"Bann hat es jum letten Male geregnet?" frug James.

"Borgeftern Abend," fagte ber Greis.

"Und glaubt Ihr, daß fich seit vorgestern Racht dieses Baffer hier auf dem Steine gehalten haben tonnte?" fuhr James fort, und deutete auf eine, dicht vor ihm befindliche Stelle der Felsplatte — "hatte der Bind dies hier nicht schon lange auftrodnen muffen?"

"Der Wind tann es ja gerade aufgetrodnet haben," fagte Sander — "und bas, was wir hier feben, find nur noch bie Ueberrefte."

"Rein, das ift nicht möglich!" rief da der alte Lively — "gerade hier ist dieser Stein etwas abschüffig und der Regen hatte
ablaufen und fich hier unten sammeln muffen; diese tiefe Stelle
aber ist trocken. — Beim ewigen Gott, wir find auf der rechten
Spur."

"Ja mahrhaftig!" rief Coof freudig — "das muß die Stelle sein, wo der Flüchtling den Bach verlaffen bat, und wo das von seinen Füßen abtraufende Baffer noch nicht die Zeit hatte ju trodnen."

Das war mein erfter Gedanke," bestätigte James, "und nun, Cool, laßt und feben, ob Euer Bobs auch nur einen Pflaumenstern werth ift. Wir find die ganze Nacht umbergerannt, und er muß wissen, bag wir Etwas suchen. — Bringt ihn also auf die Spur, und seht, was er sagt."

"Bohs," rief Coot ben Sund an — "Bohs — tomm ber, Alter — was haltft Du von ber Fahrte hier? fuch,-mein hund fuch — und nimm Dich zusammen, mein Burfche."

Bohs gehorchte zwar der Aufforderung, schien aber fonst uns gemein wenig Lust zu baben, fich irgend weiter zu bemuben. Seine Dleinung war in dieser Nacht schon zu oft befragt worden, als daß er darin etwas besonders Ehrenvolles oder Außerordentliches hatte seben können, und mit schwerfälligen langsamen Schritten

flieg er auf die hofer liegende Felopfatte binauf, ohne fich auch nur bie Dube ju nohmen, die Rafe auf ben Boben zu halten.

"Run seh Einer das faule Bieh an!" rief James unwillig; "mich wundert's unr, daß die Bestie überhaupt noch die Beine hebt. Ich legte mich doch lieber gleich nieder und — ha — jest wittert er Etwas." —

Bobs fchien in der That ploblich auf andere Gedanken ju tommen, denn er blieb fteben, fpiste die Ohren, blidte rechts und links mit ichnellen, lebhaften Geberden umher, und jest, ale er noch einmal den Stein, auf dem er ftand, berochen batte, ftraubten fich seine haare — er knurrte leise und schaute, mit dem Schwanze wedelnd, zu feinem herrn auf.

"Das muß ein Bolf gewesen sein," fagte James unmuthig.

"Ein Bolf ober Reger!" rief Cool - "er zeigt Beibe auf gleiche Arten."

"Ein Reger? bann wahrhaftig ift's ber vom Fourche la fave entflobene Mulatte, und er foll uns nicht mehr entgehen. Bum henter mit ihm, es ift Beit, daß wir ihm bas handwert legen. Bas fagt ber hund?"

Bobs fab mit seinen Augen Augen fragend zu dem Berrn empor, und als diefer ihm schmeichelnd den breiten Raden streischelte und ihn ermunterte, der Svnr zu folgen, wedelte er aus Leisbesträften mit dem Schwanze, um vor allen Dingen seine unbewingte Bereitwilligkeit auszudruden, dem Befehl Folge zu leisten. Dann aber wies er knurtend die Jähne, ging ein paar Mal mit majestätischen Schritten um den Stein herum und stieg nun, die Rafe dicht am Boden, langsam den steilen Gebirgsrucken, an dessen Fuß sie Kanden, hinauf.

Coor's Jagbruf brachte ben Sohn mit ben Pferben jur Stelle, und feuerte jugleich ben treuen hund an. Die Manner fprangen in die Sattel, und fort ging's, bem Führer nach, der nur im Anfange manchmal fteben blieb, um bie Jager auch nachkommen ju laffen, diese aber laum beritten fah, als er mit frühlichem, halblautem Gebell einige gar wunderseltsame Luftsprünge aussührte und dann in langgestredtem Trabe schnell und ficher der Bahn, folgte.

Die Reiter blieben ihm, da der Bald bier nicht fehr verwachsen war, dicht auf den haden, und Bobs, der im Anfange in ziemlich gerader Richtung den Berg hinanklomm, folgte jest dem Gipfel desselben, der sich, von Rord-Best vach Sud-Often laufend, aus dem Innern des Landes kommend, zum Rississppie Cander wollte nun hiergegen allerdings Cinwendungen machen, und behauptete, der hund musse sich dicht bestedeten Finsufer zugestoffen; Cook dagegen meinte lächelnd, er solle seinen Sund nur geben lassen, der wise, was er wolle, und werde sie wahrhaftig nicht auf der Rückfahrte fortnehmen. Das geübte Auge des Baldbewohners hatte indessen auch selbst auf weicheren Stellen des Bodens mehrere Zußstapfen gefunden, die unstreitig von dem Flüchtling hinterlassen waren, undisn ebenfalls nicht mehr über die von ihm genommene Richtung in Zweisel ließen.

Plöglich hielt Bohs, suchte rings auf dem Boden umber und schien dann die Männer erwarten zu wollen. Diese, die bis dahin weniger auf den hund geachtet, als den Wald selbst im Auge behalten hatten, um wo möglich selbst irgendwo zu erspüren und daun augenblicklich auf warmer Fährte nachsehen zu können, langten bald an der Stelle an, wo der Rüde unschieffig zu werden schien, und fanden hier die deutlichen Spuren eines noch nicht lange verlassenen und nur flüchtig benugten Lagers. Ein kleines Feuer hatte hier gebrannt, und umherliegende Federn und Knochen, wie spisig zugeschnittene Sölzchen bewiesen deutlich genug, daß hier ein armer Truthahn überrascht, erlegt und auch theilweise gleich verzehrt worden war.

"Beim himmel, die haben fich's hier ordentlich bequem gemacht!" lachte Coot, "daß wir aber ben Schuf nicht gehort haben." "Ber weiß benn, wie weit ber Burfche noch Borfprung hat," exwiederte James; "das Braten muß ihn aber auf jeden Fall aufgehalten haben; er kann gar nicht glauben, baß es irgend Jemanbem eingefallen ift, ihm ju folgen. Aur vorwarts jett; wir burfen die schone, auf solche Art gewonnene Zeit nicht wieder durch Gaffen und Plaudern vergeuden; Bohs wird ebenfalls ungeduldig."

James hatte recht, Bohs fas neben ben halbverbrannten Robsien, biedte winselned zu feinen Gerren auf und scharrte bald mit der rechten, bato mit ber iinten Borderpfote, als ob er batte sagen mollen, nun so kommt boch und gudt nicht die Afche und Anochen stundenlang an. Cool war aber abgestiegen und rief jest, als er sich den Boden mehrere Minuten lang genau und aufmerkam bestrachtet hatte:

"hier sehr ich Spuren, und mochte mein Pferd gegen ein Raninden verwetten, daß fie von zwei Menschen herrühren. Das eine ift die breite Fährte eines Schuhs, das andere der leichte runde Eindruck eines Moccasins. Der Schuh hat scharfe Saden — find die Beiden auf dem Bergruden geblieben, wo fie allerdings am schnellften fortkommen könnten, so branchen wir den hund gar nicht mehr, dem Schuh folg' ich mit bloßen Augen."

Er hatte auch in ber That nicht zu viel versprochen. Bieder im Sattel ritt er, etwas vorgebeugt und die Augen sest auf den Boben gehestet, rasch voran, und da Bohs ebenfalls durch das schnekere Beiterrücken neue Anregung sand und eifriger suchte, so schiem ihre Berfolgung seht das glücklichste Resultat zu versprechen. Trop des Aufenthalts mußten die Flüchtlinge aber doch keine weitere Zeit verloren haben, denn eine volle Stunde waren sie noch, und zwar in ziemlich scharfem Trabe, auf den Fährten geblieben, ohne daß sie auch nur das Mindeste entbedt hätten, als Bohs plössich stehen blieb, die Ohren spiste, den Schwanz hoch und gerade emporhielt und mit leisem Knurren andeutete, daß er etwas sehr Bersdachtiges bemerke.

Die Reiter hielten ihre Thiere augewolldlich an und fpaheten nach allen Richtungen umber. Da preste Cool auf einmal dem seinigen wieder die Saden in die Seite, stieß ben Jagoschrei aus und rief ben Gefahrten zu:

"Dort laufen fie - vorwarts und fangt fie, todt oder lebendig!"

"hurrah!" jubelte James, "jest will ich boch einmal sehen, ob ich mir meine Augeltasche nicht wieder holen tann, die Best über die Schurten — hallo, wie sie austragen — hupih! ihr hunde, das ist ein besseres Wild, als ob ihr einem alten Tagensauger auf ben haden waret."

Im vollen Rennen flogen die Pferde über ben rauhen fteinigen Boben bahin, und wenn auch Sander nicht an solche hetzen gewöhnt sein mochte, so ließ ihm schon das Thier, das er ritt, gar teine Zeit zu langen Betrachtungen. Im Gegentheil versuchte es sortwährend, und zwar keineswegs zur großen Zufriedenheit seines jetigen Reiters, das erste zu sein. Nicht mit Unrecht fürchtete Sander nämlich, wenn er ein zu grimmer und eifriger Berfolger schien, etwas von dem Blei als Borausbezahlung zu empfangen, was die Flüchtigen in letzter Nacht entwendet hatten. Er sand sein boch bald, daß es unmöglich wäre, sein Pferd einzuzügeln, und sort kürmten die Reiter, sort in unaufhaltsamer Schnelle; wie die wilde Jagd brausten und vrassellen sie mit klappernden Susen über die hinter ihnen hinausstiebenden Steine bin, und mit jedem Ausgenblick näherten sie sich mehr und mehr den Flüchtigen

Dort, wo die Berfolger jene Ueberrefte eines kleinen Feuers fanden, hatte Cotton, ber es wirklich gar nicht für möglich hielt, daß fie aufgespurt werden tonnten, einen wilden Truthahn erlegt und schnell in einzelnen Studen gebraten, um wenigstens nicht burch hunger erschlafft und an schnellerer Flucht gehindert zu werden.

Cotton ware benn and hier gang ruhig eine Beitlang liegen geblieben, ba er fich mit ber guten, burch die Redheit bes Mulatten gewonnenen Buchse faft ficher fühlte. Davon wollte aber Dan Richts beten, und brangte so ungeftim in ben Beigen, und redete so viel von ber Gefahr, ber fie hier ausgeseht feien, daß Cotton enbitch auch eingusehen begann, dieffeit bes Miffiffippi durften fie, wie die Sachen jest ftanden, nicht lange mehr verweilen.

Der Bergruden, auf bem fie fich befanden, mar berfelbe, an beffen Auf Lively's Bohnung fant, und fie paffirten biefe aud, nachdem fie ibn erftiegen, in taum funfhundert Schritten; fpater aber, mit bem Balbe bier nicht vertraut, batten fie eine finte Abbachung fur die gehalten, die fich nach Belena hinabjog, und maren ibr gefolgt. Diefe bagegen beldrieb einen Salbfreis mehr ges gen Rorden binauf und endete weiter oben im Sumpf und grar in einem giemtich fcroffen Abhang, ber fich von Oft nach Beft mit feinen ftellen Seiten in ein Dichtes Saffafrasgebuich bingbaog. Bas ren fie übrigens unverfolgt geblieben, fo tonnte ihnen jener Sumpf auch weiter teine großen Schwierigfeiten in ben Beg legen, benn ein oftlicher Cours brachte fie in taum einer Stunde an bas Ufer des Diffiffippi, der bier einen Bogen in das gand binein machte. Cotton jedoch glaubte, fie befanden fich in ziemlich gerader Richtung nach helena zu, foling alfo ben größten Theil bes Ernthabus in feine wollene Dede, theilte bas Andere mit Dan, es unterwegs gu vergebren, und fculterte nun bie Buchfe, von bem Reger gefolgt, ber jedoch weit weniger forglos als fein weißer Begleiter, forts mabrend angftlich binausspahte, ob er nicht irgend Etwas entbede, bas ihnen Gefahr bringen ober ihre Rlucht aufhalten tonne.

"Bir batten boch lieber, wie es gleich meine Abficht war, die Bferde mitnehmen follen," brach der Mulatte endlich das Schweigen. "Zest waren wir lange am Miffiffippi."

"Und hatten Spuren hinterlaffen, benen fie bei Racht und Rebel im Stande maren gu folgen," brummte Cotton. — "Rein, so ift's besim; überdies bent ich, gehen wir über von Flust hinkber, und bort wird schon Rath werden, ein paar gute Thiere zu erzwischen — nun? — was hast Du wieder Wife und Lob, Du bist ja hent' wie ein altes Weib. Alle Angenbide bietost Du stehen, worchst und siehst aus wie verdorvenes Vier. — Was giebt's denn, in des Teusels Nanzen!" rief der Verdrecher jest felbst geängstigt, alser den Ausdruck des Schrecks und Emtsehns in den Zügen sein wes Gefährten las.

"Bort Ihr Richts, Maffa Cotton ?" frug Dan füfternb.

"Bas. benn? was foll ich horen? fo thu' boch bas breite Maul auf, wazu haft Du benn ben Rachen? was foll ich horen?" "Huffchläge!"

"Guffchlage? Unfinn!" jurnte ber Sager, unwillturlich aber faft verließ feine Bangen bas Blut — "nach welcher Richtung?"

Der Mulatte legte fich, ohne bie Frage gleich zu beantworten, mit bem Ohr auf die Erbe, fprang aber auch fast in bemfelben Augenblick wieder empor und rief:

"Fort, fort, bei Allem was lebt, wir werden verfolgt!" und ohne eine weitere Justimmung seines Gefährten abzuwarten, floh er in langen kächtigen Sagen auf dem Abhange hin, wobei Cotton, der sich nicht einmal die Zeit nahm, die Bahrheit dieser Besurchtung selbst zu prusen, ebenfalls nicht zurücklieb. Dan's Ausruf sollte aber auch nur gar zu bald bestätigt werden, denn das Geräusch, was die durch das Dickicht brechenden Berfolger machten, wurde immer deutlicher, immer lanter, und nun konnte der Beise sogar, als er den scheuen Blick zurückwarf, die Männer erkennen, wie sie jubelnd heranstürmten und in wenigen Minuten fast ihre Opfer einholen nunften.

Cotton fühlte, wie er am Rande eines Abgrunds ftebe, ertannte aber auch, daß nur die einzige hoffnung noch fur ihn darin liege, die Aufmerksamkeit der Berfolger zu theilen. Benig kummerte es ihn dabei, ob fie den Reger ermifchten ober nicht, so er nur feine eigene Saut in Sicherheit brachte, und als der jest wenige Schritte vor ihm, am Rande einer schroff abfallenden Terpasse, hinsioh, warf er sich diese plotslich mit kihnem Sat binunter, drängte sich dort durch ein dichtes Gewirr von Kastanienduschen und hickorys, und glaubte so die Bersolger ganzlich von seiner Spur abgedracht zu haben. Das wäre ihm auch vielleicht vollsommen gelungen, deun kein Pferd konnte ihm gerade da solgen, wo er den Bergkamm versließ. Cool's scharfes Auge hatte aber schon seine eigene Buchse auf des Flüchtigen Schulter und in diesem den berüchtigten Cotton ersannt: mit jedem Jolibreit Boden vertraut, seste er also gleich da, wo er sich besand, den Sügel hinab, jenem den Weg abzuschneiden, und Sander, der seinerseits ebensalls mehr Interesse an, dem Weisen als an dem Neger nahm, folgte dem kühnen Isger, so gut es geben wollte.

Run war der Beg, den Cotton eingefchlagen, allerdings fo wild verwachsen und felfig rauh, daß er für ein Pferd fast ungusgänglich schien. Cool aber, von Jugend auf an die rasenden Bärrenhehen gewöhnt, sah in diesem Ritt gar nichts Außerordentliches und folgte mit einer Nichtachtung seiner eigenen Gliedmaßen, die Sander mehrere Male dazu brachte, sein eigenes Pferd scharf einzzugesen. Das half ihm aber gar Nichts; die beiden Thiere schies neu einen Wettlauf halten zu wollen, und Alles, was ihm zu thun übrig blieb, war, den Sattel zu behaupten.

Cotton hatte wieder, durch die Unebenheit des Bodens begungitigt, einen kurzen Borfprung gewonnen; jest aber, wo eine etwas offenere Bahn den Pferden die augenscheinlichsten Bortheile gewährte, schien fich seine Flucht ihrem Ende zu nahern. Cook, ihm dicht auf den Fersen, rief ihm schon zu, sich gutwillig zu ergeben, oder er würde ihn wie einen Wolf über den Saufen schießen. Dabei hatte er die größte Mühe, Bohs zurückzuhalten, der sich immer und immer wieder auf den Flüchtigen werfen und ihn erfassen wollte. In dessen hand blitte aber ber schafe, und Cgot wußte

recht gut, daß sein waderer hund verloren gewesen ware, hatte er sich dem Berzweiselten auf Armeslange genähert. Aber auch Cotton fürchtete nicht die Buchse des Berfolgers, denn diesem blieb ja teine Zeit zum halten, viel weniger zum Zielen, und im Bald, vom Pferd herabzuschießen, ware einfuch eine weggeworfene Augel gewesen. Das Pferd gewann aber mit jedem Sprung an ihm und er sah, daß er in wenigen Secunden in der Macht seines Feindes sein muffe, wenn er nicht, das eigene Leben zu retten, das bes Berfolgers nehmen konnte.

Kaum drei Pferdelängen waren die Beiden noch von einander entfernt, da wandte sich der Flüchtling; sein Auge sprühte Feuer, die Buchse suhr mit Bligesschnelle empor und Cook's Leben schien verfallen, denn Cotton war ein ausgezeichneter Schütze. Die rasche Flucht aber hatte sein Blut in Aufregung gebracht — große Schweißtropfen perlten ihm Stirn und Bange hinab und trübten seinen Blick — wohl richtete sich das tödtliche Rohr auf den trostig herseisprengenden, aber die zitternde hand vermochte es nicht mehr fest und sicher zu halten — es schwankte hin und her, und als der Finger den Drücker berührte, zischte die Kugel harmlos an dem linken Schlaf des Jägers vorüber und durchbohrte noch den hut des ihm dicht fosgenden Sander.

Ein wildes herausforderndes Triumphgeschrei von Cool's Lippen verrieth, wie ganzlich erfolgtes der Schuß gewesen, und noch
einmal wandte sich der Berfolgte zur Flucht. Der Augenblick war
aber gekommen, wo sich sein Schickal entscheiden sollte. Cool
versuchte zwar zu schießen, sah aber ein, wie zweiselhaft in diesen
Berhaltnissen ein Schuß sein mußte, er ergriff also das leichte
Rohr am schlanken Lauf, hob es hoch empor und holte schon aus
zum gewaltigen und für den Flüchtigen dann auf jeden Fall verderblichen Schlag. Da blieb sein Pferd mit den Borderbeinen an
einer schwachen Beinrebe hängen, that noch, im Bersuch sich loszureißen, einen Sprung nach vorn, fturzte dann auf die Kniee nie-

Der und schlenderte Cool, ber in diesem Moment gar nicht auf sein Thier geachtet, sondern nur ben Feind im Auge behalten hatte, mit ber schon geschwungenen Baffe neben den rafch jur Seite schreden. Den Berbrecher nieder.

Das Blatt hatte fich fur ben jungen Mann gar traurig gemandt, benn er war in ber Sand eines nnerbittlichen Reinbes. 218 fich Cotton aber rafch gegen ihn wandte und tropig bem grimmig auf ihn einfahrenden bund ben Augriff magen wollte, tam - allerbings teineswegs in ber Abficht, als Cotton es furchten mußte -Sander berangefprengt. In Diefem mußte er naturlich nur einen neuen Berfolger feben; feine eigenen Rrafte waren aber erichopft taum vermochten die überfpannten Glieber ibn noch ju tragen, und nur der Trieb ber Gelbfterhaltung wedte noch einmal ben ichon faft erlofchenen letten Funten von Rraft und Energie. - Gr foleuberte feine leere Buchfe mit verzweifelter Rraft gegen ben beulend gurudfahrenden bund, ergriff bie, welche bem gefturgten Reiter entfallen mar, fprang einen ziemlich fteilen, von rolleuben Steinmaffen überfacten Abbang bingb, fab unten, daß ihm ber zweite Reiter nicht folge, und flob nun noch einmal, jest aber mit befferer Ausficht auf Rettung, ben letten bugelbamm nieder, in Das fumpfige Thalland binein.

Durch Cotton's Absprung von ihrer beabsichtigten Bahn, nahm er zwar auch zwei Berfolger von Dan's Fersen, dieser aber zögerte nichts desto weniger unschluffig, ob er seine Flucht wiet- lich allein versuchen, oder dem weißen Gefährten folgen solle, mit dem er ja noch gar keinen Plat besprochen hatte, wo sie sich, wenn getrennt, wiedersinden wollten. James ließ ihn aber nicht lange Beit zum Besinnen; die hufe seines wacern Boneps raffelten über die scharfen Steine heran und mit einem: "hurrah Du hund, jest bist Du mein!" flog er, die Buchse jubelnd emporgehalten, heran.

Inftinttmäßig manbte fich ber Mulatte wieber gur Flucht, mehrere, quervor über ben Beg gefturgte Fichten hemmten aber gleich darauf seinen Lauf, und wenn er fie auch in wilber haft übersprang, so boten fie doch bem nachstürmenden Pferde fast gar kein hindernis. Im keden Sape flog dieses darüber bin, und als der Unglückliche den Plick wandte, sah er seinen Berfolger kaum wangig Schritte hinter fich.

Da fiel — weiter unten am Abhang des hügels — ein Schuß, bort entschied fich vielleicht für feinen Gefährten der Sieg — das blieb auch seine lette hoffnung. — Nur zwei der Feinde waren hinter ibm — noch lag die Möglichkeit vor ihm, diese durch entschoffene Gegenwehr zurückzuhalten. Rasch sprang er also ein paar Schritte zur Seite, auf eine hochwichsige Fichte zu, und hier, — sein Pistol in Anschlag — Kellte er sich und rief, mit vor Austrengung und innerer Aufregung saft erstidter Stimme:

"Burud! ber ift ein Rind bes Tobes, ber noch einen zweiten Schritt gegen mich thut!"

Bater wie Sohn hatten lange genug in ben Balbern gelebt, um nicht an die Bahrheit dieser Drohung zu glauben. Beibe wußten aber auch jeht, daß ihr Opfer gestellt sei und nicht weiter könne, während fie seihft noch mit frischen Kräften ihm im Kampf wie Flucht begegnen konnten. Sich aber ganz nuglos als Ziel preiszugeben, siel keinem von ihnen ein. Roch aus den Indianisschen Kriegen her hatten sie sich auch deren Laktil angeeignet, und kaum sahen fie, daß der Flüchtling einen Baum annahm, so flogen mit Bligesschnelle ihre eigenen Pferde herum. Wie auf Commandowort sprangen sie gleichzeltig ans den Sätteln und zeider glitt eben so rafch hinter den ihm nächsten Stamm, um sowohl selbst gegen die seinliche Kngel gedest zu sein, als auch jede Beswegung ihres außersehenen Opsers überwachen zu können.

Dan nun, ber vielleicht glanbte, Diefen erften Augenblid benuten ju tonnen, um wieder turgen Borfprung gu gewinnen, wollte, als er taum die Manner abfigen fab, rafch binein in's Didicht. Bohl aber war es gut, daß er noch einmal ben Blid jurudwarf, benn ich nu lag bes alten Livelh Buchfe fo rubig wir in einem Schrands fiod auf ibn geheftet, und fast unwillfurlich fchmiegte er fich fchnell an ben Boben nieber, ber tobtlichen Augel zu entgeben.

"James!" rief der Alte hinter feinem Baume vor, "ber Rader halt fich von hier aus gut verstedt; ich tann nur die Mundung seiner Piftole sehen — wenn Du im Stande bift, ihn irgendwo unten an den Beinen zu erwischen, laß es ihm zukommen, aber hab' Acht auf Olch." —

"Rur keine Angft, Bater," — lachte ber Sobn gurud, — "er barf's nicht wagen, auf mich angulegen, benn ich liege fcon im Feuer, und wo er mir nur einen Joll breit Raum giebt, fist meine Rugel."

Rurze Zeit verharrten die Dreie in ihrer, gleich von Anfang an genommenen Stellung, denn auch die beiden Livelu's hatten den Schuß gehört und wollten unn, ohne das eigene Leben irgend einer nutzlosen Gesahr auszusetzen, erst einmal abwarten, welch Resultat Cool's Berfolgung gehabt, ehe fie selbst was Entscheis dendes unternähmen. Daß ihnen der Mulatte nicht mehr entzgehen konnte, wußten sie recht gut, und James sieß jest seinen laut gestenden Jagdschrei aus, der auch nicht lange ohne Erfolg blieb. Die Busche bruchen in jener Richtung, nach welcher der Weiße gestohen war, und Sander sprengte auf schäumendem Rosse durch das Dickicht.

Dan borte ebenfalls das Geräusch und bog fich etwas nach vorn, ju sehen, welch neuer Feind ihm dort erscheine. Da berührte des alten Lively Finger den Stecher, und der Schuß dröhnte durch den stillen Bald. Nun batte Lively aber keineswegs auf den Mulatten selbst gezielt gehabt, sondern nur ein, am Stamm loder hängendes Stud Rinde auf's Korn genommen, um den Flüchtling vielleicht zu erschrecken und zur Uebergabe zu zwingen, dieser aber, der wahrscheinlich glanbte, daß er durch seine vorige Bewegung irgend eine Blöße gegeben hätte, oder auch vielleicht von der absprins

genden Rinde leicht berührt wurde, sprang rafc und unwillfurlich nach vorn, vergaß aber babei gang, welch gefährlicher Feind ihn hier bedrohe. Mit Bligesichnelle richtete fich James' Rohr, und in demfelben Moment zudte auch der Strahl aus feiner ficheren Buchfe, während der unglückliche Mulatte, durch den Schenkel gestroffen, wehllagend zu Boden fürzte.

Diese Bunde ware nun allerdings nicht tödtlich gewesen, sons dern entsprach nur dem Zwed, "den Nigger zu sangen," wie es die Absicht der hinterwäldler gewesen war. Jest aber sprengte mit wildem Schreien, die blonden Loden wild um die Schläse flatternd, den seinen Tuchrod durch Dorn und Rebe zerrissen, die Flinte aber hochgeschwungen in der hand, Sander auf den Schauplat, warf sich neben dem verwundeten Mann vom Pserde und schmetterte ibm auch schon im nächsten Moment den schweren Kolben auf den Schädel nieder, daß er nur noch kaum den Arm zum Schutz emporwersen konnte und dann, von dem gewaltigen Schiag bestnnungsios, zusammenbrach. Sander aber, das mit keineswegs zufrieden, holte schon auf's Neue aus; jeht aber hatte auch James den Platz erreicht, und warf sich ihm entzgegen —

"balt Sir, halt, fag' ich - ift bas bei Euch Sitte, einen Menfchen ju mighandeln, wenn er verwundet am Boden liegt?"

"Die Pest über den Schuft!" schrie da mit heiserer Stimme Sander, und versuchte sich von dem jungen Manne loszumachen; — "last mich dem Buben den Schadel einschlagen, Mann, oder wollt Ihr einen von der Bande entsommen lassen, während Euer eigener Freund unten in der Schlucht durch's herz geschossen liegt?"

"Bas? — Coot?" rief James entfest und ließ ben Arm bes jungen Bofewichts frei, ber raich bie fchwere Baffe gum britten Male hob und ichon mit zornbligenden Augen die Stelle erfah, wo er fie am tobtlichften einsenken tonne. Indeffen war aber auch ber afte Lively, nicht so flint mehr auf den Fußen als sein Sohn, herangekommen, riß ohne Beiteres die Schrotflinte aus des Busthenden hand und warf sie weit von fich, trat dann zwischen ihn und ben bewußtlosen Mulatten und rief ärgerlich:

"Gottes Lob, Sir, wenn Ihr mit Gentlemen auf die Jagd reitet, so betragt Euch auch wie ein Gentleman. Der Gefangene hier ist unser und wir wollen ihn schon deshalb lebendig behalten, um über Manches, was uns hier weggekommen ift, Aufschluß zu boren." —

"Er hat aber Eueren Rameraden ermordet," rief Sander baggegen.

"Der kommt ba eben über den Berg herüber," erwiderte ber Mte ruhig, und in der That kam auch Cook, der den Schuß geshört hatte, ju Fuß und mit blutender Stirn, seine eigene Buchse aber in der hand, über den niederen hügelkamm, der sich hier wellensörmig nach Nordwesten hinauf zog. Cook wollte jest aber vor allen Dingen wissen, weshalb Sander ihm nicht besser beigestanden und den Fluchtigen mit seiner Schrotslinte wenigstens in die Beine geschossen habe. Sander behauptete dagegen viel zu weit entsernt gewesen zu sein und sagte, er hatte ihn selbst von der Rugel tödtlich verwundet geglaubt."

"Dann war's allerdings recht freundlich, mich so allein zwischen den Steinen liegen zu lassen," brummte Cook. — "Doch wahrhaftig — dort liegt der Mulatte — ist er todt?"

Mit wenigen Worten ergablte er nun den hergang seiner Bersfolgung, und wie ihm ungludlicher Beise im entscheidenden Mosment das Pferd gestürzt sei. Weiter nachzusehen blieb nuplos, da Bobs wol der Spur eines Mulatten, keineswegs aber der eines Beißen gesolgt ware, wenn er noch überhaupt hatte laufen konnen. Der Schlag namlich, den der Flüchtling gegen ihn geführt, als er an ihn auspringen wollte, hatte seine Schulter und sein Ruckgrat getroffen, so daß er, wenn ihm auch vielleicht kein Knochen bes

fchibigt war, boch kaum mehr von ber Stelle tonnte und mit ans genfcheinlicher Anstrengung und Bein hinter feinem herrn ber bintte.

Sie beschloffen alfo, ben Reger vor allen Dingen mit nach Saufe ju nehmen, bas ihnen auf jeben Fall naber als Belena lag, und bort bas Beitere zu bereben.

James' Rugel war dem armen Teufel oben durch den rechten Schenkel gegangen und er blutete start. Der Kolbenschlag schien aber viel gefährlicher für ihn geworden zu sein, denn sein rechter Arm, den er der niederschmetternden Wasse entgegengehalten, war dicht über dem handgelent abgebrochen, und das Blut quot auch in dunklen, langsamen Massen aus dem schwarzen Wollenhaar an der rechten Seite seines Kopses hervor. Der alte Lively verband ihn nun zwar so gut es gehen wollte, der Mulatte gab aber kein Lebenszeichen von sich; nur das schwache Schlagen seines herzens verrieth noch, daß er athme, und sie konnten ihn nicht anders transportiren, als vermittelst zweier Satteldeden, die sie zwischen die Pferde Cooks und des alten Lively ausspannten und so eine Art Trage bildeten, mit der sie speicisch nur entsehlich langsam über den rauhen Boden vorzurüden vermochten.

James jedoch erklarte, den entflohenen Weißen biesmal nicht so leichten Kaufs bavon zu lassen, sondern auf seiner Fährte bleiben zu wollen, so lange ihm das irgend möglich sei. Er bat also nur noch seinen Vater, ihn bei den Damen zu entschuldigen, da dies eine Sache von Wichtigkeit sei und nicht ausgeschoben werden könne, schulterte dann seine Buchse, warf sich auf sein Pferd und solgte, so rasch es ihm seine Scharsbild, ja und felbst der Inftinkt des Jägers gestattete, den Spuren des Weißen. Dieser mußte übrigens verwundet sein, da er an mehreren Orten Blutsteden sand. An einem Stein aber, wo er sich, wahrscheinlich keine Berfolger mehr fürchtend, verbunden hatte, hörten diese auf, und dem jungen

Mann blieb es fest überlaffen, da eine Fichrte zu erkennen, wo das Auge des Laien nur noch eine Wildniß gesehen haben wurde, die nie ein menschlicher Fuß berührte.

## III.

## Bolivar. - Marie's Mucht.

In derselben Zeit etwa, wo Lom Barnwell von helena abstieß, um in Montgomerys Point Borerkundigungen einzuziehen und das Flaatboot am nächsten Morgen wieder zu treffen, schoß auch aus den tief überhängenden Beiden der Insel ein kleiner schmaler Kahn in die Strömung des Mississphihippi hinaus und hielt dem Arkansischen User zu. Zwei Personen saßen darinnen, der Neger Bosivar und der Mestigenknabe Olyo — und der Erstere handhabte die beiden Ruder, in die er sich aus allen Krästen hineinsegte, während der Andere in nachlässig vornehmer Stellung hinten im Stern des kleinen Bootes lag und das leichte Steuer regierte.

Er trug eine einfache graue Livree und zwar nur in Jade und Beinkleid bestehend, beren Rabie mit carmoisinen Schndren beseit waren, eine eben soche Müge lag neben ihm, seinen Kopf aber schützte ein großer breitrandriger Strohhut gegen die sengenden Sonnenstrahlen. Bolivar dagegen schien diese um so weniger zu achten, ja im Gegentheil sich eber behaglich darin zu sühsen, denn er hatte hut, Jade und hemd abgeworfen und nur die weisten grauleinenen Beinkleider anbehalten, so daß die Sonnengluth unmittelbar auf seine muskulösen seuchtsammtnen schwarzen Schulstern herabbraunte. Im Kahne lagen mehrere starke Bleitafein, über

Die zusammengelegtes Leinen - vielleicht ein Sad - hingewors fen war.

Ein gar freundliches Berhaltniß mußte aber zwischen ben Beisben, dem Manne und dem Anaben, nicht obwalten, denn der Neger blidte, ohne ein Wort mit seinem Gefährten zu wechseln, murrisch vor sich nieder, wahrend Olyo, wie zum hohn, eines der sogenannsten Riggerlieder pfiff und dabei spöttisch lächelnd über die dunklen Glieder des Aethiopiers hin nach dem breiten Waldstreisen sah, dem sie sich mehr und mehr nacherten. —

Der Knabe Olvo war namlich ein Meftige - von weißer und Indianischer Abfunft - was ibn, ben Rordameritanischen Anfichten nach, weit über ben Reger ftellte. Ohnebies murbe er aber auch noch von feiner ichonen Gebieterin vor allen Anderen wie ein vergogenes Rind begunftigt, fo bag er fich felbft gegen bie weißen Manner ber Infel, wenn nicht berrifd, boch jedenfalls tropig und unfreundlich benahm. Reiner liebte ihn beshalb, und nur Die Schen vor bem Cavitain wohl, hielt die wilden Burichen gurud, bag fie nicht ben Favoriten feines Beibes einmal recht berb und nachbrudlich guchtigten. Bolivar aber, ber ale ber einzige Reger, und baber unter bem Anaben ftebend, beffen Tyrannei fcon mehrere Dale batte ertragen muffen, ohne weber von Relly felber Benugthuung, ja bei Beorgine felbft Bebor ju finden, nahrte einen finftern bag gegen ben jungen leichtsinnigen Burichen, und wol nichts Gutes mochte es biefem prophezeihen, bag ber Blid bes Aethiopiers manchmal, und wenn auch nur fur Secunden, mit einem wilben, triumphirenden Lacheln auf bem iconen Antlig bes fdmarglodigen Anaben rubte.

Endlich brach Bolivar bas Schweigen und brummte, mabrend er eine turge Reit mit Rubern einbielt:

"Steuert, jum Donnerwetter, gerade, ober lagt's gang fein ber henter foll eine folche Arbeit holen, wo man einmal im rechten und einmal wieder im linten Ruder liegen muß, weil's bem jungen halten - 's ift tein Rinderfpiel, in folder Sige ju rubern."

"Deinen Teint wird fie Dir wenigstens nicht verberben," spottelte der Restige — "aber, Ruhe da vor dem Mast. — Es tann oder
muß Dir vielmehr gleich sein, ob Du ein paar Ruberschläge mehr
thust oder nicht. Unship your star board whoel — horst Du,
Boltvar — Du solft mit dem rechten Ruber einmal aufhören —
holztopf, versteht den gewöhnlichsten Dampsboot-Ausdruck nicht."

"Bir durfen nicht fo boch oben landen," erwiederte finster ber Reger — "seht Ihr bort weiter unten den hellgrunen Fled? — es ist gerade da, wo der Rohrbruch bis vorn an das Ufer läuft; dort geht eine kleine Bayou hinein, und da wollen wir das Boot lassen; also steuert jest ordentlich, oder laßt das Ruder ganz liegen."

"on hu hu — alter Brummbar," fpottelte ihm der Anabe nach — "wenn ich nun nicht will? — he? aber meinetwegen, besto eher werde ich Deine haßliche Gefellschaft los; so habe denn dieses eine Mal Deinen Billen. Bo find' ich das Pferd?"

"3ch zeig' Euch ben Plat, wenn wir hintommen."

"Und die Strafe?"

"Reine fünfhundert Schritte westlich von dort."

"Führt feine rechts ober links ab?"

"Reine" - fagte der Reger dufter - "habt feine Angft, Ihr tonnt ben Beg nicht verfehlen."

Dipo schien beruhigt und regierte von da an das Steuer tegelsmäßiger. Bolivar aber überstog jest forschend mit den Bliden die weite Flache des Stroms, die er von dort aus übersehen konnté. Nichts ließ sich erkennen, als drei oder vier Flatboote, die langsam und träge mit der Fluth stromab kamen. Das kleine Boot gerielh jest in die stärkere Strömung, die dicht am User hinschoß, und Bolivar ruderte aus Leibeskräften.

"Baltet ein flein wenig mehr ftromauf," - rief er bem Rnaben

gu - "noch mehr - fo - die Fluth reißt und fonft unter jenen Baumwollenholzbaum."

"Der Fluß steigt!" meinte der Mestige, während er auf die rasch vorbeitreibenden gelben Schaumblasen sab. — "Run, Zeit ist's auch — die Missouri-Wasser haben dieses Mal lange auf fich warten lassen. Aber halt, Bosivar — halt, sag' ich — verwünschter Nigger, Du führft mich ja mitten in die nassen Susche hier hineln," rief der Kleine plöglich, als der Reger scharf in die schmale Mündung der Bahon hielt, die von tief in das Wasser hängenden Reben und Manken sast verschlossen war. — Bolivar schien den Rath aber nicht zu achten. — "Wirst noch naffer werden," murmelte er vor sich hin, und im nächsten Moment warf er mit schnellem Nuck die Rusder aus ihren Ruberlöchern in das Boot, während dieses, durch die lette Anstrengung pfeilschnell vorwärts getrieben, rasch in das grüne Gewinde hineinglitt und dahinter verschwand.

Bas bedeutete jest jener icharf abgebrochene, wilde, freischende Angftichrei? jenes turge, aber vergweifelte Ringen? - Die Schlinggewächfe erzitterten und aus ber Bavou vor brangten fich furge fleine Schlagwellen, als ob ba brinnen irgend ein großer Fifch Das Baffer veitiche. - Rein Laut aber murde mehr gebort - Die Reben borten endlich auf ju fcmanten, bas Baffer berubigte fich wieder und mehrere Minuten lang berrichte ein lautlofes, unbeimli= des Schweigen. — Endlich theilten fich bie Bufche — ber Rahn glitt baraus bervor und binten barin ftand ber Reger - allein. Sein ganges Aussehn mar wild und verftort und fein Antlig hatte 'eine graue Afchenfarbe angenommen - er ftrich fich bie wirren Bollbuschel aus ter Stirn und blieb, als bas Boot langsam mit der Stromung binabtrieb - mehrere Secunden lang tief Athem holend ftebn. Endlich marf er einen ichenen tropigen Blid nach bem grunen Didicht gurud, bas er eben verlaffen batte, griff bann wieder zu den Rudern und arbeitete fich langfam am Artanfischen

Ufer hinauf, um meiter oben, quer burch nach ber Infel guruchfalsten gn tonnen.

Rur einmal hielt er unterwegs an, und gwar, vor ber Stros mung gefchutt, bicht binter einem bort in ben Strom gefturaten Baum, an beffen Aeften er feinen Rachen auf turge Beit befestigte. Sier wufd er fic ben Obertorver, ichenerte einzelne Theile bes Bootes aus und jog bann fein bemb und feine Jade an. Als er Die Jacke aufnahm, fielen zwei barunter geschobene und ichon vergeffene Briefe in's Boot binein. Bolivar tonnte awar nicht lefen, aber bennoch betrachtete er die Abreffe bes einen mit großer Aufmertfamteit - es war ein Blutfled barauf. Dit bem breiten ans gefeuchteten Ringer versuchte er ibn wegguwischen, boch bas ging nicht, der Fleden wurde nur noch größer und haflicher. Er hielt ben Brief jest ein vaar Secunden in der Sand, und ichien nicht übel Luft ju haben, ihn über Bord ju werfen. Er brebte ibn bald rechts, bald lints, dann aber, als ob er fich eines. Beffern befanne, trodinete er bie feuchte Stelle mit bem Mermel feiner Jade fo gut es geben wollte, und fcob die beiden Schreiben in Die weis ten Tafden feiner Beintleiber.

Schon wollte er das Tau wieder idfen, das den scharfen Bug des Fahrzeugs noch schäumend gegen die unruhigen kleinen Bellen anzog, da siel sein Blick auf den Platz, wo der Knabe vorher gessessen, und auf dessen dort zurückgelassen Rütze. Er trat ein paar Schritte vor, nahm sie auf, und sah sich rings im Boote nach Etwas um — der Sack und die Bleiplatten waren verschwunden — im Boote lag weiter Nichts als die beiden Ruder und sein eigesner Strobhut.

"Berdammt", murmelte er vor fich bin — "bab' ich benn gar Richts?" — mit ben handen befühlte er fich am gangen Körper. Da traf feine suchende hand einen harten Gegenstand — es war fein großes, breites Meffer — eine schwere massive Klinge mit ges wöhnlichem braunen Holggriff und einer kleinen Kreusplatte daran,

bie Sand vor bem hineinrutiden gu bewahren. Er betrachtete es einen Augenblid, bann murmelte er leife vor fich bin:

"Bol's ber heufer — von dem Zeug giebt's brüben noch mehr und besser Baare — bas hier mag feine letten Dienste verrichten."

Und damit fpieste er die kleine Muge auf den fpigen Stahl — brudte fie bis dicht unter das heft und hielt fie mit ausgestrecktem Arm hinaus, über das Baffer. Im nachsten Moment sprigten die Wellen empor und schlossen fich augenblicklich wieder über der tief hinab tauchenden Waffe.

Der Reger ruberte langfam gur Infel gurud.

Dort ging's aber heut' gar wild und luftig zu; reiche Bente war am vorigen Tage eingekommen, noch reichere wurde in Kurgem erwartet, und die Führer hatten Beide die Infel verlassen, was Bunder dann, daß sich dieses wüste Bolt zügelloser Bollerei überließ und jest nur noch mit Mühe von dem fast allein nüchterenen Beter im Zaume gehalten werden konnte. Bieder und immer wieder mußte sie dieser vor den Folgen warnen, wenn vorüberssabrende Boote den Lärm hören sollten. Die Schaar war sast nicht einmal mehr da mit einzuschüchtern und behauptete, das sei schon oft vorgesallen, und kein Flatbootmann wurde darin etwas Außerordentliches sinden, wenn er Lärmen und Geschrei auf irgend einem sonst unbewohnten oder ihm wenigstens unbekannten Plate höre. Ueberdies könne ja doch keiner landen, dafür wäre gesorgt.

Peter, der sich nicht anders zu helfen wußte, hatte schon mehrere Male des Cavitains Frau zu bereden gesucht, zwischen die Trunkenen zu treten und sie zur Ordnung anzuhalten, diese-aber tröstete ihn fortwährend mit Kelly's baldigem Erscheinen, und immer wiesder umsonst verschwendete er Bitten und Drohungen an die zügelsiose Baude.

Da landete Bolivar, verbarg seine Jolle und betrat den innes

ren, von den Gebäuden eingeschlossenn Raum, wo er mit wildem Jauchzen von den Zechenden begrüßt wurde. Run war der Reger sonst allerdings eher murrischer, verschlossener Natur, und hielt sich am liebsten fern von den Beißen, die ihn doch stets seiner hautsfarbe und Abstammung wegen verachteten. heute aber, in seiner jezigen Stimmung und Aufregung, sam ihm ein solches Treiben gerade gelegen. Seine Augen glanzten in lebendigerem, wilderem Feuer, und mit einer Art Schlachtschei — wer weiß denn, ob er nicht in dem Augenblick an die tollen Kampse in Kongo oder Guinea zurüddachte — ergriff er die dargereichte Flasche und schien sie im wahnsinnigen Rausche leeren zu wollen.

"Salloh!" rief aber da ein langer Bursche aus Illinois — "halloh, mein Turgen Buffard, willft wol den Brunnen auf einen Ausat austrinten? Abgesett, Schneeherzichen, abgesett und Athem geholt, nachher tann man auch noch ein vernünstiges Wort mit zur Unterhaltung beitragen."

"Die Best auf Cuere Unterhaltung," brummte ber Reger, "Cuer Brandy ift mir lieber — aber gebt her die Flasche — er schmedt. Bo habt Ihr den wieder aufgegabelt. Aus den nords lichen Staaten, wie?"

"Sahaha — die braune Chocolatentafel hat eine fuperfeine Rafe" — lachte ber Minoifer, "wittert den Braten auf Tischlänge — weiß, daß wir ganz fürzlich ein toftbares Nordboot gekapert haben, und ift nun so verdammt scharffichtig zu ergründen, daß dieser vortreffliche Pfirsichbrandy aus dem Norden kommt. Aber, Schätzchen, Du mußt auch Kunftstüde machen, wenn Du trinken willft, mußt Dir Dein tägliches Brod verdienen, auf daß Dir's wohlgebe und Du lange lebest auf Erden."

"D gebt mit Euren Narrheiten zum Teufel, Corny, gebt bie Flasche, sag' ich, mich burftet — nein? ei so behaltet Euer Gefoff und fahrt zur Solle — 's wird wol noch anderer aufzutreiben sein." Und damit wandte er sich ab, und wollte zu feinem eigenen

kleinen Wohnhause, das dicht an das seines herm angeschmiegt ftand, gehen. Corny vertrat ihm aber den Weg, und mahrend er ihm mit der linken hand die bis dahin verweigerte Flasche vorhielt, erfahte er mit der rechten seinen Arm und rief:

"halt da, meine Alabasterkrone, so kommst Du mir hente Abend nicht fort — ich habe den Burschen hier — Gelbschnäbel, Bolivar, die eben aus den Budepestaaten herauskommen, elende erbarmliche Poosicr nur — von Deinen Schädelfähigkeiten und Ropfarbeiten erzählt — nicht hirnprodukte, Bolivar, sondern reine Schädelmanusactur. — Beist Du wohl, alter Bursche, wie Du uns neulich mit der Stirn den Kase durchgeschlagen hast? Denk Dir, die Lumpe hier wollen mir das nicht glauben — Landratten die es find — ich habe um zwanzig Dollar mit ihnen gewettet, Schneeball; willst Du sie mir verdienen helsen? halbyart, mein Silberfasan!"

"Ich war' gerade heut' Abend ju solchen Albernheiten aufgelegt," knurrte der Neger, — "— die Pest auf Euere zwanzig Dollar, ich habe heute mehr Dollar verdient, als Ihr in Eueren hut schutten konnt — zwanzig Dollar — bah!" — und er schlug dem Beißen ein Schnippchen, und wollte sich von ihm tosmachen. Der aber, nicht gesonnen, den einmal Gesaften sobald wieder loszulassen, hielt nur um so fester und rief, während er den Uebrigen einen von dem Reger unbemerkten schlauen Blid zuwarf, und nach Etwas an seinem Körper umberfühlte:

"hier, Bolivar — hier, meine zudersuße Puderquafte, meine liebenswurdige Theerofe — hier sieh einmal, was fagft Du ju dem Mefferchen, ab? verlohnte es fich benn der Mube, eines folchen Prachtftude wegen einmal einem Freund gefällig ju fein?"

Die Uebrigen brangten jest auch auf Bolivar ein, und wasrend Einige von ihnen ihn bestürmten, lachten Andere und riefen: er wisse selber am besten, daß er es nicht tonne, deshalb sei er auch so bereitwillig. Bolivar dagegen, ohne fich weiter um hohn oder Bitten zu tummern, griff nach bem Messer und heftete ben funkeinden Bild auf den herrlich vergierten Stahl. Es war ein turfifcher Scimitar — Gott weiß wo erbeutet, auf jeden Fall aber leicht gewonnen — mit matigruner gewässerter Klinge und toste barem, golde und filberegeschmudtem Griff — eine Baffe, die ein Sultan hatte tragen tonnen.

Bare er nuchtern gewesen, so mußte er Berbacht schöpfen, weshalb ber wilce Bootsmann so werthvollen Breis auf eine geringe Bette setze; so aber, burch bas rafch hinabgeschüttete feurige Getrant erregt — gerade einer Baffe bedürftig, schien er fich plotz-lich eines Bessern zu besinnen. Er blidte mit ben rollenden Augen rasch im Kreise umber, jauchzte dann, den alten Strohhut weit in die Ede zurudscheudernd, laut auf und schrie:

"hurrah, meine Burfchen — der Genickfanger ift prachtig — Bolivar will Euch zeigen, wie man fich in einen "Bestlichen Reserve-Rafe" hineinarbeitet. huffah — wer will noch mehr dagegen seben?"

Ein wildes Getümmel entstand jest, Ales brangte und schrie durch einander, und Bolivar, mitten zwischen den Uebrigen, die blanke Waffe gezogen, das dunkle Gesicht mit den weißen rollenden Augen und den Effenbein-Jahnen, tangte in phantastisch erasenden Sprüngen einen Jim Crow, mahrend er mit gellender scharfer Stimme die Melodie dazu sang:

"Dreht Euch nur Ihr Riggers — breht Euch nur im Ring; Dreht Guch nur und wendet Guch und höret, was ich fing' — Singen will ich Guch ein Lieb vom brannen Bill und Joe, Und ieresmal beim letten Bers, ba fpringe ich Sim Crow!

Und mit einem Lon auf der letten Sulbe, ber burch Mart und Bein drang, tangte er, unter tem Beifallsruf der jest einen Kreis Bildenden, den beliebten und von ihm mit bewundernswerther Muskelkraft ausgeführten Regertang, während er mit haden und Beben den schneller und immer schneller wirbelnden Takt dazu schlug.

"So haltet jum Donnerwetter die Mauler!" rief jest Beter, noch einmal zwischen fie springend, während er den Reger bei den Schultern faste und ihn zu beruhigen suchte; "heilige Dreifaltige leit"— Peter schwur nur dann bei etwas heiligem, wenn er-wirts lich ernstlich wuthend war — "'s ist ja um rein toll zu werden. Bollt Ihr uns denn die Rachbarschaft mit Teufels-Gewalt auf den hals ichreien?"

"Bar eirmal ein Nigger" — jauchte Bolivar, indem er, tros dem Gegendrud — immer wieder wie eine niedergedructe Stahls feber emporschnellte —

"Bar einmal ein Nigger — gar ein großer Mann, Hatte gelbe Hofen und auch gelbe Stiefeln an, Aber seinen hut dabei, den trug er etwa fo, Und jedesmal beim letten Bers, den tangte er Sim Crow Hurrah hoh!"

"Bravo — bravo!" fchrie die Schaar — "Beter foll auch tangen — hurrah fur Beter!"

"Ruhig, Ihr Kreugfroten, Ihr — ruhig, fag' ich," tobte Beter dagegen, und machte faßt noch mehr Larm als die Uebrigen; der Illinoifer aber brachte den Saufen wieder auf das frühere Thema gurud.

"Den Rafe ber!" rief er - "ben Rafe ber - Bolivar will ibn dinefisch begrußen - bringt einen Rafe." -

Einige liefen augenblidlich fort und tamen bald mit einem ber sogenannten "Bestlichen Reserve-Rase" jurud, die in den nördlichen Staaten, besonders in Ohio und Pennsplvanien, sehr viel bereitet und nach dem Suden verschifft werden. Es find große runde Kase, etwa zwei Fuß im Durchmesser und vier bis funf Joll start, mit gewöhnlich dunkelgeiber zäher Schale, so daß der Kase etwas unsemein Clastisches hat. Ein gewaltiger Schlag gehört denn auch dazu, einen solchen Kase so zu treffen, daß sich die Schale in der Mitte bricht, denn gewöhnlich weicht sie vor dem Stoß wie Gummi

elasticum jurud. Bolivar hatte dieses Aunststud aber schon mehrere Male gemacht, und war seines Erfolges ziemlich gewiß. Ueberhaupt zeichnen sich die Reger durch eine entsehlich harte Dirnschale aus, die sie ja auch oft selbst unempsindlich zegen ihre stahlharten Kriegsstenlen macht, deren Schlag den Schädel eines Beißen wie eine Eierschale zertrümmern müßte. Im Ringsampf benutzt der Afristaner ebenfalls die Stirn fast mehr als die Faust, und sucht hauptssächlich seinen Gegner zu erfassen und mit dem eigenen Bordersopf zu Boden zu schlagen. Zwei mit einander ringende Reger geben sich daher oft Stöße, die wie das Zusammenrennen zweier Midder weit hinausschallen, und dem Weißen beim bloßen Jusehn Kopfschmerz verursachen. Der Illinoismann, der den Reger nicht recht leiden konnte, hatte ihm aber etwas ganz Anderes zugedacht und beredete sich jest schnell flüsternd mit einigen Anderen.

Indessen hob ein junger Bursche ben Rase mit dem Rand auf eines der an der Band hier ausgestellten Juderfässer, Bolivar aber, der indeß der Flasche noch immer wilder und unmäßiger zugesprochen hatte, woran ihn die Anderen auch gar nicht verhinderten, machte noch ein paar Luftsprünge, schob sein, schon im Boraus beanspruchtes Messer in den Gürtel, faßte dann den Rase mit beis den martigen Fäusten, zog den Ropf, so weit er konnte, zuruck — und schlug nun mit seiner Stirn mit solch unwiderstehlicher Gewalt auf die zähe Rinde, daß diese borft, und sein krauses Wollhaar in die weiche innere Masse eindrang.

Ein donnernder Jubelruf seierte den Triumph des Afrisaners, ber ben Rase in die Sobe bob und ihn hohnisch lachend vor die Füße der Jauchzenden warf.

"Da — ihr Budra's," rief er babei, — "da habt Ihr Cueren Quart — in ein solch breiweiches Ding fahrt Bolivar mit ber Rase hinein."

"Das ift auch nur Quart!" fchrie ba ein fleiner Goofier, in-

dem er fich durch die Nebrigen vordrängte — "mit einem ordendlichen Indianatafe folltest Du das bleiben laffen — Rugbutte!"

"Bas?" tobte dagegen ber von Illinois an, "bleiben laffen —? Bolivar bleiben laffen? Ihr verfümmerten hoofters da oben in Eueren holzländern wollt wol 'was Apartes haben, beh? — her mit dem Indianatäfe — hier find fünf Dollar für einen — bringt den zähesten, den Ihr finden tonnt, und sest nacher, was Ihr wollt, ich halt' es, daß Bolivar's Cisbrecher eben so leicht hineinfährt, als ob's eine New-Borfer Damenhutschachtel ware. Hurtah Bolivar, nicht wahr, wir find die Beiden, die's der Bande zeigen tonnen?"

"hurrah!" schludte Bolivar, beffen Augen schon anfingen glafern und stier zu werden — hurrah — bringt einen von Eneren verdammten hoosterkasen — ber damit sag' ich — hier ift bas Kind, das ihn vernichten und bis in die Mitte nachster Woche bineinstoßen kann — wo ist der hoosterkase?"

"hier, herzchen!" sagte da der kleine Indiana-Mann, mahrend er einen neuen Kase brachte und auf eine flache, dicht an der Wand lehnende Kifte fiellte — "fo, den versuch, und wenn Du in den auch bineinfabrik dann nenne mich einen Dutchman."

"Suffah — hier tommt Bolivar," jubelte ber Reger, und wollte fich schon, wie ein Widder, auf bas neue Ziel flurgen, hieran aber verhinderte ihn für den Augenblick Corny und rief: —

"Salt, mein Schneekonig — ben Rafe hab' ich eben für theueres Geld gekauft, und möchte nicht gern einen Theil Deiner Bollverrude als Angedenken barin aufbewahrt, nachher zwischen die Zahne bekommen — benn daß Du mitten burchfahrst, ift gewiß. — So — laß mich nur erft bas handtuch hier barüber beden; nachher magst Du wie Gottes Gericht zwischen die Maden fahren."

"Ded't ein Zuch barüber!" janchzte ber Reger, mabrend fich bie . Uebrigen um ihn sammelten und feine Ausmertfamteit ablentten. Corny aber marf ben Rafe fchnell bei Gelte und beb bagegen einen

fleinen, gang beffen Umfang habenden Schleifftein rafc an seine Stelle, ben er mit dem breiten handtuch überhing, — "bedt ein Tuch barüber, wenn Ihr teine afritanische Bolle brauchen tonnt."

"Aber er darf ihn auch nicht mit ben Sanden aufaffen!" schrie ba der kleine Goofler — "hol' ihn der Teufel, er drudt ihn an der Seite ein, nachher muß er in der Mitte wol plagen." —

"Sohoho" jauchzte der Reger und schlug eine wilde Lache auf, — "hoboho — meiner Mutter Sohn wird's Euch zeigen, wie man westlichen Kase auschneidet, — Plat da, Ihr Butra's, Plat."

> "Benn ich bann am Sonntag — zu ber Liebsten geb', Bring' ich bunten Kaltso und Kaffee ihr und Thee, Kuffe sie bann auf ben Mund und mach' es grade so, Und jebesmal, nach jebem Lus, da springe ich Sim Crow."

"hurrah für alt Birginny!" und mit jurudgezogenen Elbogen, ben Ropf vorn niedergebogen, bie Augen geschlossen, sprang er hoch in die Sobe, und flog im nächken Augenblid — während ihn die llebrigen in erwartungsvollem Schweigen umftanden, mit fürche terlicher Gewalt gegen den verbullten Stein.

Der Schlag hatte einen Ochsen zu Boden werfen muffen, und Bolivar stürzte denn auch, wie von einer Kanonentugel getroffen, hinterrucks auf die Erde nieder, wo er mehrere Secunden lang, von Keinem unterstützt, wie todt liegen blieb. Endlich aber, von dem sauten Jubeln der Schaar wieder einigermaßen zum Bewußtsein gesbracht, richtete er fich langsam empor, und schien im ersten Anfang nicht recht zu begreifen, was das Ganze bedeute, auf wessen Ansten dieses convulsivische Gelächter den Raum erschüttere und was eigentzlich mit ihm selbst vorgegangen. Der Kopf mochte ihm aber wol wirdeln und dröhnen, denn er drückte beide träftige Fäuste sest gegen die Schläse an und schloß eine Weile die Augen. Dann aber, als er den Blick wieder ansschlug, siel dieser gerade auf den noch an der Wand schnenden Schleistein, von dem das Tuch durch Serftäder, Fiuspiraten. II.

ben Stoß herabgeriffen war, und überrafcht und verftort fab er bie Ranner im Rreife an. Das machte jedoch auf bie wilbe Schaar eine noch viel tomifchere Birtung, und betaubendes Gelachter fcallte ibm von allen Seiten entgegen.

Bolivar, ber fich bier allein verachtet und verfpottet fab, unt jest leicht begriff, welcher Streich ihm gefvielt fet, ftand mehrere Se: cunden lang mit Born und Buth bligenden Augen und feft auf ein: ander gebiffenen Bahnen ba, bis ihm Corny noch fpottend in ben Beg trat, und ibn frug, ob er nicht glaube, die Gooffertafe feien gu febr in ber Sonne getrodnet. Da murbe es ihm flar, wer ber Anftifter bes gangen Streiches fei, und ehe nur Giner an Gefahr bachte, ober fie verbindern tonnte, fuhr ber Reger wie ein abgefcoffener Pfeil auf den Matrofen gu und hatte ben überrafcht Burudprallenden im Ru, und wie ber Banther feiner Buften, mit ben Bahnen an ber Reble gepadt. Bol fprangen bie Rachfiftebenben bingu, ben Rasenden von feinem Opfer hinweggureißen. Feft, feft hielt er biefes aber umtlammert, und als es ihnen endlich gelang, fturate Corny blutend in Die Arme feiner Freunde gurud.

Der Reger wehrte fich jest mit verzweifelter Buth gegen Die Hebergabl und versuchte besonders bas Deffer ju gieben, bas er im Burtel trug. Daran verhinderten ihn aber Die Biraten, warfen thn ju Boden und banden ibm Gande und Ruge; ja ein Theil berfelben, und befonders Corny's Freunde, ichien nicht übel Luft gu haben, fonelle Gerechtigfeitepflege ju uben und ibn an Ort. und Stelle au ftrafen, baf er Sand an einen Beifen gelegt.

Peter, der fein Beftes versucht hatte, die Tobenden gu befanfe tigen, und nun wohl einfab, feine Dacht reiche nicht aus, manbte fich noch einmal an Georgine und bat fie den Sturm an befchmo: ren, er ftebe fonft fur Richts. Bon vorbeifahrenden Alatbooten batten fie allerdings wenig au furchten - es tonnten aber auch Bager an ben gegenüberliegenden Ufern fein, und ber Bind webe gerade nach Arfanfas binüber. Er verficherte ihr dabei, wie ihm Relly felbft gang besonders aufgetragen habe, jeht, da fie am Biel ihrer Bunfche ftanden, Rube zu halten und jede unnöthige Gefahr zu vermeiben. Riemand anders aber als fie felber fei in biefem Augenblid im Stande, dem roben haufen zu imponiren.

"Und Marie bier?" frug Georgine.

Das arme Madden tauerte bleich und thranenlos in der einen Ede — fle hatte am vorigen Rachmittag mehrere Male versucht das haus zu verlaffen, Georgine fle aber flets taran verhindert, wahrend diese felbst oder der Mestigenknabe oder auch Bolivar fle fort- während im Auge behielten. heute Morgen war fle noch nicht von ihrem Plate aufgestanden und schien ihre Umgebung nicht zu beachten, ja fie kaum zu wissen.

"Bleibt indeffen ruhig hier figen," rief ber Rarbige, während er einen marrischen Seitenblid auf die Ungludliche warf. — "Es fehlte auch noch, daß uns die im Bege ware."

Bildes Gebrull ichallte in diesem Moment von den truntenen Bootsleuten herüber; Georgine raffte schnell ben neben ihr liegens ben Shawl um fich her und trat gleich darauf ernft und drohend zwischen die Schaar.

Rein Bunder war es aber, daß selbst die Robesten scheu und ehrerbietig vor ihr jurudwichen und der Larmen, wie durch ein Zauberwort gebannt, verstummte. Die hohe edle Gestalt des schönen Beibes blieb stolz und gebieterisch dicht vor ihnen stehen — das schwarze seidenweiche haar floß ihr in vollen Loden um den nur halb verhullten vollen Raden, aber die dunklen, von langen Bimpern beschatteten Augen schweisten sinster über die vor wenigen Secunden noch so unruhigen Ranner hin, und schienen den heraussfordern zu wollen, der es wage, ihrer Racht zu tropen.

Rur ber Reger muthete noch immer gegen feine Bande an, fo bag es bie gange Rraft ber ihn Saltenben erforberte, feinen rafens ben Auftrengungen gu wiberfieben.

"Bas hat ber Mann gethan?" frug Georgine endlich mit

leiser, aber nichtsbestoweniger auch in ihrem fleinften Caut verftandlicher Stimme, "mas foll der Aufruhr?"

Alle wollten jest antworten und ein verworrenes Getofe von Stimmen machte jedes einzelne Bort unhörbar — endlich trat Peter vor und erzählte mit turgen Borten ben Lauf ber Sache, während ber haufen, als er ben Angriff bes Regers erwähnte, mit wilber Stimme bazwischen ichrie:

"Rieder mit ber blutigen Bestie, Die einen Mann wie ein Bantber erwurgen will."

"Seid Ihr Manner?" jurnte jest Georgine und ihr Auge haftete drobend auf den Radelsführern der Schaar — "wollt Ihr in unserem Gerzen Aufruhr und Rampf entzünden, während und qußen von allen Seifen der Feind umgiebt? habt Ihr den Reger nicht zuerst gereizt? wundert es Euch, daß die Schlange sticht, wenn sie getreten wird? fort mit Euch an Euere Posten. — Ener Capitain kann jeden Augenblick zurückheren und Ihr wist, was Euch geschähe, wenn er in diesem Augenblick statt meiner hier stände. — Fort — schlast Eueren Ausschläft aus und verhaltet Euch ruhig — der Erste, der noch einmal den Gesesen entgegenhandelt, verfällt ihrer Strase — so wahr sich jener himmel über uns wölbt. hat sich der Assilaner vergangen, so soll er der Jüchtigung, nicht entgebn — ich wäre die Leste, die ihn schüpte. Sobald Kelly zurückhert, wird er Eueren Streit untersuchen — bis dahin aber Kriede."

Die Bootsleute traten murrisch, doch dem Befehle gehorsam, von dem gefesselten Afrikaner gurud, und Beter wandte sich eben gegen ihn, um ihn bis zu des Cavitains Rudkehr zu verwahren, als sein Blid auf die Thur von Kelly's Bohnung siel. Dort aber erkanute er die blasse zarte Gestalt der Wahnsinnigen, wie fie, sich die wirren haare aus der marmorbleichen Stirn zuruckstreichend, einen Moment nur forschend nach der vor der Backelors hall verssammelten Schaar binüber flarrte, dann mit bellem, fast kindischem

Lachen, rechts hinans über ben freien Blat fprang und ploglich zwifchen ben einzelnen Gutten verfcwant.

Das Ganze war fo fcnell und ploglich gefchehen, daß ber Rarbige im erften Augenblick taum zu wiffen fchien, ob er wirklich recht febe. Georgine aber, die feinen Blick dorthin gerichtet fand, und ihm rasch mit den Augen folgte, erkannte kaum noch den eben hinter dem Keinen Sans verschwindenden Schein bes flatternden Gewandes, als sie auch den Zusammenhang ahnte.

"Folgt ihr!" rief fie fcnell und beutete nach jener Richtung -- "folgt ihr, Bolivar -- Beter -- Beflen, bei Enerem Leben -- bringt fie gurud." --

Beter gehorchte raich dem gegebenen Befehl und Einige von den Rüchternsten taumelten hinter her, während die Anderen, vielleicht der Gelegenheit froh, sich unbeobachtet fortstehlen zu tonnen, schnell in ihre verschiedenen Wohnungen verschwanden. Bolivar blieb allein und noch gebunden am Boden zurud. Georgine loste jett zwar schnell seine Bande, denn ihr galt es in diesem Augenblicke nur darum, die Entstohene zuruckzubringen. Der Afrikaner aber, durch den Brandy, jenen fürchterlichen Stoß und den letzten mit verzweiselter Kraftanstrengung geführten Kampf betäubt und entenervt, taumelte ein paar Schritte nach vorn und stürzte dann schwerfällig zu Boden nieder.

Georgine biß fich die zarte Unterlippe und stampfte mit dem Keinen Auß den Boden. —

"Thier!" murmelte fie halblaut vor fich hin. Die Berfolgung selbst nahm aber für den Augenblick ihre Aufmerksamkeit zu sehr in Anspruch, um des Regers weiter zu achten. — Sie eilte der Stelle zu, wo Marie die nicht unbeträchtliche starke Fenz überklettert haben mußte, und schien hier ungeduldig die Rücklehr der Gesangenen zu erwarten. Konnte sie sich doch nicht denken, daß das wahnsfinnige Kind mit nur wenigen Schritten Botsprung und in dem ihr ganzlich unbekannten Dickicht im Stande sein wurde, Männern

gu entgehen, die jeden umgeworfenen Stamm wie jeden einzelnen Plat tannten, wo ein Fortsommen überhaupt möglich war. Bußten aber die halbtzunkenen Bootsleute vielleicht seibst kaum recht, was fie wollsten, und stürmten fie nur eben blind hinten nach, oder war Peter durch die erstgenommene Richtung der Bahnstnigen irre geführt, daß er glaubte, sie würde solche beibehalten; kurz die Insulaner durchstreuzien den ganzen umliegenden Balbstrich, ohne auch nur die mindeste Spur von der Entslohenen zu finden, und mußten unverstichteter Sache zurücklebren

Run behauptete Beter allerdings, in den Buschen könne fic nicht mehr steden, da hatte sie ihnen nicht entgehen sollen, sie werde wahrscheinlich in den Strom gestürzt und ertrunken sein; Georgine beruhigte sich jedoch nicht damit. Roch einmal mußten die Manner hinaus, sie zu suchen, und nicht eher kehrten sie, freilich wieder ohne Erfolg, zuruch, bis die Dammerung ihnen in dem dichten Balbe jedes weitere Bordringen unmöglich machte. Für diese Nacht blieb auch weiter Nichts zu ihnn übrig, und Georgine tröstete sich nur damit, daß die Entstohene unmöglich die Insel verlassen konnte und am nächsten Morgen leicht wieder ausgefunden werden mußte.

## IV.

## Das Bieberfeben.

Missififfippi — Riesenstrom jener fernen Belt — wild und großartig malgest Du Deine machtigen Fluthen bem Meere ju, und hinein greifft Du mit ben gewaltigen Armen nach Oft und Best, in bas berg ber Tausenbe von Meilen entfernten Rellengebirge, wie

in bie innerften Rinfte ber tubn emporftarrenben Alleghanies. Mus ben norblichen eisbedecten Geen holft Du Deine Baffer, und Bett und Babn ift Dir ju eng, wenn Du, Deine Rrafte gefammelt, fie gum wilden Rampf gegen ben fillen Golf binabführft. Bie ein auchtlofes Beer erfennen fie bann feinen anbern Gerru an, als nur Dich; rechts und linte burchbrechen fie gefehlos Ufer und Damm, gange Streden reigen fie binab in ihre gabrenbe Rinth - vernichten, was fich ihnen in ben Weg ftellt, gertrummern, mas ihre Babn bemmen will, und plunbern ben weiten raufchenben Balb, ber fich anaftlich ausammen branat, bem fürchterlichen Anfturm au begegnen. Biele taufend Stamme und junge lebens: fraftige Baume reigen fie, wie jum Bobn, felbft aus feinen Armen herans und führen fle im Triumph fpielend und wirbeind hinab, immer binab, ja gebrauchen fle fogar als Baffen gegen Die Schutsund Rothdamme ber gitternben Denfchen, fchleubern fie mit eni= feplicher Kraft und Sicherheit wider fie und durchbrechen nicht felten ihre Beften. Onabe bann Gott bem armen Lande, bas biefe feffellofen Daffen überfcwemmen, nicht einmal Flucht bilft mehr. Mit Sturmesfcnette malgen fich Die ichaumenden Bogen burch friedliche Relber und über fruchtbare Chenen binaus - erbarmungelos ichleppen fie binweg, was fie tragen tonnen, und vernichten bas lebrige. Und wenn fie weichen - wenn fie bem vorangegangenen, nicht rechts noch links ichauenden Rern ber Armee folgen, bann laffen fle eine Bufte gurud, wo oft felbft bie lette Spur menfolichen Rleifes vernichtet murbe.

Solch fürchterliche Macht ubt ber Mississpil. — Ift er aber vorübergetobt, tunden nur noch die schlammigen Streifen an Sügel und Baum, welch surchtbare Dobe er erreicht, dann ftromt er gahrend und innerlich tochend, aber doch in sein Bett hinein gezwängt, zwischen den unterwühlten Ufern hin, von denen er nur hie und da, wie aus Grimm, baß ihm jest die Kraft sehlt, über fie hinaus zu brechen, einzelne Studen abreißt und fie spielend in seine Bluth

verwascht. — Die gelbe, lehmige Strämung schieft reißend schnen, hie und da mit trüben Wirbeln und Strudeln gemischt, von Landsspige zu Laudspige hinüber: schmuzige Blasen treiben auf ihrer Place und selbst die sich weit hinüber biegenden Beiden und Baumwollenholzschöftlinge suchen vergebens ihr Spiegelbild in dem flussen Schlamme. Dazu starren, dort oben saft von keiner menschlichen Bohnung unterbrochen, die Riesenleiber der Urbaume ernst und sinster, selbst dicht vom Rande der schross abgerissenen Uferbant aus, zum himmel empor, und weite undurchdringliche Rohrbrüche von dornigen Lianen durchwoben, dehnen sich unter ihnen aus, den einzigen Raum noch erfüllend, der durch die Baumpund Strauchmassen zu führen schien.

Tom Barnwell hatte feine Babn auf ber angefdwollenen Fluth, ohne fich fonderlich anzustrengen, langfam verfolgt, und etwa gebn Diles, theile rudernt, theile in feinem Rabn nachlaffig ausgeftredt, aurudaelegt. Er fab jest eine fleine runde Infel vor fich, Die bicht mit Beiben bewachsen, giemlich mitten im Strome lag, und an ber ibn die Stromung rechts vorüber ju nehmen ichien. Er ließ benn auch fein Boot rubig und felbftftandig geben, und murbe bis giemlich an das westliche Ufer genommen, wo fich ber Schilfbruch bis fo dicht an's Ufer binanjog., daß die vorderften Stangen beffelben ftromuber in die Rluth gesturat maren und nun mit ihren langen ftarren Blattern die Schaumblafen aufgriffen und gertheilten. Befturgtee Sols lag bier fo wild durcheinander. baf Tom faft unwillfurlich ben Blid einen Augenblid barauf haften ließ, und noch eben bei fich bachte, wie es bier boch felbit einem Bar fchwer werden wurde burchjutommen, als - fast neben ibm, und hochftens zwangig Schritt entfernt, mitten aus bem tollften Bewirt von Robr und Schlingpflangen beraus - Die munteren icharf gellenden Tone einer Bioline gu ibm brangen. Tom blidte erftaunt auf; es blieb ihm aber bald tein Zweifel mehr, dag bort wirflich ein Unbefannter die Bioline fviele, und ber Bootsmann fab fich ordentlich fcheu

einen Augenbild am, ob er auch in ber That auf dem Miffiffippi und dicht neben einem Mohrbruch schwimme, und nicht etwa and Berseben an irgend eine bis dahin uoch unentdedte Stadt getoms men sei.

Die Umgebung blieb aber unzweifelhaft, ebenso die Mufik, und fest entschlossen, sich selbst zu überzeugen, wer bier im Urwald von Arkansas Solo-Concert gabe, lief er mit seinem Kahn dicht au's Ufer, band ihn hier fest an einen jungen Speamoreschößling, ber zwischen zwei größere Stämme eingeklammert sag, und kletterte dann — ein Beg war nirgends zu sehen — mit Husse eben des Speamore, das steile Ufer hinauf, wo er sich aber erst mit seinem Messer gegen die immer lebendiger werdenden Tone bin Bahn hauen mußte. Ruhsam arbeitete er sich durch und erreichte endlich den, ihm entgegen liegenden Bipfel eines umgestürzten, oder wie er später fand, eines gefällten Baumes, durch den er drängte und nun plöglich laut auslachte, als er hier, mitten im Rohrbruch, von weiter Richts als Schlingpflanzen und Rosquitos umgeben, den einsamen Russtanten vor sich sab.

Es war ein noch junger Mann, vielleicht von vier bis funfundzwanzig Jahren, mit frausen dunkelbraunen haaren und ftartem, sonnverbranntem Racken, nur in ein baumwollen hemd und eben solche hosen gekleidet, neben sich einen breiträndrigen Strohhut und eine Art, die ruhig an dem Stamme lehnte, an welchem er noch eben gearbeitet haben mußte. Er selbst aber, hochst behaglich an einem emporstarrenden Aft gesehnt, drehte Lom den Rücken zu und ftrich so eifrig auf seiner nichts weniger als Cremoneser Geige hernm, als ob er zahlreiche Juschauer um sich versammelt sähe und den Ruf bedeutender Birtuosität zu wahren hätte.

Als er hier in diefer Wildnis das Lachen eines menschlichen Wefens hinter fich horte, brehte er fich, fein Spiel jedoch keines-wegs unterbrechend, halb nach bem Fremden herum, den er, die kurze Rohrpfeise zwischen ben Babnen, mit einem fast noch kurzern:

"Run wie geht's, Sir?" anredete, als ob bas Jemand fei, bon er ichon ben gangen Morgen erwartet habe und ber nun, aus meis ter Rerne gefehn, auf bretter Nahrstraße berantomme, nicht aber binterrude, aus bichtem unwegfamen Bufch beraus, ju ihm ans foleiche.

"Salloh, Sir!" - erwiederte Tom, mabrend er von bem giems lich hoben Stamme herunter fprang und jn bem Bioloniften trat - "fcon fo fleißig beut? Ihr fpielt ja, daß Einem fast die Fuße an gu'auden fangen - mas Befter noch einmal, macht 3br benn bier mit ber Bioline mitten im Robrbruch."

"Ich fpiele Banteebooble" - meinte ber Badwoodsmann febr naiv - "Manteedoodle und Lord Sowes Sornvive, oder auch manch: mal Bashingtons Marsch und Such a getting up stairs I never did see - ich bin mannichfaltig;" und feinen Borten treu, fiel er aus tem ameritanischen Rationallied in ben taum weniger povularen Regerfang ein und ichien Tom's Bermunderung, ibn überhaupt hier zu finden, gar nicht zu bemerten.

"Ja, aber um Gotteswillen, Maun!" rief biefer endlich gang erstaunt aus - "babt 3hr Guch benn bier ben vier Rug biden Baumwollenholzbaum nur apart umgehauen, um Euch barauf gu fegen und Such a getting up stairs ju fpielen? - ift benn biet nicht irgend eine Bobnung, irgend ein Lager in ber Rabe, wo

3hr bingebort?"

"Ei gewiß," lachte ber junge Mann, feste jum erften Dal Die Bioline ab und schaute Tom mit feinen großen buntlen Augen treuherzig an - "gewiß ift ein Saus bier - und was fur eins aber febt 3hr ben Bfab nicht? ber führt bier gleich jum Diffiffippi hinunter, wo er eine fleine Bucht im Ufer bilbet. habe ich mein Rlafterholz fteben, bas ich an die vorbeifabrenden Dampfboote, bas beifit an die, die nicht vorbei fahren, foubern bei mir anlegen, verlaufe; aber tommt nur mit, ich muß Euch boch meine Reftens zeigen. Jest fallt mir's übrigens erft ein,

we kommt Ihr benn eigentlich her? Ihr schient zwar im Anfange wie aus den Bollen gefallen zu fein, mußt aber doch wol noch irgend wo anders her ftammen."

"Mein Boot liegt unten am Miffisppi" — fagte Tom — "Bo? an meinem Saus?"

"Ich habe tein baus gefeben? ich tam mitten burch bie Dornen."

"Bababa, bann glaub' ich's Euch, bag 3hr erftaunt über mein Spiel waret, wenn 3hr burch bas Didicht gefrochen feib." lachte der junge holgschläger - "aber tommt nur, ich habe ba bruben ein gar behagliches Blatchen und muß Guch bod wenigftens einen Biffen ju effen vorfegen, daß Ihr mir nicht bungrig wieder fortgeht. "Seht," fuhr er fort, als er, bem erftaunten Bootsmann voran, auf bem fleinen taum bemertbaren Pfate binfchritt - "bier ben Baum hab' ich gefällt, um ibn tlein ju fvalten und bie Rlafterftuden jum Flug binab ju nehmen. In Ginem fort aber fo gang allein Sola au baden, ift bochft langweilige Arbeit, und ba nebm' ich benn gewöhnlich die Bioline ein wenig mit, und wenn ich mube mit Sauen bin, fviel' ich ein Bischen, bis mir bie Arme wieber Aber bier ift mein bans - noch wenig Land gelent werben. dabei urbar gemacht, fonft jedoch gang bequem und meinen Bedurf: niffen vollfommen entsprechend."

Mit diesen Borten schob er die letten, über den Pfad hangenden Rohrstangen jurud, und Tom stand auch schon im nächsten Augenblide dicht vor der ans unbehauenen Stammen aufgeführten Band des kleinen Saufes, um das sie sich erst herumdrucken mußten, den schmalen niedern Eingang desselben zu erreichen. Sier aber dehnte fich auch ein etwas freierer Plat vor ihnen aus, der nach dem Fluß zu offen lag und einen Ueberblick über den freien Strom gewährte.

Die hutte ftand auf ber fogenannten "zweiten Uferbant", die ein wenig von der erften zurud und wol noch eine Elle hoher als

diese seibst lag. Dicht bavor waren einige funfzig Corde bber Rlafter Baumwollen- und Eschenbolz aufgestapelt, sonst zeigte aber auch gar Nichts weiter, baß menschliche Sand in dieser Bitdniss gearbeitet oder ein menschliches Wesen seinen Bohnsty da ausgeschlagen habe. Kein Dornbusch war abzebauen, er ware benn dem Holztransport im Wege gewesen; weder Spaten noch hade hatte hier je eine Scholle ausgeworsen, und der Pflug mußte dem ganzen Platz ein ebenso fremder Gegenstand sein, wie es hobel oder Kelle dem Kaus gewesen. Rur die Art hatte für den leden Menzichen ein Aspl aus dem Walde herausgehauen und den Bar und Panther aus seinem angestammten Wohnsitze vertrieben, in das sich unser munterer Musikireund, ein Sohn des alten wasteren Kenztucks, häuslich und mutterseelen allein niederzetassen.

Ein paar große gelbe Ruden, über und über von Narben bebect, waren seine einzigen Gesellschafter und lagen vor ber Thur
ber Bobnung ausgestreckt. Obgleich sie aber bemerkten, daß sich
ein Fremder naherte, schienen sie es doch nicht einmal der Ruse
werth zu halten, auch nur den Kopf deshalb zu beben. Er tam ja
in Gesellschaft ibres herrn, und diesen nur begrüßten sie mit
einem lebbaften Bersuch, die außerordentlich kurzen Schwänze in
eine werelnde Bewegung zu bringen, was ihnen übrigens ahne
starte Anstrengung des ganzen hintertheils gar nicht möglich gewesen ware.

Bas der Kentuckier an Lebensmitteln bedurfte, mußte ibm der Bald liefern; seinen sehr geringen Brobbedarf zog er von ten dort anlegenden Dampsbooten, und im Uebrigen versorgte ihn der Mississpiellen mit Basier und Fischen. Durch seine Art konnte er aber ein gut Stud Geld verdienen, von dem es ihm, selbst mit dem besten Billen, nicht möglich gemesen ware, auch nur einen Cent wieder auszugeben, und er erreichte so, wie er dem jungen Booksmann versicherte, wenn auch nicht gerade außerordentlich schnell, doch ziemtich gewiß seinen Zweck, ein kleines Capital zu sammeln,

um fich spater in gefünderer Gegend und "mehr unter Menschen"
— jedoch mit der Beibemertung, "teinen Rachbar naber als fünf Meilen zu haben" — niederzulaffen.

Sie traten jest in das kleine haus, und einfacher, was Mobelu und hausgerath betraf, konnte allerdings keine Birthschaft eins gerichtet sein. — Ein leeres Mehlfaß war der Tisch — ein paar gerade abgehauene Ridge bildeten die Stuble — er hatte deren zwei, um, wie er meinte, nicht auf der Erde zu sien, wenn er einmal Gesculschaft bekame — sein ganges Rochgeschirr bestand in einem einzigen eisernen Topf, ohne henkel und Deckel, einem Blechsbecher und zwei aus Rohr geschnitzten Gabeln. Eine Art Löffel hatte er sich ebenfalls aus holz geschnitzt, der mußte aber nur bei festlichen Gelegenheiten benutzt werden, denn er stat ruhig und mit Staub bedeckt über dem Ramin. Besser im Stande schien sein Schießgerath zu sein; eine treffliche Büchse lag, mit der Rugeltasche daran, über der Thur, und das sogenannte "Scalpirmesser", was uns sere Jäger Genickfänger nennen, war in dem Riemen derselben befestigt.

Außerdem lagen noch verschiedene Felle, mit einer wollenen Dede, auf der Erde ausgebreitet und ein, in der Ede aufzespanntes Mosquitonet zeigte den Blat au, wo sein Bett gewöhnlich war, benn eine Bettftelle ließ sich weiter nirgends sehen. Ohne Mosquitonet batte es bier auch tein Mensch aushalteu, wenigstens tein Auge schließen tonnen.

Die Speisekummer schien noch am besten bestellt, denn oben im - Ramin bing eine Anzahl geräucherter hirsche und Barenseulen, und breitmachtiger Speckseiten, ebenfalls von Baren, — Borrath für die Zeit, wo die Arbeit entweder zu dringend, oder die Jagd nicht bessonders war, oder der einsame Mann vielleicht gar trant auf sein hartes Bett ausgestreckt lag und vom Fieberfrost geschüttelt kaum zum Fluß binabkriechen konnte, sich selbst einen Trunk frischen Bassers zu holen.

"Run Fremder," fagte jest ber Rentudier, mahrend er unter

dem Mosquitones eine bis dahin verdedt gestandene, roh aus Solz gehanene Schüffel hervorholte, die kalte aber seiste und dezistate hirschrippen und ein paar Stüde gebratenen Truthahns entzhielt, "macht's Euch bequem und langt zu — viel ist nicht da — halt, da drunter liegen auch noch ein paar kleine Weizenkuchen — so — ein Schelm giebt's besser, als er kann. — Das Essentuchen ist übzigens nicht zu verachten — das Wildpret schmest delikat, und der Truthahn kann gar nicht besser sein — ein Tropsen Whiskey sehlt nur, die compakteren Sachen damit hinunter zu spülen." —

"Salloh, wenn's Euch an Whisten fehlt, ba tann ich aushelfen," rief Tom lachend, "ich habe mir von helena aus genug Borrath mitgenommen, acht Tage damit auszukommen, und will toch nur eine Nacht unterwegs fein; aber — wie komme ich tagu? die Flasche liegt im Boote, da werd' ich wol wieder durch die Dornen zurud muffen."

"Ei Gott bewahre," sagte ber Kentuckier, "wenn wir ben Bhistey so nahe haben, so soll auch schon Rath geschafft werden, ihn herzubekommen, ohne durch solche Wildniß zuruckzukriechen. Ich sahre rasch in meinem Canoe hin und hole das Boot hierher. Alle Bettter, war mir's doch fast so, gerade ehe Ihr kamt, als ob ich Bhiskey röche — entweder habe ich eine verdammt gute Rase, oder es giebt Abnungen."

Damit sprang er rasch die Userbank hinunter, stieg in sein Canoe, verschwand damit um die keine Landspike, die der Fluß hier oben bildete, und kehrte schon nach wenigen Minuten mit Lom's Boot zurud, das er jeht an seiner eigenen Landung bes sestigte, während Lom selber ihm dabet zu hulse kam und die Bhiskenkruke mit hinauf nahm.

"Run fagt mir aber in aller Belt, wo wollt Ihr fo allein mit der Krufe hin?" frug der Kentudier endlich, als fie ihren hunger einigermaßen gestillt hatten und einen zweiten "ftelfen Grog" in dem einzigen Blechbecher bereiteten. "Ihr gedenkt boch nicht nach RemoDricans hinunter ju treiben? Das ware ein verwünscht lange weiliger Spag." —

"Rein," fagte Tom, "ich will nur sehen, wie die Breise in Monstegomerys Boint find. — Bir haben hier oben in helena ein Flatboot, und da unfer Stenermann so großes Wefen von jenem Orte machte, so gedachte ich einmal vorauszufahren und mich ein Bischen nach Allem zu erkundigen."

"Run Gott sei Dant," lachte ber Holzschläger, "das war ber Muhe werth, auch noch nach dem Rest einen besondern Boten vorauszuschieden. Wenn's noch Rapoleon, an der Mundung des Arstansas wäre; aber auch da sind teine besonderen Geschäfte zu machen, denn die Leute dort kaufen werig mehr, als sie für ihren eigenen Bedarf nöthig haben, und das ist sehr wenig. Nein, da hättet Ihr in Memphis noch viel bessere Geschäfte machen können als hier, wenn Ihr überhaupt nicht bis Bicksburg oder Ratchez hinunter wollt. Seid Ihr denn in Memphis gesandet?"

"Rein, unfer Steuermann meinte, dort fei auch gar Richts mehr abzufeten, ba die Memphis-Raufleute ihre bestimmten Waaren jest faft einzig und allein aus Kentudy bezogen."

"Unfinn — Ihr mogt einen befonders flugen Steuermann haben, vom Sandel verfteht er aber, wenn er das fagt, Richts."

"Bielleicht nur zu viel," lachte Tom, "ich habe den Burschen in Berdacht, daß er irgend einen guten Freund in Montegomerys Point hat, bem er die Baaren zuzuschieben gedenkt. Da soll er aber unter dem falfchen Baume gebellt haben, benn fo lange ich ein Bort mit hinein reden darf, besommt fie Keiner, den er recommandirt."

"So fo?" meinte ber Rentuckier, "auch möglich — in Rentucky habe ich überhaupt viel über die Miffiffippi Bootsleute munteln horen, was keineswegs fehr zu beren Bortheil fprache. hier kann man freilich uichts Raberes barüber erfahren, obgleich ich mich schon manchmal gewundert habe, wie oft hier in ber Racht Boote vorbeirubern, und zwar nicht allein ftromab, denn tas ware

nichts Besonderes, nein, auch ftromauf, und zwar ziemlich regelmäßig por ber Morgendammerung. Beiß ber Benter, wer ba fo große Gile bat, daß er nicht Tageslicht wie ein ftromauf gebendes Dampfboot abwarten tann, und fich lieber abqualt und plagt, gegen die ftarte Rluth Diefes Aluffes anguarbeiten. Babricheinlich muß in Belena, oder auch in Montegomerys Boint, irgend eine beimliche Spiels bolle fein, au ber tas alberne Bolt bei Racht und Rebel binfcleicht, um fein gutes Gelb formlich in einen Abgrund ju werfen. Geftern Racht rief ich einmal eins an, bas gerade bier unten an ber Spige und noch bagu mit umwidelten Rutern vorüber fuhr, es war ein Rachbar bier, ber nach Bictoria binuber mußte - fle wollten ibn aber nicht mitnehmen und meinten, fie maren ichon überdies ju fcmer geladen. Ich hatte mahrhaftig gleich nachher bas Bergnugen, ihn felber binunter ju fahren. Doch mas fummert's mich, laß fie ihr Beld tobtichlagen, wie fie wollen, ich weiß beffer wohin damit, und wenn jene in ben Tag binein lebenten wilden Befellen einmal teinen Plat haben, mobin fie ihr Saupt legen tonnen, tann fig' ich behaglich auf meiner guten Rarm, und bin für mein übriges Leben verforgt."

"Bebaltet Ihr benn aber bas Geld, mas Ihr verdient, bei Euch?" frug jest Lom, "ba murd' ich boch nicht recht trauen — in der Art bat der Mississpiel keinen befonders guten Ramen. Wenn Ihr nun einmal vom hause fortgeht?"

"Gi bas halt' ich gut verstedt," lachte ber Solzbauer, "finden foll's schon so leicht Keiner. Es läßt fich babei aber auch nichts - Anderes thun, benn ehe ich's einer von den Arkansass oder Miffissippi:Banken anvertraute, konnt' ich's ebenso gut verspielen; ba hatt' ich boch wenigstens ein Bergnugen bavon, wenn auch ein schlechtes."

"Run, ich weiß nicht," meinte Tom, "mit Gelb bier fo gang allein im Balbe ju figen, wurd ich jebenfalls fur gefährlich halten.

- Es schwimmt eine gang anständige Bahl von Leichen in biefem Bater ber Baffer wie Broden in einer guten Suppe herum — ich mochte nicht gern einer von den Broden sein."

"Ja, das ift wahr!" fagte ber Rentuctier, "vor Bietoria befonders treiben viele vorüber; bentt aber auch nur, wie manches Dampfboot zu Grunde geht. Da ift's ja dann tein Bunder, daß die erst versunkenen Leichen auch wieder zum Borschein kommen. Aber wollt Ihr benn schon fort? Benn Ihr blos nach Montgomerys Poient gedenkt, habt Ihr wahrlich Richts zu verfüumen."

"Ei nun, ich bin einmal unterwegs," meinte Tom, während er aufstand und ben letten Rest aus bem Blechbecher leerte; "und da will ich doch auch hinunter; überdies soll ich ja bort meinen Alten wieder treffen, der hier am Ende an mir vorbelführt. Aber hort einmal — wo gieß ich denn den Bhisten hinein? ich möchte ihn Euch gerne dalassen, denn da Ihr hier so schlecht damit beschlagen seid — "

"Gar zu gutig!" lachte ber Mann, "die Gabe nehme ich übrisgens mit Dank an; an Gefäßen fehlt's freilich, boch habe ich hier ein vaar Rohrstode, die halten wohl eine Pint."

"Ach was, da geht ja gar Nichts hinein," brummte Com — "doch halt, gebt fie einmal her, wie weit ist's noch bis Montgos merys Point und wann kann ich unten sein?"

"Ei doch wohl noch vierundvierzig Meilen, wenn Ihr aber bis Abend rudert und die Nacht hindurch treibt, so könnt Ihr es mit Tagesanbruch erreichen."

"Gut, so behaltet Ihr die Flasche hier — das Rohr halt so viel als ich brauche, bis ich hinunter komme, und unten giebt's mehr."

"Bas? bie gange Rrufe? rief ber Rentudier erftaunt — "et Mann, Ihr feib großmuthig,"

Ja feht," fagte Tom lächelnd, "ich weiß wie's thut ohne Bhis-Len zu fein; bin's auch schon manchmal gewesen und fühle beshalb Gerft ader, Tluspiraten. II. mit jedem Menfchen Mitleiben, der fich in gleich trauriger Lage befindet. Unfer halbes Boot ift übrigens mit Bhisken geladen, und da fonnt Ihr wohl denken, daß es gerade nicht auf eine Gallone antommt. Aber ade — es wird fpat und ich möchte doch noch gern morgen früh alle die Geschäfte abmachen, deretwegen ich eigentlich heruntergekommen bin; so guten Abend denn — wie war Euer Name?"

"Robert Brebicham - und ber Eurige?"

"Tom Barnwell," lautete die Aniwort, während das schmale Boot schon wieder in die Strömung hinausschop, fich, bis Tom die Auder ergreisen konnte, ein paar Mal umdrehte, und dann, dem ftarken Arm des jungen Mann geborsam, rasch über die gelben Kluthen dabinschop.

Tom hatte fich bei feinem neugewonnenen Freunde boch langer aufgehalten, als es Anfangs seine Absicht gewesen, noch dazu, da er erst einen sehr kleinen Theil seiner Fahrt zurudgelegt — Bredschaw's bescheidene Bohnung lag namlich nur sieben englische Meilen zu Basser von Gelena entsernt — doch hoffte er auf die ftarke Strömung, die ihn wol auch ohne große Anstrengung seinem Biele zusübren wurde.

Die Sonne lag schon auf den Bipfeln der Baume, als er aus der kleinen Bucht vorschoß, und da es in Nordamerika fast gar keine Dammerung giebt, sondern die Nacht sich scharf von ihrem freundlichern Bruder abscheidet, so legte er sich noch recht wader in die Ruder, den letten Tagesschein so viel als möglich zu benugen. Links von ihm lag die sogenannte "runde Beideninsel", ein flaches unbewohnbares Stud Land, dessen außerste Ränder schon jetzt, ba der Mississippi erst an zu steigen fing, unter Basser standen, während es fast in jedem Jahre von der Fluth vollständig bedeckt wurde. Insmitten dicht mit Beiden bewaldet, hatten rings um diese herum, ein Zeichen neuangeschwemmten Bodens, junge Baumwollenbolzsschen neuangeschwemmten Bodens, junge Baumwollenbolzsschen Burzel geschlagen, und bildeten nun, je nach der Mitte zuhöher und höher emporsteigend, eine so regelmäßige Anpflanzung, daß

es faft gar nicht ausfah, als ob fie nur ber wilbstreuenden Ratur ihre bortige Existeng gu banten hatte, fondern von Menschenhand in terraffenformiger Ordnung gepflangt und gehegt fei

Diese ließ er jest hinter fich, und mitten im Bett des ungeheuren Flusses zog sich die Strömung mehrere Reisen lang hin, bis dort, wo eine andere Insel "Ar. Cinundsechzig" die Fluth theilte und die größere Balfte der Wassermasse an das westliche User hinüber warf; das wurde noch dadurch befördert, daß die Strömung durch eine ziemlich scharfe Biegung des linken Users, gerade oberhalb "Cinundsechzig," schräg, sast über die ganze Flußbreite getrieben ward. Fast alle herabsommenden Boote ließen deshalb auch diese Insel links liegen und schnitten nur bei hohem Wasser die zwei oder drei Meilen ab, die sie sonst zurüslegen mußten, um wieder zwischen dem östlichen User von zwei und dreiundsechzig und dem Mississpischen dem östlichen User von zwei und dreiundsechzig und dem Mississpischen dem östlichen User von zwei und dreiundsechzig und

Tom nun, der die Flußbahn bes Mississpin nicht kannte und nur nach dem Ueberblick, den er von einer Uferspige bis zur ans dern bekam, seine Fahrt regelte, sah, daß der Strom hier einen ziemlich starken Bogen zur Rechteu mache, und hielt, um den abzuschneiden, scharf gegen das öftliche Ufer hinüber, was auch für sein leichtes Boot der nächste und beste Weg stromab sein mußte. Immer schneller dunkelte es aber jett, ein leichter Rebel legte sich, wie ein dunner Schleier, über die trübe Stromsläche, und selbst der letzte lichte Schein an den hohen Uferbaumen hatte einer blafsfern mattgrauen Farbung Plat gemacht.

In einzelne der hoben Spramoren und Pappeln ftiegen gange Schaaren weißer und blauer Reiher nieder, um hier ihren Rachtstand zu nehmen. Quer über den Strom zogen zwitschernde Flüge von Blachbirds — die nordameritanischen Staare. — Auch die Krähen suchten mit dumpfem Krächzen ihren gewöhnlichen Rubes plat, während lange Ketten von Wildenten dicht über das Basser mit schnell schwirrenden Flügesschlichten bicht über das Basser mit schnell schwirrenden Flügesschlägen babin ftrichen und bie und

ba einen schewen Loon auftrieben, ber bann, wenn fie vonitier waren, wieber wie ärgerlich, mit ben leife lagenden Lauten seinen frühren Blat auf einem alten treibenden Baumftamm einnahm, mit dem er vor Lag vielleicht mehrere zwanzig Meilen stromab zurückliegte.

Aus dem Balbe herans wurden dabei die Frosche lauter und lauter, und zwischen das helle monotone Geschrei der Neineren Gattungen siel manchmal, im harmonischen Baß und mit grimmig tönender Stimme, irgend ein ernsthafter Ochsenfrosch ein, und gab dadnrch dem rauschenden Tenor: und Sopranchor eine gediegenere Grundlage. Zahtreiche Rachtfalten treuzten dicht am Laude hin, und über dem westlichen Ulfer schwebte sogar, in diesen flachen Gegenden als seltener Gast, ein weißtähriger Abler, das Symbol der Bereinigten Staaten, und suche, den schönen Kopf mit den großen klugen Augen gar scharfsichtig seitwarts gebogen, nach irgend einem unglücklichen Truthahn, den er aus den Zweigen herauszgeholt, und seinem eigenen horste zugetragen hätte.

Lom Barnwell mußte-scharf rudern, um nicht von der Strdmung auf den obern Theil der Insel getrieben zu werden. Einmal aber die dußerste Spitze umschifft, nahm ihn auch die Fluth selbst daran hin, und da er auch keine Snags und vorragenden Baumsstämme zu suchten brauchte, von denen sich sein leichtes Boot bald selbst wieder losgeschwungen bätte, so legte er die Ruder bei, lehnte sich behaglich zurück, und trieb nun, die Augen sest auf die hie und da hervorbligenden Sterne gehestet, den Strom hinab. Lange hatte er in dieser Stellung verharrt — der dunkelbsaue himmel blitzte und funkelte in seinem prachtvollen Schmuck und der Wald rauschte neben ihm, während unter den Planken des leichten schlanken Fahrzeugs die wilde Fluth gurgelte und murmelte und ihre eigenen wunderlichen Betrachtungen zu haben schlen. Es war eine wundervolle Racht und stiller heiliger Friede sag auf dem breiten ruhigen Strom.

Ach was fur ein aus tieffter Bruft beraus geholter Seufger

entflot ba ben Lippen bes jungen Matrofen — hatte ber wilbe Bootsmann bes Meffiffippt folch' bitteres geheimes Weh zu tragen?
— Waren bas Thranen, bie bem ranben Manne bie Wimpern nehten und ihm leife, leife an den Schläfen hinabträufelten? —

Er fprang auf und warf fich bie langen braunen Loden halb unwillg aus ber Stirn, ohne dabei die Augen zu berühren - er wollte die Thranen nicht anerkennen.

Jum henter mit den Dammerftunden," murmelte er vor sich hin, "ift's doch immer, als ob's stnem ordentlichen Kerl da gleich breiweich um's herz werden mußte; und wenn man erst einmal in das endlose Blau da hinauf ftarrt, und hier und da so ein paar glanzenden Sternen begegnet, die wie Augen zusammenstehn, — da möchte man doch fast glauben, der ganze Nachtthau liese Einem in den Thranendrüsen zusammen und wollte nun auch augenblicklich wieder hinaus in's Freie. Bah — hier im Balde blizen die Sterne ebenfalls, und diese tausend und tausend Glübkäser, die in einander schwirren und glizern und ein förmliches Feuerneh um die dustern Baumschatten zu ziehen scheinen, glänzen auch wie Augen, — siegen aber doch vernünstiger Weise umher, und starren Einem nicht immer so ernst und wehmützig entgegen."

Er nahm langfam bas eine Ruber auf und legte es in's Baffer. Er wollte feinen Rahn damit naher zu ben rauschenden Baumwipfeln hinzulenken, in beren Dunkelheit Myriaden von Glub-wurmern bas heimliche Reich der Baume mit einem ganz eigenthumlichen, fast zauberhaften Licht erhellten.

"Wetter noch einmal," murmelte er jest vor sich hin, und suchte sich augenscheinlich dabei auf andere Gedanken zu bringen — "was für ein Paradies mußte das hier in diesem herrlichen Klima, unter dieser wundervollen Pflanzenwelt sein, wenn es keine" — er schwieg einen Augenblick und sah trübe finnend vor sich nieder, suhr aber dann wieder rasch auf und rief halblaut und sinster — "Wosquitos und Holzbocke gabe — die Post über alle Inseten, mogen

fle nun ber unvernünftigen ober vernünftigen Thierwelt ans geboren — die Best über die Canaillen — fie waren im Stande, selbst bas Paradies in eine Solle zu verwandeln."

Er horchte ploglich boch auf, benn gar nicht weit von ihm entfernt, und dicht aus bem wildesten, das Ufer umbammenden Baumfturg, tonte ihm helles frohliches Lachen einer Madchenftimme ents gegen.

"Run bei Gott, das ist wunderlich," fagte der junge Mann erstaunt, "hat sich denn hier, in gerade solchem Dickicht, eine Einsieds lerin niedergelassen, wie da oben ein Einsiedler? — die Beiden solch wenigstens zusammenziehn." Und fast unwillfürlich lentte sich die Spize seines Boots dem Orte zu, von welchem her das Lachen klang.

"Sahaha, wie fie da drinnen durch die Bufche friechen, und den entflohenen Bogel wieder hinein haben wollen, in den goldenen Rafig," — rief da die Stimme. "Sol' über Bootsmann, hol' über — an's andere Ufer, Fahrmann — es wird duntel, und die feuchte Nachtluft dringt mir talt und schneidend durch die dunnen Kleider."

Lom schaute erstaunt nach bem Balbe hinüber, und suchte unster bem Gewirr von Aesten und Stammen hin, mit den Bliden, bis an's User zu dringen, wo er ein menschliches Besen erst versmuthen konnte. Er besand sich jest fast an der südlichen Spise von "Einundsechzig" und dicht neben dem Platz, wo die Boote der Insulaner verstedt lagen. hier aber dammte auch um so wilderes Oldsicht das User ein, und Baum über Baum lag von innen berausgestürzt, während die starren Aeste derselben wieder ihrerseits alles hier vorsbeitreibende Oristholz ausgesangen und gegen die Strömung ansgestemmt hatten. Die Boote wurden dadurch vollsommen gedeckt, und ein Uneingeweihter hatte den schmasen, zu ihnen führenden Canal gar nicht gesunden, hier aber auch kein menschliches Besen vermuthen können, wo sich kaum ein Eichhörnchen über die wirbelnde Fluth hinauswagte. Da fesselte ein heller statternder Schein sein

Auge. — Dort, wo ein dunner, weißer Speamoreast über den gahrenden Strom hinausstarrte, oben, sast auf seiner außersten Spige, wie sich der Falle auf schwankendem Zweige wiegt, saß, von
dem dunnen weißen Kleide umweht, eine weibliche Gestalt, und ihr
fröhliches Kichern, mit dem sie von ihrer gesahrlichen Stellung aus
auf den erschreckten Bootsmann niederschaute, machte diesem das
herzblut vor Furcht und Entsehen gerinnen. Er glaubte im ersten
Angenblick wirklich ein übernatürliches Wesen vor sich zu sehn.

"Sahahaha Fahrmann," rief da wieder die Gestalt zu ihm niesder, komm, lande Dein Boot — der Mond scheint mir sonst von da drüben herüber in's Gestät herein und ich bekomme Sommerssprossen — so — noch ein wenig — jeht hab' Acht," und ehe nur Lom, der von einem ihm unbegreislichen Gesähl getrieben, dem Ause des Beibes solgte, selbst die hand ihr reichen konnte oder im Stande war, das Boot zu besestigen, slog sie mit kuhnem Sat von oben hinein, und als er hinzusprang, sie zu unterstüßen, denn durch die entgegengesette Bewegung des Fahrzeugs taumelte sie, und ware bald wieder über Bord gestürzt — trieb der Kahn an der Südspize der Insel vorüber und mitteu im Strome in reisender Schnelle dabin.

Es war ichon ziemlich dunkel, nur die Sterne verbreiteten ein mattes ungewiffes Licht.

Die Frau aber — von den Armen des jungen Mannes gehalten, verharrte in ihrer ersten Stellung und blieb mehrere Minuten lang, den Blick fest auf die immer mehr verschwimmende Insel geheftet, steben, dann aber wandte sie sich gegen ihren Netter um, sah ihm, während sie sich mit der rechten Sand den Scheitel langs sam zurückfrich, kurze Seeunden starr in's Auge und flüsterte dann leise und ängstlich: —

"Kommt, Tom Barnwell — tommt — fahrt mich an's andere Ufer hinuber — bort muß Ernard's Leiche angewaschen sein."

"Marie," fdrie da ploglich der junge Mann, und feine gange

ftarte Gestalt zitterte und bebte - "Marie - bei bem ewigen Gott ba oben - 3hr hier - in biefem Zustande,"

"Ruhig, mein guter Tom," bat die Wahnfinutge — "ich weiß wohl, Du hattest mich lieb, aber — es sollte nicht sein. — Eduard tam — ha Eduard — was schwimmt da drüben im Strome? — laß uns hinüber fahren; ich denke, ich kenne das bleiche Antlit, auf das die Sterne niederscheinen — das muß wein Bater sein!"

"Marie, um Gotteswillen, was ift gefchehen?" bat jest ber junge Barnwell, mabrend er fie langfam und vorfichtig auf ben im Stern befindlichen Bootsfig niederließ — "mas ift Guch Fürchterliches begegnet? wo find Eure Acttern? wo ift Euer Gatte?"

"Meine Aeltern? — mein Gatte?" wiederholte die lingludliche, und es war augenscheinlich, sie verstand im Ansange nicht einmal den Sinn der Borte, die sie nachmurmelte. — Endlich aber mocheten wol all' jene in Wahnsinnsnacht fast versunkenen gräßlichen Bilder, die ihr hirn und herz verwirrt, vor ihrer Seele wieder auftauchen, denn sie barg plotslich ihr Antlig in den händen, und während ein Fieberfrost ihre Glieder zu durchsliegen schien, stöhnte sie halb laut vor sich hin:

"Alle todt — Alle — Alle — in ihrem blutigen Grabe liegen sie — Rein!" rief sie ploglich, und sprang empor — "nicht blutig — der Strom wusch sie rein — er wollte die hästlichen Leichen nicht so roth mit fortnehmen. — Als Chuard wieder an der Seite emportauchte, sah er weiß und rein aus, und der Kopf war ihm nicht gespalten. — Er lachte — heiliger allmächtiger Gott — das Lachen ist es ja gerade, was mich wahnsinnig gemacht hat."

3wifden den bleichen garten Fingern quollen jest unaufhaltfam die großen bellen Tropfen vor, und ihr Schmerz ichien tadurch
wol nicht leidenschaftlofer, aber doch ihrem gangen gerrutteten
Rervenspitem weniger gefährlich zu werden. Tom butete fich auch
wol, tiefen Ausbruch langverhaltenen Grames zu unterbrechen. Mit
frampfhaft gefalteten hanten fant er vor der Armen, und noch

inmer time es tom fast wie ein wilder, entsetlicher Traum vor, das Maris — Marie, an der früher sein ganges Gerg gehangen, jatt Nev — allein — wahnsinnig — von all' den Ihrigen getrennt oder versassen, in seinem Kahne ruhe, und er nun für die forgen durse, für die er ja so gern sein bestes Gerzblut versprist hatte.

Endlich fühlte er aber doch, daß hier etwas geschehen muffe, nicht allein ein Unterkommen für das tranke Wesen zu finden, sons dern auch zu ersahren, wie ihr zu helsen, und was die Ursache ihres Unglücks gewesen. Allerlei wirre Bermuthungen treuzten tabet sein hirn; er verwarf sie aber alle wieder, und nur das eine blieb ihm wahrscheinlich, daß sie hier irgendwo an jener Insel mit Boot oder Fahrzeug verunglückt sei, vielleicht den Untergang aller Uebrigen gesehen, und sich allein dort auf einem der in den Fluß ragenden Aeste gerettet habe.

Einzelne, nur wenig zusammenhangente Worte, die fie noch später aussties, bestärkten ibn auch in dieser Bermuthung, und er wußte für den Augenblick keinen andern Rath, als fie mit sich stromas zu nehmen, bis er entweder ein Dampsboot fande, das im Stande ware, Belena noch vor des alten Edgeworth Abreise zu erreichen, oder diesem selbst wieder begegnete. Dieser kannte Marie ebenfalls von früher her, und wußte wol überdies besser, was mit dem armen unglücklichen Weibe anzusangen oder wo es unterzubringen sei.

Mehrere Stunden trieb er so langsam stromab und saß noch immer, das haupt des armen Kindes unterstützend, in seiner Jolle, als er am linken User ein Dampsboot liegen sab, das dort holz einnahm. — Er richtete jetzt, so gut das in der Eile geben wollte, mit der Jade eine Art Lager für seinen Schützling ber, der theile nahmlos um Alles, was um ihn ber vorging, sich auch das rubig gefallen ließ. — Dann aber griff er wieder zu den Rudern und hielt nun gerede hinüber nach jenem holzplat, ihn noch vor Absfahrt des Bootes zu erreichen. Raum hatte er denn auch seine Volle

baran befestigt und bas arme Mabden mit Sulfe einiger ihr beispringenden Matrofen an Ded gehoben, als die Rafchine wies ber an ju arbeiten fing, und ber "Ban Buren," das war der Rame bes Dampfers — mit rauschenden Radern seine Bahn stromanf verfolgte.

V.

## Sanber's Plane. — Der alte Lively.

Langfam zogen die Manner mit ihrer traurigen Laft heimwarts, Lively's Farm wieder zu. Uebrigens waren fie von der gar nicht so weite Strede entfernt, da, wie schon gesagt, der Sügel, welchem die Flüchtigen gesolgt, einen ziemlich starten Bogen machte. — Der Mulatte lag fast wahrend der ganzen Zeit befinnungslos in der Dede, und nur manchmal, wenn eines der Pferde auf dem rauhen Boden einen Fehltritt that, zudte er zusammen und stieß vielleicht einen Schmerzenslaut aus.

Als fie fich ber Farm naherten, hielten fie, um vor allen Dingen zu berathen, auf welche Art fie den Berwundeten am besten zum hause brachten, ohne die Frauen dabei zu sehr zu erschreden. Sander erbot sich allerdings voran zu reiten, Coot meinte aber, es ware besser, wenn bas Einer von der Familie thate, und zwar niemand Anderes als der alte Livelv, da er selbst mit seinem blutigen Gesicht sie vielleicht noch mehr erschreckt hatte. Der Alte war damit auch vollstommen einverstanden, schusterte seine Buchse und wollte eben zu Fuß voraus wandern, als ihm Santer sein Pferd anbot, was er auch bestieg und nun rasch damit seiner eigenen Wohnung zutrabte.

Unterwegs gerbrach fich aber James Lively senior gewaltig

ben Ropf, wie er es am flugften anfange, bie Frauen gleich von poru berein fo au berubigen, daß fie nicht einmal erfchraten, fonbern augenblidlich mußten, es mare Alles gludlich abgelaufen. Jene batten namlich noch vor bem Aufbruch ber Danner gebort, bag bie Diebe nicht unbewaffnet gefloben feien, mas es benn auch außer allen Bweifel feste, fie murden fich nur nach verzweifelter Begenwebr gefangen nehmen laffen. Go gut und brauchbar nun aber auch der alte Mann im Balbe ober überhaupt ba fein mochte, wo es galt, taltes Blut und eine muthige Stirn ju zeigen, ober ben Beg durch babnlofe Bildniffe ju finden, fo febr fublte er fich bier außer feiner Sphare, und es toftete ibm nicht geringe Dube, eine nur irgend haltbare Anrede beraus ju flugeln. Endlich mar er jedoch damit im Reinen und befchloß, ihnen vor allen Dingen gu fagen, bag fie fammtlich wohl und unverlett feien, ihm auf bem Suge folgten, den einen ber Diebe gefangen brachten und den andern ebenfalls noch vor Abend einzufangen gedachten. Damit mußte er fie vollftandig beruhigen, und hierüber mit fich felbft einig, prefte er auch bem muntern Thierchen, bas er ritt, die blogen Saden fraftig in bie Seite, - benn ber alte Mann ging wie immer barfuß - und fprengte in furgem Galopp ben Bugel fchrag binab, an beffen Bug er icon bas belle Dach feines fleines Saufes erfennen fonnte.

Die Frauen schienen aber die Rucktunft der Manner mit größerer Angst und Sorge erwartet zu haben, als diese vielleicht selbst glauben mochten, denn daß es einen ernsten Kampf galt, bewies ihnen schon der Umstand, wie sie alle nur vorhandenen Baffen mitgenommen hatten. Es ließ sich ja wohl benten, wie bei so ernster Berfolgung ernster Biderstand zu fürchten wäre. Diese Furcht wurde noch vermehrt, als sie jest den alten Mann allein zurücktehren sahen, und obzleich eine die andere beruhigen wollte, so eilten sie ihm doch sämmtlich und zwar in aller Haft entzegen, das Schlimmste, was er sagen konnte, sogleich aus seinem eigenen Munde zu hören.

"Lively - um Gotteswillen, was ift vorgefallen!" - ricf

feine Frau, und mußte fich an dem Thurpfosten halten, um nicht in die Knie zu finken — "wo — wo ift James?" —.

— "Bo ift Coot, Vater? — wo ift mein Mann?" rief die Tochter, eilte zum Pferde und ergriff seine hand — "wo habt Ihr — großer almächtiger Gott — hier ift Blut an Eurem Fuß, und hier auch — an Anie und Schenkel — auch Euere hand ift blutig — wo um des heilands Willen ift mein Mann?" —

"Bo ift James — wo ber Frembe? was ift mit ben Dieben gefchehen?" riefen erschredt auch Mrs. Dayton und Abele.

Der alte Lively, so von allen Seiten in einem Anlauf bestürmt, ber ihn gar nicht zu Borte kommen ließ, vergaß natürlich auch jede Sylbe von dem, was er zur Beruhigung der Frauen hatte sagen wollen, und vermehrte durch sein bestürztes Schweigen und Umherstarren nur noch die Angst und das Entsehen der Frauen. Endlich aber, als ihm diese nur einen Augenblick Zeit gaben, seine Gedanken zu sammeln, fühlte er selbst, daß jett eine Antwort unumgänglich nöthig sei, hielt sich aber, da ihm jeder weitere Faden abgerissen war, kest an die letzte Frage und stotterte nur, indem er dabei ein 38th beruhigendes Gesicht zu machen versuchte und in Einem sort mit dem Kovse schuttelte:

"Er ift noch nicht todt - fie bringen ibn!"

"Ben? um aller funf Bunden unseres heilands willen!" — schrieen die beiden Frauen wie aus einem Munde, wahrend Abele leichenblaß wurde und frampfhaft der Freundin Arm erfaßte. "Ben, Mann? — wen bringen sie. — Bo ift James? wo ift Coot?" —

"hinter bem Andern ber!" rief ber alte Lively jest, durch bie vielen Fragen total verwirrt — "er tommt mit bem Einen, ben wir durch's Bein geschoffen baben.

"James?" riet bie alte Dame.

"Coot?" ftohnte beffen grau. -

"Unfinn!" brummte aber jest ber Alte, bem es anfing ficond beiß zu werben — "ber Mulatte. — herr Jefus, Belber, macht Einen nicht toll — James und Coof find Beide so gefund wie ich — Coof bat fich die Rase ein Bischen wund geschlagen — ben Mulatiten haben sie geschoffen, der Andere ift entflohen und James ift auf der Fährte geblieben. — Bater Unser, Der Du bift im himmel — Ihrfragt ja, daß es Einem wie mit Aubeln den Ruden himunterlauft."

"Beruhigen Sie fich," fagte Mrs. Dayton jest, indem fie die alte Frau unterstähte "es ift keiner unferer Freunde verwundet — fie haben nur einen der Diebe gefangen, den fie nach haufe

bringen."

"Aber was in aller Belt erschrecht Du uns ba nur fo!" rief mit vorwurfsvollen Cone die alte Frau.

"Ach, Bater," betheuerte auch Mrs. Coot, "tie Angft bekomm' ich in vier Wochen nicht wieber aus ben Gliedern!"

"Ra, das ist eine schöne Geschichte," brummte der Alte in komischer Berzweislung — "ich werde hier ganz besonders voraussgeschickt, um gleich als persönliches Beispiel zu dienen, daß sich Alle wohl besinden, und springe nun gerade mit beiden Füßen in's Porzellan hinein. Aber besser noch so wie so. Sie sind alle wohl — Cook und Sander werden gleich hier sein — Bohs ist aber mit Cook's James — heiland der Belt, man verliert hier noch das Bischen Berstand — James ist mit Cook's Bohs — nein doch nicht — der hund wollte nicht mit — dem weißen Diebe nach, und wird wol nicht eher wieder kommen, bis er ihn selber bringt, oder doch genaue Kunde sagen kann, wohin er sich geweudet."

Der alte Mann mußte jest umftandlichen Bericht über bas Geschehene abstatten, benn als er in der Racht die Gewehre holte, hatte er ihnen nur flüchtig sagen können, daß Jemand gestohlen habe, und sie dem nachsehen wollten. Diesem Berichte schloß sich aber eine, von dem alten Lively bis dahin noch gar nicht bemerkte

Berfon an, die erft diesen Morgen eingetroffen war und noch beim nachträglich bereiteten Frühftud faß, als die beiden Frauen dem Botschafter entgegeneisten. Dieses Individium war aber niemand Geringeres, als Doktor Monrove oder der Leichendoktor, wie ihn die hinterwäldler nannten, der jest noch, zwischen hunger und Rengier schwankend, mit einemhalb abgenagten Trutbahnknochen in der einen, und einem Stüd braungebranntem Maisbrod in der andern settigen hand, zu den Frauen trat, und mit immer wachsendem Interesse hörte, daß ein Mann verwundet, gefährlich verwundet sei, und sogar hierher geschafft werden wurde.

"Befter Dr. Lively" mantte er fich jest an Diefen.

"Ach, Leich — Doctor Monrove" — sagte ber alte Mann, während er sich erstaunt und vielleicht auch erschreckt nach dem sonst gern gemiedenen Manne umblickte. Erzählten sich doch die Landeleute überhaupt schon von ihm, er wittere eine Leiche so weit wie ein Turken Bussard — "Ihr kommt apropos — und könnt hier gleich Euere Kunstzeigen, ob einem armen Teusel noch zu helsen ist, dem das Tageslicht an mehr als einer Stelle durch die Haut scheint. — Aber da kommen sie wahrhaftig schon — so mögt Ihr gleich mit ansassen. Alte, wo wollen wir ihn denn hinlegen?"

"Ach Du lieber Gott!" fagte die alte Dame — "bier in's Saus foll er?"

"Run wir burfen" -

"Nein nein, Du haft recht, es ift auch ein Mensch so gut wie wir, wenn auch ein sundbafter, den Gott gestraft hat. Ja ba weiß ich aber meiner Seele keinen Rath weiter, als Ihr mußt ihn in Cooks haus schaffen, und Ihr Anderen zieht, bis er transportirt werden kann, zu uns berüber. — Ach, beste Mrs. Dayton, daß Sie auch gerade zu so ungludlicher Zeit zu uns kommen mußten, und wir hatten uns Alle so auf Sie gefreut."

Mrs. Danton wollte fie nun zwar hieraber beruhigen, es blieb ihnen aber feine Beit weiter, benn bie fielne Cavalcabe hielt in

diefem Augenblide vor bem Thore, und Cool und Sander an der einen, wie Dottor Monrove und der alte Lively auf der andern Seite, trugen den Berwundeten langfam und so vorsichtig als mögelich in dieselbe Thur hinein, aus der er in voriger Racht so schlau und flüchtig entwichen.

Der Mulatte ftohnte, ale er die Augen aufschlug und ben Blat wieder erfannte.

Dottor Monrove, der indessen auf des Alten Anfrage nur unzusammenhängende und diesem vollsommen unverständliche Worte erwiedert hatte, denn er nannte ihm in aller Geschwindigkeit eine Rasse von Brüchen, Queischungen, wie hiebe, Stiche und Schuße wunden, deren Ersolg es ihm ungemeine Frende machen wurde, an irgend einem menschlichen Wesen zu beobachten — schien die Zeit kaum erwarten zu können, wo er im Stande war, die Berwunsdungen des Unglücklichen zu untersuchen. Er versicherte auch ein über das andere Mal, es sei der glücklichste Jusall von der Weit, der ihn hier zu so guter Stunde hergeführt habe. Auf Sander's Frage endlich, ob er wol glaube, daß der Mann sein Bewußtsein wieder gewinnen könne, antwortete er, sich freudig dabei die hände reibend:

"Ei gewiß, gewiß — foll mir noch zwei, drei Tage leben; hoffe ibn zu trepaniren und am rechten Arme wie rechtem Beine au amputiren."

"Bu was?" frug ber alte Lively erftaunt.

"Laffen Sie mich nur machen, bester herr" — erwiederte ber kleine Mann, ohne die Frage weiter zu beachten, in größter Gesschäftigkeit — "laffen Sie mich nur machen. — hier am Feuer, Gentlemen, wird wol der beste Platz sein, sein Lager zu bereiten — ein paar wollene Deden genügen — verlange Richts weiter für meine Mühe, Gentlemen, als die Leiche. — Berden mir wol ein Pferd borgen, sie nach helena zu schaffen — ein alter Sack genügt — schneiden sie von einander."

Der alte Lively drudte sich leise aus dem Jimmer; ihm sing es an in der Gesellschaft des kleinen Mannes unheinelich zu wereden, und selbst Coot ware ihm gern gefolgt, wenn nicht adch einige zu treffende Anordnungen seine Gegenwart erheisch hätten. Sander, der eine Zeitlang sinnend, und ohne mit Jemandem ein Wort zu wechseln, an dem Schmerzenslager des Mulatten ftand, beobachtete ausmerksam den Zustand desselben, und erklärte endlich, als dieser matt die Augen wieder ausschlug, bei ihm bleiben zu wollen. In jedem andern Falle hätte nun Cool das vielleicht nicht einmal zugegeben, dier aber schien es ihm sogar lieb zu sein, und er versließ selbst auf kurze Zeit das haus, versprach jedoch bald zurücktene zu wollen, um von dem Mulatten, wenn dieser aus seiner Betäubung erwache, noch über Manches Ausstärung zu erhalten.

Das zu verbindern war jest Sander's einziger 3weck und mit verschlungenen Armen und fest auf einander gebiffenen Bahnen ging er, als er fich mit dem Bottor und dem Kranken allein fah, im Zimmer auf und ab, feine Plane zu ordnen und die nothigen

Magregeln gu ergreifen.

Er befand fich aber auch hier in einer fritischen Lage. Seine Absicht, weshalb er hierher gekommen, war durch eine Bemerkung der alten Mrs. Lively, wenn nicht ganz bei Seite geworsen, doch sehr erschüttert worden. Er batte nämlich durch ihr Gespräch mit Mrs. Dauton ersahren, daß die alten Benwicks in Georgien gesstorben wären, und er wußte durch seine frühere Bekanntschaft mit Adele Dunmore recht gut, wie sie von jenen erzogen und einem eigenen Kinde gleich behandelt worden sei. Relly's Absicht mit ihr glaubte er nun zu durchschanen — wahrscheinlich wartete ihrer eine bedeutende Erbschaft, Blacksoot hatte ihm ja gesagt, daß Relly mit Simrow in Georgien auf tas Lebbasteste correspondire. In diesem Falle stand sonach der auf seinen Dienst gesetzte Preis in gar teinem Berhältniß mit dem Gewinn. Unter jeder Bedingung mußte er also, ehe er des Capitains Plan selber förderte, noch einmal mit

verstehen sprechen, und ihm wenigstens zu verstehen geben, daß er mit der Sache naher bekannt sei, als Jener jest zu ahnen scheine. Fand er diesen dann, mas er jedoch kaum fürchtete, unnachgiebig, ei nun, so gab es vielleicht irgend einen Ausweg, die schöne Beute für sich selber zu entführen. Wie das möglich zu machen wäre, wußte er für den Augenblick allerdings noch nicht, dem eitsen Büstling schien aber Nichts unmöglich, wo seine eigene Person mit in's Spiel kam. Auf jeden Fall mußte er Kelly's Plan aufschieben, um auch selbst noch seinerseits die nöthigen Erkundigungen einzuziehen, und hierbet gab ihm des Mulatten Gefangennehmung eine herrliche Ausrede, weshalb er den erhaltenen Besehl nicht ohne Begern ausgeführt.

Des Mulatten Zustand wurde aber auch ohnedies ein neuer Grund solcher handlungsweise. Er durfte diesen nicht verlassen, ohne sich vorher überzeugt zu haben, ob er noch überhaupt im Stande sein werde, Geheimnisse zu enthüllen, und wie weit seine Renntniß derfelben reiche. Konnte er der Insel gesährlich werden, so verlangte es nicht allein sein Schwur — um ben hätte er sich vielleicht wenig gekümmert — nein, seine eigene Sicherheit, baß er unschädlich gemacht wurde, und seine einzige hoffnung blieb jetzt, alle Zeugen zu entsernen und dem Mulatten dann schnell und unsbemertt den Todesstoß zu geben. Mit Blut bedeckt wie er war, hatte Niemand baran gedacht, ihn näher zu untersuchen, und rasch beerdigt bann, oder auch dem Dottor überliefert, brauchte er von der Leiche weiter keinen Berrath zu fürchten.

Dieser Plan icheiterte aber an ber fürchterlichen Leibenschaft, die bet Dolfor für Schwerverwundete begte. Richt burch alle Bersprechungen bet Welt ware et auch nur auf einen Augenbild zu vermögen gewesen; tab Zimmer zu verlassen, und er fing sogar jest schon an, obgleich ber Angkactliche bei jeder Berührung die beftigten Schmerzen zu einpfinden schen, den Körver zu unterfuchen, welche Theile besonders verlest waren. Dies suchte Sander dus

burch zu verschieben, daß er den kleinen Mann darauf aufmerkfam machte, wie unumgänglich nothwendig es sei, Schienen für die gebrochenen Gliedmaßen herzustellen. Davon wollte jedoch der Doktor Richts wissen, indem er auf schleuniger Amputation bestand, und er tramte zu diesem Zweck seine rasch herbei geschleppte Satteltasche aus. Oben enthielt diese eine Menge von kleinen Fläschchen und Buchsen, worunter nacher das schwere Geschüß — Messer, Sägen, Scalpels und andere, gräßlich gesormte und markdurchsschnen blank und sauber gehaltene Instrumente folgten.

Die Flaschen und Buchsen stellte der Kleine geschäftige Dottor, damit ihm nicht irgend ein Unglud damit passire, auf den Raminssims, und die Sagen und übrigen Instrumente breitete er auf dem einzigen Kleinen Tische, der im Zimmer ftand, aus, so daß fich Coot, als er einmal hereintrat, einen heimlichen aber heiligen Eid schwur, von dem Tische nie wieder einen Biffen effen zu wollen.

In Lively's Saufe bruben bielten bie Manner indeffen Rath. was jest am besten angufangen fei, ben entflobenen Beigen eingu= holen, benn Coot meinte, nach bes Dottors Meußerungen burften fle fcwerlich darauf rechnen, den Mulatten fo weit wieder bergeftellt ju feben, irgend eine Frage vernünftig beantwortet ju betommen. Als fie jeboch noch mit einander barüber verhandelten. Tehrte James gurud und erflarte, Cotton babe fich wieder bem Muffe augewendet, und es fei tein 3meifel, baf er entweder fudlich binab ober ben Strom blos freugen wolle. Beides mußten fie au verhindern fuchen, benn nicht allein hatte er fcon in Artanfas gemorbet, weshalb fogar ein Breis auf feinem Ropfe ftand, fonbern in feiner jegigen Lage blieb ihm auch faft Richts weiter als Ranb und Mord übrig. Den Nachbarftagt alfo theils por folder Beifel au fichern, theils auch nicht ber Gefahr ausgefest au fein, bag ber Berbrecher in ihre eigene Begend gurudtehre, befchloffen fie, bem Missifilippi gu die Rachbarn ju marnen und aufgubieten. James follte ju biefem 3med - ba Cool ju furge Beit in ber Begend

war, fie genau zu kennen, nach Gelena zu, oder vielmehr etwas über Selena, alle Waldlente requiriren, während der alte Lively dem Strom in gerader und nächster Richtung zu ging, um von hier aus ebenfalls die nöthigen Maßregeln zu treffen. Abends wollten sie jedoch zurudkehren, um zu hören, ob vielleicht von anderen Seiten Rachrichten eingegangen seien. Daß der Mörder den Misselfsspie hinauf suchen sollte zu entsommen, schien ihnen und mit Recht unwahrscheinlich, für unmöglich bielten sie es aber, daß ernach Selena selbst fliehen wurde, da sie ja die Verbindungen nicht ahnen konnten, in welcher Gelena verbrecherischer Weise mit den Rachbarstaaten stand.

Coot sollte also indeffen fuchen mit des Dottore Gulfe ben Reger wieder in's Leben jurudjurufen und ihm, da er ja schon gegenwärtig genug fur seine Sunden litt, gangliche Straflosigkeit sichern, wenn er gestehen wollte, wo besonders einzelne, bei Little Rod geraubte werthvolle Gegenstände verborgen seien und wer seine bis dahiu noch unentbedten helfershelfer waren.

Die Damen rufteten sich jest ebenfalls jum Aufbruch, da ja auch der Raum in Lively's Sause auf fo traurige Art beschränkt worden war. James aber mußte natürlich vermuthen, Mr. Hawes, wie sich Sander hier nannte, wurde sie auch zuruckgeleiten, indem er ja überdies Miß Abele abzuholen gekommen war. Ehe er also sein eigenes, indessen rasch gefüttertes Pferd wieder bestieg, ging er noch einmal hinüber zu den Damen und bat diese, ihn zu entsichnligen, daß er sie nicht noch ein Stüdichen begleiten könne, aber ber Gegenstand, um den es sich handele, verlange zu dringende Elle, ihn auch nur eine Biertelstunde ausschleben zu können. In üdchster Woche sei jedoch hoffentlich Alles beigelegt, und dann käme er wieder herunter nach helena und wolle die Ladies, wenn's ihnen recht sei — und James wußte gar nicht, wie gut ihm seine jehige Berlegenheit stand, er ware sonst nach viel verlegener geworden — einmal auf recht ordentlich lange. Zut hierheraus holen.

Erenherzig ging er bann auf Beibe zu, reichte und brudte ihnen herzlich die hande, fprang in den Sattel und trabte rasch von dannen, mahrend der alte Lively ebenfalls seine Buchse fchuleterte, die für ihn hingelegten Lebensmittel in die Augeltasche schob und mit einem turzen "Good de" seinen eigenen Beg einschlagen wollte.

"Aber Mr. Lively," bat ba Mrs. Dayton und traf ihm in ben Beg, "wieder barfuß? Sie find erst turglich trant gewesen — bas tann ja auch gar nicht gefund sein. Wenn Sie fich nun recht ordentlich ertalten und einmal Monate lang bas Lager huten muffen?"

Der alte Mann lächelte — ber Gebanke war ihm fremb, ja bergleichen hatte er fich noch nicht einmal für möglich gedacht — Monate lang trank im Bett — nein — ein paar Tage lang vielsleicht, wenn ihn einmal das kalte Fleber schüttelte, aber auf keinen Fall länger. —

"'S hat teine Noth, Miffus," fagte er und griff babei in ben Raden, um einen ihm dort lästig werdenden holzbod fortzunehmen — "bin einmal daran gewöhnt — ich tann das Schuhwert nicht leiben."

.,,Ach dazu bringen Sie ihn nicht," meinte die alte Mrs. Lie vely topfschuttelnd, "was habe ich da nicht Alles schon geredet und gebetene er bleibt bei seinem Dicktopf, und läßt die Schuhe lieber verschimmeln, als daß er fie anzoge. Sochstens Sanntags bequemt er fich einmal dazu, wenn er mit mir zur Kirche reitet."

Dem Alten fing es an unbehaglich zu werden, und er wollte geben, Abele aber trat ihm jest in ben Weg und sagte, bittend bas bei feine hand ergreifend:

"Kommen Sie, Mr. Lively, zeigen Sie einmal, baß die Frau unrecht hat und baß Sie auch nachgeben tonnen. — Richt wahr, Sie ziehen die Schuhe heut' an? Sehen Sie, da druben fleigt ein Better herauf; wenn es regnet und Sie find mit blogen Fugen weit im Balbe brinne, ba muffen Sie ja frant werben."

Lively bliffte verzweiflungevoll nach ber Thur. Das junge fcone Maden war aber nicht fo leicht abgefertigt wie feine Frau. - Dit ben großen fprechenden Augen blidte fie ibm fo bittend und treubergig in's Geficht, daß er fcon, fast wie unwillfürlich, die rauben Soblen anfing auf ber Diele abzuftreichen, als ob er birect in Die beute wirflich unvermeidlichen Schube binein fahren wollte. Das bemertte feine Frau aber taum, ale fie auch icon raich an ben Schrant lief, Die von bem Gatten fonft fo wenig gebrauchten und "Rugquetichen" genannten Soube berbei ju bolen. Gleich dars auf ftanden fie, mit geloften Riemen und fauber abgeftaubt, bicht vor ibm, und als er noch einmal von Dre. Dayton wie von Abele recht freundlich gebeten mar, nur Diefes Mal ihrem Rathe au folgen, und bann vorfichtig erft in ben rechten und bann in ben linten Soub bineingefeben batte, als ob er etwa glaube, es habe fich in ber langen Reit, in ber fie unbenutt geftanden, irgend ein junges Schlangenpaar bauslich barin niebergelaffen, fcuttelte er lachelnd mit bem Rofe, blidte noch einmal in's Freie und fuhr endlich, als er hier jeden Rudang breifach abgeschnitten fab, tief auffeufgend in die ihm laftige Rugbeffeidung. Bahrend er fich die Riemen aus band, hielt ibm feine Frau bas Bewehr.

Als er endlich jum zweiten Male Abschied genommen hatte und über den schmalen hofraum schritt, begegnete ihm Coot, und er ging dicht binter einem dort liegenden Trog weg, tamit jener nur nicht sehen sollte, er trage Schuhe. — Es tam ihm so fremdartig vor, daß er sich ihrer ordentlich schämte.

"Ich bin wirklich froh!" fagte Abele lächelnd, als der alte Mann endlich über die Fenz gestiegen war und hinter den dichten Baschen der Baldung verschwand, "daß wir ihn so weit gebracht haben. In feinen Jahren ift es doch sicherlich gefährlich, dem Betzter auf folche Art zu trogen."

"Mich wundert's, daß er's that," meinte Mrs. Lively, "das hab' ich aber nur Ihnen zu verdanken, meine gute Miß — so gern er mich hat, mir zu Liebe batte er fie im Leben nicht angezogen. Jest will ich aber auch sehn, ob ich ihn nicht dabei behalten kann, und wenn er mir eine Beile die Schub getragen hat, et dann schwaß' ich ihm am Ende auch noch die wollenen Soden aus."

· Gute Mrs. Lively — wie Du in Deiner Unschuld ba so freundliche Plane auf rindslederne Schub und wollene Soden bausteft. — hattest Du Deinen Alten in demselben Augenblick, wo Du Dich Deines Sieges freutest, gesehn, Deine kuhnen hoffnungen wurden sich nicht zu solcher hohe hinauf geschwungen haben.

Und was that old man Lively?

Er schritt langsam und vorsichtig, als ob er auf Eiern ginge, in dem theils ungewohnten theils verhaßten Schuhwert wirklich in den Bald, wie es seine Frau von ihm verlangt. Kaum aber batte er das dustere Dammerlicht der holzung betreten, da warf er den Blick zuruck und schaute sich um, ob er die heimath noch von da aus, wo er sich gerade befand, ertennen tonne. Ja — er sah durch die Busche den hellen Schein der hauser schimmern. — Beieter wanderte er, noch etwa hundert Schritt, bis er zu einem kleinen Dickicht von Dogwoodbaumen kam, das tief verstedt im stillen haine lag.

Und was that old man Lively hier?

Er-lehnte vorsichtig seine Buchse an einen Sidory, band fich bann beibe Shuhbander wieder, eins nach dem andern auf, zog die Schuhe aus, hing fie sorgsam oben hinein, in den laubigen Wipfel eines niedern Dogwoodbusches, streckte dann das linke und dann das rechte Bein, als ob er irgend ein lahmendes oder beengens bes Gefühl hinausdehnen wollte, schulterte aus Reue, aber dies mal viel rascher und freudiger seine Buchse, und zog nun mit so schnellen und lebhaften Schritten in dem leise rauschenen Walde hin, und lächelte dabei so still vergnügt und selbstzufrieden in sich

hinein, daß gewiß Jeder, der ihn fo gefehn, feine recht herzliche Freude an ihm gehabt haben mußte, ob er auch barfuß, mit den hornigen Sohlen durch gelbes Laub und durre Aefte dahin fchritt.

Bon dem Tage an weigerte fich Bater Lively nie, wenn seine Frau ernsthaft in ihn drang, die Schuhe anzuziehn. Sonderbar war es aber, daß er dann auch stell genau wieder an derselben Stelle aus dem Balbe tam, wo er diesen zuerst betreten hatte. Seine Frau wußte nicht warum — er aber desto besser. Er mußte ja die aufgehangenen Schuhe erst wieder anziehn, ehe er sich vor dem hause durfte bliden lassen.

## VI.

## Dottor Monrove und Gander.

Die beiden Ladies hatten fich jest zum Aufbruch gerüftet, ihre Pferde waren vorgeführt, und nur Sander fehlte noch, fie zur Stadt zurückgeleiten. Obgleich dieser aber recht gut fühlte, wie man auf ihn allein warte, ja es sogar für ganz in der Ordnung sande, daß er die Damen, die er herausgeführt, auch wieder zurückgeleite, so konnte und wollte er doch, aus den schon früher anges gebenen Gründen, den Plat jest unter keiner Bedingung verlaffen. Gine Ausrede mußte aber gefunden werden, und da ihn die in den Dornen zerrissenen Kleider nicht länger entschuldigen konnten, ins dem ihn Cool sehr bereitwillig mit einem von seinen eigenen Anzugen versah, so bat er Mrs. Davton um wenige Worte unter vier Augen. hier erklärte er ihr, der Doktor Monrove sei ein verzweiselster Mensch, dem nur daran zu liegen scheine, die Leiche unter seln Scalpel zu bekommen. Er selbst aber habe Medicin studirt, und

fühle fich überzeugt, daß ber ungludliche Berwundete burch forgfame Behandlung noch gerettet werden tonne; verließe er ihn aber in Diefem Augenblich, fo fei er rettungslos verloren.

Ratürlich beschwor ihn Mrs. Dapton, wie er das auch voransgesehen hatte, nicht von des Armen Seite zu weichen, und dankte
ihm zugleich für die Theilnahme, die er für einen, wenn auch verbrecherischen, doch immer unglücklichen Menschen zeige. Sie selbst
hätten den Beg schon mehrere Male allein zurüczelegt und hofften
nur ihn recht bald, und zwar mit recht guten Nachrichten, wieder
bet sich zu sehn. Sander versprach das auch und bat nun Miß Abele, der Mrs. Dapton mit wenigen Borten den Stand der Dinge erklärte, ihm nicht wegen seines jezigen Mangels an Ausmerksamkeit zu zurnen. Er hoffe aber, vielleicht schon heute Abend
den Berwundeten so weit versorgt zu sehen, daß dieser wenigstens
seiner hülse entbehren könne, und er wurde dann angenblicklich nach
Gelena zurücksommen, um die junge Dame der Freundin zuzuführen.

Abele konnte natürlich hiergegen Richts einwenden. Alle kannten ja auch den Doktor Monrove und fürchteten den entsetlichen Meuschen, von dem das Gerücht vielleicht noch schrecklichere Sachen erzählte, als verbürgt waren. Mismuthig aber bestieg sie heut ihr kleines Boney und sprengte, — uach allerdings herzlichem Abschied von den beiden gutmuthigen Frauen, und besonders gegen die alte Dame mit dem Versprechen recht baldiger Rücksehr — schweigend voran in den beimlichen Schatten des Baldes.

Sie war verdrießlich — ärgerlich über fich selbst und über — fie wußte ober wollte nicht wissen über wen noch sonst, und das kleine Thier, das sie trug, fühlte plohlich so scharfen und unge- wohnten Beitschenschlag, daß es erschreckt emporsuhr, und dann-in raschem Galopp den schmalen Pfad entlang flog. Mrs. Dayton kounte kaum Schritt mit dem Wildfang halten.

Indeffen fag Doftor Monrove neben dem Mulatten und

beobachtete aufmertsam und wie es foien mit wohlwollenber Busfriedenheit, die fcmerzdurchzuckten Buge des Ungludlichen, wahrend Sander am Kamin lehnte und ungebuldig feine Rägel taute.

Endlich schlen der Mann des Blutes einen Entschluß gefaßt zu haben. — Er stand auf, ging an ben Tisch und fing an, die kleinste der Sägen bier und da nachzusellen. Cool, der eben in der Thur erschien, wandte fich schaudernd wieder ab und ging in den Bald, nur um das Geräusch nicht zu horen, das ihm durch Mark und Rieren drang.

Sanber vernahm kaum, was um ihn her vorging, so fehr war er mit seinen eigenen Planen beschäftigt. Desto entsehlichern Einsbruck machte es aber auf ben armen Teusel von Mulatten, ber in diesem Augenblick zum ersten Male sein volles Bewußtsein wieder erlangt zu haben schien. Benige Secunden starrte er, von keinem ber Manner beachtet, nach dem Doktor hinüber, dann aber, als ob ihm eine Ahnung dessen, was ihn erwarte, dammere, sant er stöhnend auf sein Lager zurud. Sander schaute sich rasch nach ihm um, der Unglückliche hatte aber die Augen schon wieder geschlossen, und lag starr und regungslos da.

"hört einmal, Mr. hawes," brach der Dottor endlich das Schweigen, indem er sich, über seine Brille hinüberlächelnd, an Sander wandte, als ob ihm da eben bei seiner Beschäftigung etwas ungemein Komisches eingefallen sei — "es ist doch eigenthümlich, wie man manchmal in der Praxis — so alt und ersahren man auch sein mag — irgend einen lächerlichen Schniger macht. — Bei dem Sägeschärfen muß ich gerade wieder daran denken. Oben in '— aber Ihr hört mir doch au?"

"Ja wohl," — sagte Sander ftüchtig, und wandte fich vers zweifelnd gegen bas Raminfener, während sein Blid über die dort aufgestellten Flofchen mit ihren baran geklebten Etiquetten schweifte.

— Die Ueberschriften waren jedoch lateinisch oder wenigstens in

ism unbefaunten Chiffern geschrieben, benn er log, als er fagte, er babe Medicin ftubirt.

"Run feht," - fuhr ber Leichenbottor noch immer vor fich bin fcmungelnd fort - noben in Little Rod batten die Merate es war im Jahre 39 - ein Placat erlaffen, worin fie eine beftimmte Summe fur jede Rur ansetten und baburch gewiffermaßen eine Gilbe mit "feften Preifen" bilbeten. Das mare nun gang gut gemefen, benn bie Leute thaten bamals gar Richts fur Die Biffenschaft - es gab feine Aufopferung, feinen wirklichen Gifer unter ibnen, und fie wollten nur Gelb, immer nur Gelb verbienen. Die iconften Leichen liegen fie fich auch, ohne ein Deffer baran ju legen, vor ber Rafe begraben, ja vernachläffigten fogar auf mirtlich unverantwortliche Beife Die Bebangten. Die Breife aber, Die fie auf tie Beilung festen, waren fo enorm, tag fie von armen Leuten gar nicht konnten bestritten werben. - Seilung eines einfachen Beinbruche, fteigerte fich g. B. bis gu 125 Dollar. Damals tam ich nach Little Rod, fing um einen billigen Preis an ju curiren und behauptete mich, trop zwanzigmal gedrobten Deuchels mords, ein volles Bierteljahr mit unglaublicher Pragis, bis die verwunfchten Mergte, eines einfachen Irrthums wegen, bas gerantenlofe Boll gegen mich aufbetten und ich rafch bie Stadt verlaffen mußte. 3ch hatte noch einige hundert Dollar bort gut ftehn, aber foweit ging fogar die Bosbeit jener Quadfalber, daß fie, nur aus Malice gegen mich, bamit ich nie mehr einen Cent bavon zu febn betame, nach und nach alle meine Batienten unter Die Erte brach: ten und auch bann noch obenein frech behanpteten, fie maren an ben Folgen meiner Enren geftorben.

"Dottor, was ift benn hier in bem Flafchchen," unterbrach ihn ba Sander, ber augenscheinlich tein Bort von ber gangen Ergablung gehort hatte. —

Der Dottor blidte ju ihm auf — fab einige Secunden fcarf mit ber Brille bortbin und rief dann:

"Rehmen Sie fich in Acht — ziehen Sie den Pfropfen ja nicht herans — das ift Arfenit — und das gelbe Glaschen enthält Scheidewasser — das andere Beiße, in der großen Flasche, ift Colomel."

Und bas hier mit bem blauen Papier und ber barunter gebuns benen Blafe Bermahrte?"

"Ift Acidum zooticum ober Blanfaure - bas Gefahrlichfte von Allem, laffen Sie's lieber ftebn - ich babe nur bas eine Rlafchchen mit und es Wunte Ihnen aus ber band fallen und ents zwei gehn. Aber mo war ich doch gleich fteben geblieben - ja bei Dem Brrthum" - und er that immer amifchen ben einzelnen Gagen einige Striche mit ber Feile, gleichsam als Begleitung feiner Gefchichte. - "Der Fall betraf nämlich einen jungen Raufmann aus Little Rod, der in einem Bortwechsel von feinem Gegner geschoffen, und zwar fo fonderbar getroffen war, daß ihm die Rugel burch bas bide Fleifch bes rechten Oberfcbentels in bas linte Bein, eine Svanne etwa uber bem Rnie, bineinfuhr, und bort gwifchen Dus: teln und Schenkeltnochen fo festfigen blieb, daß fie meinen bartnadigften Bemubungen, fie wieder beraus ju betommen, tropte, wahrend ber junge Mann wirklich mufterhaft ftill bielt, und, fo lange meine verfucte Operation dauerte, ein ganges Stud Gummi elafticum turg und flein big. Die Bunde in bem einen Oberfchentel war nur burch Blutverluft bedeutend geworden und ich verband fie beshalb forgfältig, that bann ein Gleiches mit ber andern, in der die Rugel ftat, und gelangte bald ju der leberzeugung, bag bier nichts Anderes geschehen tonne, als eine Amputation bes, Die Rugel enthaltenben Beines, um innerliche Schwärung und Rnochenfraß zu vermeiben. Der junge Mann zeigte fich auch zu Allem bereit, wenn er nur am Leben erhalten murbe, benn er mar Brautigam und hoffte auch mit einem Beine gludlich werben gu tonnen. 3ch ging alfo frifch an die Arbeit, wohrend er - benn

feftbinden wollte er fich nicht laffen - rulfg auf bem Bett lag und an die Dede binguf fab."

"Da" — und der Dottor nahm in der Erinnerung des Geschehenen die Brille ab und legte die Feile vor sich auf den Tisch

— "als ich schon im besten Schneiden war, schrie der junge Raufmann plotlich — ich sehe ihn noch vor mir, wie er mir rasch nach
dem Arm griff — "Dottor — heiland der Welt — Sie nehmen
mir das fallsche Bein ab."

Ich erschraft natürlich, benn ich hatte schon ben Fleischschnitt gemacht und die Säge eben angesett. — Uebrigens tonnen Sie fich
in meine Lage benten, als ich wirklich fand, daß er recht habe.
hier galt es Geistesgegenwart und rasche Entschloffenheit — gestand
ich ben Irrthum ein, ich ware verloren gewesen, sie hatten mich
gesteinigt. — Ich durfte mich also nur nicht irre machen lassen,
lahm ware er jeht doch jedenfalls auf dem Beine geworden — ich
lachte ihm also gerade in's Gesicht, bewies ihm, daß er von der,
und nicht von der Seite gestanden hatte, als der Schuß siel, und
fägte ihm, da er überdies ohnmächtig wurde, den Anochen vollends
burch."

"Birflich bas falfche Bein?" frug Sanber erftaunt.

"Die Sache ware übrigens gang gut abgelaufen," fuhr der Dottor fort, ohne die Frage gerade hin zu bejahen — "denn glud-licher Beise siel die Rugel jest aus dem andern Beine, vielleicht durch das trampfhafte Juden der Musteln getrieben, von selber heraus, und ich behandelte nun den andern Schenkel ganz so, wie früher das nur leicht verwundete und jest abzesägte Bein; der Kraule selber hätte es nie merten sollen. Die verwunsichten anderen Verzte aber mengten sich unberusener Weise in die Sache, und da ich nicht zu ihrer Clique gehörte — denn sonst hätte keiner von ihnen einen Muck gethan, — und sie mich überdies gern von Little Rock fort haben wollten, so sielen Alle über mich her, bewiesen auf einmal, daß ich das Bein wirklich abgenommen hätte, durch welches

Die Augel rein burchgegangen mare — Die vermalebeiten Augelslöcher von beiben Seiten ließen sich auch nicht wegbisputiren und ich mußte bei Racht und Nebel die Stadt und eine ausges breitete Prazis, wie über meine Flucht troftiose Kranke hinter mir lassen."

"Die Blaufaure wirft wol als Gift am ftårtften?" fagte Sander, beffen Gedanten immer wieder ju bem einen Biel jurud: tehrten, mahrend er bas Flafcochen finnend in ber hand mog.

"Allerdings — ift ein furchterliches Mittel, animalisches Leben ju zerstören," erwiederte der Dottor und begann sein, im Feuer der vorigen Erzählung fast ganz vergessenes Feilen wieder von Neuem — "eine Berbindung von Chaue und Basserstoff — zieht den Tod durch plotliche, allgemeine Lähmung des ganzen Rervenssystems nach sich, aber sehr gefährliche Medicin zugleich. — Nur die Probe zu viel angewandt und — ab" — und der kleine Mann sah dabei wieder über seine Brille hinüber und drehte die gegen Sander ausgestredte flache Sand schness um. — Es sollte das den vistlichen Tod eines Menschen bildich darstellen.

"Könnte Ihnen darüber auch zwei wunderbare Geschichten mittheilen — ich habe namiich schon zweimal Unglud, wirkliches Unglud mit Blausaure gehabt. — Einmal betraf es noch dazu einen
ganz guten Freund von mir — that mir wirklich leid — das Andere war nur ein Deutscher; doch man schweigt lieber über solche Sachen. — Es kommt Richts babet heraus, und wenn es nachher weiter erzählt wird, muchen es die Leute gewöhnlich viel schlimmer, als es eigentlich fit."

"Und biefes Gift tobtel unfehlbar und fcnell?" frug Cander noch einmal.

"Stellen Sie mir nur um Sotteswillen bas Glas hin," rief ber Dottor öngstifc und sprang von feinem Size auf — "Sie richten wahrhaftig noch etwas an — bas ist fürchterliches Gift und kann in den handen des Laien zu entsetlichen Folgen führen." Sander fab fich gezwungen, das Flafcochen witber auf ben Raminfims zu ftellen.

"So," sagte jest Monrove — als er die Sage burch seines Brillenglas genan betrachtete — "ein Musattenbein hab' ich mir lange gewünscht. — Ich wollte schon einmal Dayton's Bursichen amputiren, der Squire gab's aber nicht zu, und es war auch vielleicht gut — für den Jungen heißt bas — denn die Natur half sich wieder."

Er trat jest zu bem Bewußtlofen bin, legte die Inftrumente neben biefen auf einen Stubl, und betrachtete ibn aufmertfam. -

"Ja, ja," sagte er endlich, nachdem er den Puls des Bermuns deten gefühlt, und die hand auf dessen Stirn gelegt hatte, — "er bessert sich, wie ich sehe, da werden wir also doch an's Amputiren geben muffen."

"Blauben Sie wirklich, daß er fich wieder erholt?"

"Ja — wahrscheinlich — er athmet ganz regelmäßig und ber Buls geht auch, allerdings noch sieberhaft, aber boch ruhiger als vorher. — Bare er mir gestorben, so batt' ich ihn lieber ganz mitgenommen, so aber werd' ich ihn nur um ein Bein bitten. Das für will ich ihm aber den Arm wieder ordentlich einrichten, nud er wird deshalb seinem kunftigen Gerrn gewiß nicht weniger, vielleicht noch mehr werth sein. Es ist manchmal recht gut, wenn Neger zwei Arme zum Arbeiten und nur ein Bein zum Beglausen haben. Alle Better, seht hab' ich aber meine Schienen zu Sause gelassen; ei nun, im Balbe kann man sich da schon helsen — der hiedory wird sich wol noch schälen und da hol' ich mir ein paar Rindenstreisen. Bitte, Sir, bleiben Sie einen Augenblick bei dem Kranten hier — ich gehe nur dort zu den nächsten Bäumen, um mir die passenden Stücke zu helen — bin gleich wieder da. Aber — hab' ich denn gar Richts, womit ich die Streisen abschälen könnte."

Er wandte fich von bem Bette ab, irgend ein Inftrument gu

fuchen, und Sander griff faft convulftofich wieder nach bem Giftflafchchen, bas er rafch in feiner Sand verbarg.

"Ach — dieser Tomahawt wird gut sein," rief der kleine Mann, als er die in der Ecke liegende Baffe aushob und damit jur That schritt: "Da druben fteht auch Mr. Cook, den werde ich Ihnen indessen herüber schieden."

Sanber lofte rafc bas Papier von der Biole ab und zog fein Meffer, die Blafe zu durchschneiben; er durfte keinen Augenblick mehr verlieren, der nachfte konnte fcon eutscheidend fein.

"Baffer!" ftohnte ba ber Mulatte — es war das erfte Bort, das er seit seiner Berwundung sprach. Sander aber zuckte mit wild gemurmeltem Fluch zusammen, denn in dem Moment fast, wo er Berrath für immer unmöglich gemacht hatte, drehte fich der Doltor, der jenen Ausruf ebenfalls vernommen, rasch wieder herum, und tam eilenden Schrittes zurud. Auch Cool naherte sich dem Sause.

"Alle Wetter," rief da Monrove, nachdem er einen flächtigen Blid auf den Kranten geworfen — "völlig bewußter Justand — klare Augen — freies Athmen — und unbezweifelt rudkehrende Lebenskräfte; — ich bekomme wahrhaftig nur das Bein. — Mr. Hawes, wir werden augenblicklich zur Operation schreiten muffen."

"Baffer!" ftohnte ber Ungliddfiche -- "ich verbrenne -- ich will ja Alles -- Alles bekennen -- nur -- nur Baffer -- Baffer!"

Der Dottor, so eifrig er auch seine eigenen Zwede im Auge haben mochte, begriff boch, daß es sich hier um Etwas handele, was für die Fatmer von besonderer Wichtigkeit sein mußte. Er unterstätzte also ben Kopf des Berwundeten, was diesem jedoch einen kauten Schmerzensschrei auspreßte, und hielt ihm dann einen, neben dem Bett ftehenden Blechbecher an die lechzenden Lippen.

Sander foling - Die gane vor machtlofem Ingrimm gus fammen kurichend - Das Meine Flafchen rafch wieder in feine

Rapterhalle ein, die Biafe war aber ichen burch ben barangefesten Stahl verlest worden und ein Bittermanbelgeruch erfullte bas Saus.

"Blausaure!" rief der Dotter und wandte fich, während er jedoch den Kranken noch nicht aus dem Arm lassen komnte, halb gegen Sander um, "Blausaure so wahr ich gesund bin. — Alle Wetter, Sir, Sie werden wir mit dem Glase so lange gespielt haben, bis es zerbrochen ist, es riecht hier ganz danach — Mr. Cook, es ist gut, daß Sie kommen; hier — der Bursche da scheint noch Etwas auf dem Gerzen zu haben — lassen Sie Wissenschaft für ihn thun kann."

"Lebt er? hat er gesprochen?" rief Coof und trat fonell gum Bett, "wie geht es ihm?" --

"Shlecht, Sir!" flufterte tet arme Teufel - "fchlecht - febr fchlecht - mein Ropf - o mein Ropf." -

"Ja, die Wunde ist bis," — bekätigte ber Dotter, — "hirns schale hier oben auf jeden Fall sehr bedeutend verleit — Anochens haut getrennt und Gehirn blosgelegt. Malasten haben zwar hochst anersemungswerth harte Schadel — das Instrument aber, mit dem der Schag gesubet wurde, muß ein tödliches gewesen sein. — Bitte, beeilen Sie sich nur mit den Fragen, ich möchte gern noch im Stande sein, den Mann zu iverpanfren — man hat überhaupt viel zu wenig Ersahrung, wie lange ein Mensch im Stande ist, bei bewußtem Zustand, den Gebrauch ber Säge an der Struschale auszuhalten."

"Maffa Coot," fagte ber Mulatte und fredte langfam bie hand nach dem jungen Farmer and, "the fenne Sie nach von frühet ber. — Sie find gut — wollen Sie mit — wenn ich Machbeltenne, eine Liebe ihun?"

"Sprich, Dan," fagte Coot mitleibig, und reichte ihm noch einmal ben Becher hinüber, ba er mette, bag feine Rugen ichma

wieder matt und glanziss wurden — "wenn Dn anfrichtig Ales bekennft, so soll Dir weiter Richts geschehen, datauf gebe ich Bir mein Chrenwort; Du haft Strafe genug in diesen Bunden geslitten."

"Und jener Mann," — stöhnte der Mulatte, benn der Bottor war in ganz Arlansas berüchtigt, und er kannte und fürchtete ihn noch von früher her — "der Leichendoktor — — soll mich — soll mich haben und — zerschneiden?"

"Unfinn — Leichenboktor — gerichneiben," rief ber Dottor und richtete fich unwillig auf, — "zwischen Lofchpapier tann ich ihn natürlich nicht trodnen."

"Er foll Dir nichts thun, Dan, — ich habe Dir mein Wort ges geben — weder Messer nuch Sage darf er an Dich legen; aber Du mußt auch aufrichtig bekennen, was Du weißt.

"Mr. Coot," sagte Monrove, indem er fich schnell an ben jungen Farmer wandte, — "Sie geben da ein höchst unüberlegtes Bersprechen — ein Bersprechen, was Sie unmöglich werden halten tönnen, wenn Sie nicht die Wissenschaft mit ihren segendreichen Folgen ganzlich hintan sehen wollen. Ich glaube überdies gar nicht, daß dieses Niggers Leben wird erhalten werden toumen, wenn es ihm nicht gerade meine Sage erhalt."

"Dann will ich fterben," ftobnte ber Mulatte und fant fur ben Augenblid wieder bewußtlos jurud.

"Dottor!" sagte Coot, als er ihn eine Weile beobachtet und gesehen hatte, daß er wahrscheinlich kurze Zeit der Ruhe bedürfe, ebe er wieder im Staude sein wurde, irgend eine an ihn gerichtete Frage zu beantworten — "ich will einmal hinüber gehen und die Frauen fragen, was wir mit dem armen Teufel am besten anfangen, denn Pflege muß er doch haben. Ich bin gleich wieder hier, aber — thut mir den Gesallen und redet, wenn er früher wieder zu sich sommen sollte, als ich zurud bin, nicht mit ihm von all den gräßlichen Dingen, wie Ihr das gewöhnlich thut — nicht

wahr, Ihr vergest das nicht? Einem Gesunden gerinnt ja schon das Blut in den Abern, wenn er solche Sachen nur erwähnen hört, wie viel mehr also einem unglucklichen Christenmenschen, dem das Alles versprochen wird."

Und damit verließ er rasch das hans, mahrend ihm der Dotstor — sehr eifrig und ungeduldig dabei mit seinem langen goldenen Petschaft spielend — ärgerlich nachsah. —

"hm — ja — hm!" sagte er, und nahm aus seiner kleinen filbernen Bose eine entsepliche Prise — "hm — das ist recht — das sehlte auch noch, daß sich solche Golztöpfe um die Wissenschaft bekümmerten. Soll nicht einmal davon reden — soll weder "Messer" noch "Säge", wie sich dieser Barbar ausdrückt, an den schwarzen Cadaver legen dürsen — ich möchte nur um Gotteswillen wissen, wozu er sonst noch gut ware?"

Sander hatte die ganze Berhandlung in wirklich peinlicher Ungeduld mit angehört. — Bas aber konnte er machen? einen Schritt thun, der auf ihn selbst den Berdacht lenkte, und dann sliehen? er hatte erst an diesem Worgen gesehen, wie die hinters wäldler einer Spur folgten. Neberdies war es ja noch nicht eins mal bestimmt, ob der Mulatte um die Existenz der Insel wirklich wisse, und unnütz eine solche Gesahr zu lausen, ware mehr als thöricht gewesen. Da brachten ihn des Farmers letzte Worte und des Doktors Unwillen darüber auf einen neuen Gedanken. — Bielleicht konnte dieser gewonnen werden ihm beizustehen, wenn er seine Liebhaberei mit zu hülse rieß; und nach kurzem Ueberlegen sagte er, indem er sich an den ingrimmig auf und ab lausenden kleinen Mann wandie —

"Doktor Monrove, ich murde mich nicht über einen Menschen wundern, der weder von Arznei noch Biffenschaft einen weitern Begriff hat, als baß "Indlanphyfil" auf die eine, und Ricinusol auf die andere Art wirkt. — Bas halt uns denn ab, doch zu thun, was wir wollen?"

"Bas uns abhalt?" rief ber Dottor unwillig, indem er fteben blieb und dem Rathgeber in's Antlit fah — ;, was uns abhalt? — haben Sie gesehen, was der Mensch fur Faufte hat? ließe fich mit Gewalt dagegen Etwas ausrichten?"

"Rein," fagte Sander lachelnd — "aber mit Lift — wenn man ba überhaupt wirkliche Lift anzuwenden hat, wo es nur gilt, einem folchen, mit der Art zugehauenen Berftande zu begegnen."

"Aber wie?" frug ber Dottor und warf einen scheuen Seitens

blid auf ben Bermundeten.

"Er verweigert Ihnen, Sand, ober vielmehr Instrument an ben Lebenden zu legen," fagte Sander

"3a —"

"But, wenn der Mann nun fturbe."

"Aber er stirbt ja nicht," lamentirte der Doktor. — "Solche Mulatten haben Kagenleben, und an einer hirnwunde ist, glaub' ich, noch nicht ein Einziger drauf gegangen. — Zähe Naturen find's, denen das Leben nur im Magen figt."

"Gut — was hindert Sie dann, es auch dort anzugreifen?"

frug ihn Sander lauernd.

"Bas mich hindert? wie verftehen Sie bas?"

"Ei nun, die Sache ift einfach genug — wogu fuhren Sie biefe Gifte bei fich?"

"Doch nicht um Menschen zu vergiften, Gir!" rief ber tleine Dottor erschreckt aus. —

Allerdings war es bei ihm zur Leidenschaft geworden, menscheseliche Glieder zu seeiren und sich in eine "Wissenschaft hineinzuarsbeiten" — wie er's selber nannte — von der er kaum im Stande gewesen, oberstächliche Kenntniß zu erwerben. In der Ausübung derselben hielt er denn auch Alles für volltommen gerechtsertigt, was einem, ihm einmal unter die hande gefallenen Opfer zustieß. Rie aber hatte er es so weit getrieben, wirklichen Mord zu bes gehen, um eben dieser Leidenschaft zu frohnen, ja der Gedanke

war vielleicht noch nicht einmal in thm aufgestiegen, benn er ftarrte ben jungen Berbrecher mehrere Secunden lang ganz erstaunt und bestürzt an. Dieser aber, der einsah, daß er vielleicht, gleich beim ersten Anlauf ein wenig zu weit gegangen sei, lenkte rasch wieder ein und sagte:

"Berstehen Sie mich nicht unrecht, Sir — nicht tobtliches Gift wurde ich dem Burschen geben, nur irgend einen unschädlichen, aber doch dahin wirsenden Trank, daß er in einer Art Starrkrampf liegen bliebe, wo Sie dann nicht allein im Stande sein würden, ihn mit fortzunehmen, da die unwissenden Farmer das sicherlich für den Tod selbst hielten, sondern ihn auch — ein Sieg der wirklichen Kunst — wieder herzustellen."

"om, so — ja so — auf bie Art meinten Sie bas? — hm ja, das ware vielleicht eber möglich. Da konnte man jum Beifviel — "

Seine Rede wurde hier durch Coot turz abgeschnitten, der in diesem Augenblid mit einem großen Blechbecher irgend eines tuhlenden, von Mrs. Lively selbst bereiteten Getrants in der Thur erschien, und ohne weitere Umstände zum Lager des Kranten schritt.

"Dan," fagte er hier - "Dan - wie geht Dir's?"

"Beffer!" flufterte der arme Teufel nach fleiner Paufe, wah: rend er die Augen aufsching und einen leisen Dank murmelte, als ihm Cook den Becher an die Lippen hielt — "Massa Cook — Ihr seid gut" — sagte er dann, während er mit einem tiesen Seufzer wieder zurückank — "recht gut — aber — laßt die beiden Man: ner einmal binaus gehn — will Euch — will Euch wichtige Rachericht mittbeilen."

"Die beiben herren ba, Dan? — ei bie mogen ba bleiben," meinte Cool — "es ift boch tein Geheimniß, was mich allein bes trifft?"

"Rein," ftobute Dan, und man fab es ihm an, wie fcwer

thm das Reben wurde — "nrin — nicht allein — geht Alle an in Arkanfas — viel bose Buckra's — will's Euch aber allein fagen:"

Coof bat nun die beiden Manner, das Jimmer einen Augensblick zu verlaffen. Sander natürlich fuchte alle mögliche Entschulsdigungen vor, nur wenigstens in der Rabe zu bleiben; Coof aber, da der Mulatte unter keiner andern Bedingung reden wollte, bestand fest darauf, und er mußte sich zuleht fügen.

Coof und Dan hatten nun eine gar lange und heimliche Consferenz mit einander, bei der felbst der Pflock innen vor die Thur geschoben war, um auch die geringste Störung zu vermeiden.

Erft als Dan wieder, vom vielen Reden erschöpft, ohnmächtig wurde, oder doch in eine Art bewußtlosen Justand verfiel, rief der junge Farmer die beiden Frauen herüber, die sich erboten hatten, die Bunden zu besorgen, und besprach sich nun, während es sich der Doktor nicht nehmen ließ, wenigstens gleichsalls hülfreiche Sand anzulegen, mit dem vermeintlichen Mr. hawes über das, was er eben von des Musatten Lippen gehört.

Dieser nämlich, obgleich er recht gut das Bestehen der Insel kannte, da Atkins schon sehr viele Pferde dorthin besorgt und ihn selbst einmal dis jum Stromuser mitgeschickt hatte, war doch nicht im Stande, die Lage derselben genau anzugeben, ja wußte nicht einmal bestimmt, ob sie dicht über helena, oder weiter abwärts liege — wenn er sie auch in der Rähe dieser Stadt vermuthete. Soviel aber sagte er als gewiß aus, daß sich die Bewohner dersselben fürchterlicher Berbrechen schuldig gemacht hätten, und Cook wollte jetzt nur noch die Rückunst der Freunde abwarten, um ausgenblicklich die entschedenden Schritte zu thun. Diese nämlich sollten nicht allein dahin gehen, jenes Ranbnest auszuheben, sondern auch die Berbrecher selbst zu überraschen und sie den Arm Krasender Gerechtigkeit fühlen zu lassen. Früher hatte er schon gehört, daß Sander mit dem Mississprig ziemlich vertraut set, und

verlangte nun zu horen, wie diefer wol glaube, daß man der gefetslofen Bande am besten und zwar so beitommen tonne, um befonbers die Flucht derfelben zu verhindern.

Sander schaute lange und sinnend vor sich nieder — seine schlimmsten Besürchtungen waren eingetroffen — ihr Aller Leben war bedroht, ihr Schlupswinkel verrathen und er selbst stand macht- los da, konnte den Berrather nicht zuchtigen, ja wuste im ersten wirren Augenblick selbst weder Rath noch That, diesem fürchterlischen Schlage zu begegnen. In seinem ersten Schred suchte er denn auch, ehe er im Stande war, irgend einen andern Plan zu sassen, die Sache geradehin als unglaublich und unwahrscheinlich auszusstellen, und meinte, der Mulatte habe allem Anschein nach solch tolle, wahnsinnige Schredbilder nur erfunden, um sein eigenes Leben zu retten — seine eigene Haut in Sicherheit zu bringen. Davon wollte Cool aber Nichts wissen, und erst als Iener sand, daß er ihn auf keinen Fall dazu bringen wurde, des Mulatten Ausssage zu misachten, beschloß er nach einem andern, nach dem letzten Plane hinzuarbeiten.

Evol war allerdings jest noch der einzige Mensch, der um bas Geheimnis wußte, und ware er mit ihm allein im Walde gewesen, wer weiß, ob er da nicht versucht hatte, sein Leben zu nehmen. Dier aber ware das für ihn mit zu großer versönlicher Gesahr versnüpft gewesen, und überdies genügte es ihm ja, die Entdedung der Insel nur noch zwei Tage hinauszuschieben. Bis dahin behielt er volltommen Zeit, seine Freunde zu warnen; die Beute konnte dann rasch vertheilt und Alle konnten in Sicherheit sein, ehe die schwerssalligen Waldeleute im Stande waren, einen Schlag gegen sie zu führen.

"Gut, Sir," fagte er nach langem ernsten Rachdenken zu bem Farmer — "wenn Sie benn wirklich glauben, daß jener Bursche bie Bahrheit gesagt hat und gesonnen find, eine Bande, wie er fie beschreibt, aufzuheben, so durfen Sie das auch als tein Kinderspiel

betrachten, benn folde Buriden, wenn fie wirklich eriftiren, murben. Da ihr Alles auf bem Spiele fteht, auch wie Bergweifelte fampfen. Fallen Sie alfo nicht mit ber geborigen Dacht über fie ber, fo geben Sie ihnen nur eine Barnung und finden fpater bas Reft leer, benn bagu tenne ich ben Diffiffippi und feine Ufer gu gengu - und Sie vielleicht auch - um Ihnen nicht die fefte Berfiche rung geben zu tonnen, bag an eine Berfolgung barauf nicht ju benten ift. Bollen Sie alfo bas, was Sie thun, auch mit Erfolg thun, fo bereden Sie Die Sache heute Abend mit Ihren Freunden, benachrichtigen bann morgen Ihre Rachbarn und tommen morgen Abend oder Sonntag fruh nach Selena. Ich felbft will augenblidlich nach Selena gurud, bort ben Richter bavon in Renntnig fegen und bann nach Sintville hinüber fahren, um bort ebenfalls Alles an maffenfahigen Leuten aufzubieten. Rachmittag fpateftens bin ich wieder in Belena und bann muffen wir noch an bemfelben Abend ben Schlag ausführen, ba wir teine lange Beit barüber verfaumen burfen."

Dieses Alles leuchtete dem jungen Farmer, der Sander natürlich nicht selbst in Verdacht haben konnte, vollkommen ein. Früher, das wußte er selber, war es auch kaum möglich, die nöthigen Kräfte zusammen zu bringen. Er versprach also bis längstens am Sonntag Morgen wohl bewassnet mit allen Nachbarn in Helena einzutreffen und Sander, dem jest natürlich nur daran liegen mußte, die Freunde so schnell als möglich von der ihnen drohenden Gefahr in Kenntniß zu sesen, erklärte keinen Augenblick länger verlieren zu wollen, um die nöthigen Schritte noch vor der zum Ausbruch bestimmten Zeit in Sinkville zu thun. Rasch holte er sein Pferd, das er selbst aufzäumte und sattelte, und sprengte bald darauf, dem Thier vollkommen die Zügel lassend, in wisdem Galopp die Straße nach helena entlang.

## VII.

## Die Abfahrt. — Mrs. Breibelford's Ginspruch. — Die Begegnung.

Edgeworth's Steuermann trieb ben gangen Freitag Morgen, daß sie absahren sollten, und drohte mit Wettern und Rebel. Edgeworth aber, der in den Wolken Richts sah, was die ersten verstündete, und die gewaltigen Rebel des sudlichen Mississpin noch gar nicht kannte, also auch nicht fürchtete, hatte einen Freund, einen frühern Nachbar aus Indiana angetroffen und mit diesem, in Smarts Hotel drüben, ein Stündchen verplaudert. Smart selber saß dabei, das eine Bein hoch herausgezogen und mit beiden Handen haltend, und hörte den Erinnerungen der beiden alten Leute zu, die sie nicht allein auf Jagd und Wald, sondern auch auf die wilden Kriege mit den Indianern, auf Prairiekampse und die nächtlichen hinterhalte jener dunkten Race zurücksührten.

Da trat endlich Blackfoot in's Zimmer, und mahnte dringend zum Aufbruch. — Er habe, wie er fagte — die Guter gleich morgen früh zu versenden und muffe bestimmt darauf dringen jest abzusahren, damit sie noch vor Tagesanbruch an Ort und Stelle kamen.

hierin pflichtete ihm der Indianamann selber bei, indem er versicherte, sie hatten keinen Augenblick mehr zu verlieren, wenn sie noch in der Zeit Bictoria erreichen wollten. Der Steuermann, Bill, der einige Minuten nach Blackfoot, ohne sich aber um die Uebrigen zu kummern, zum Schenktisch getreten war, frug jetzt den alten Edgeworth, ob er noch heute Morgen absahren wolle, sonst ginge er gern einmal ein Biertelstundchen vor die Stadt, wo ein alter Schiffsgefährte von ihm wohnen solle.

"Rein, Mann!" rief ba Bladfoot ichnell bazwischen, "das geht unmöglich mehr. — Ihr habt die gange Nacht Zeit dazu ge-

habt. - Entweber wir fahren jest, ober ich tann die gange Labung nicht brauchen."

"Ei nun meinetwegen," brummte ber Steuermann und trant fein Glas auf einen Bug aus, brudte fich ben but tropig in Die Stirn und verließ wie ärgerlich bas 3immer.

"Unfreundlicher Gefell das —" sagte der vermeintliche Raufmann, als er dem Bootsmann nachblidte — "habt Ihr den schon lange an Bord?"

"Ja, von Indiana aus," erwiederte Edgeworth, "und ich weiß nicht, was mir den Menschen so verhaßt gemacht hat — boch, wir find ja bald geschieden. Er ist übrigens ein wackerer Steuersmann und versteht seine Sache; den Fluß kennt er, wie ich meine Tasche, und hat mein Boot bis dahin wader und gut gesührt. Aber, wie gesagt, ich will froh sein, wenn ich von ihm los bin — sein Blick hat für mich etwas Abstoßendes, das ich nicht überwinsden kann. Apropos, Landlord," wandte er sich da plöglich an den Wirth, der indessen Blacksot von der Seite mit stücktigem Blick maß — "hat denn der Büchsenschmied mein Schloß hergeschickt? er versprach's wenigstens."

"Ja, die Buchse steht da drinne" — sagte Smart, ohne seine Stellung zu verändern — "Francis — reich' einmal das lange Schiefteisen beraus, an dem Loby erft berumgearbeitet bat."

"Sabt Ihr ihm die Reparatur bezahlt?" frug Edgeworth.

"Ja" — erwiederte der Barteeper — "es war ein halber Dollar. — Er fagte, die Feder ware gerbrochen und die gange Ruß hatte drinne gefehlt; Ihr mußtet fie einmal auseinander genommen und die Ruß verloren haben."

"Unfinn!" rief der Alte — "ich habe die Buchse, seit ich fie abschoß, auswischte und wieder lud, nicht angerührt — Tom eben so wenig, denn der hat seine eigene. Weiß der henter, wie die Ruß herausgekommen sein kann. Run meinetwegen — fie schießt boch jest wieder. Da kann ich ja auch gleich den Schuß heraus:

brennen, ber noch im Rohre ftedt, und einen andern hineinladen. Bo fchießt man benn bier wol am ficherften bin?"

"Ei nun am fichersten gar nicht," meinte Smart, "eigentsich ist's auch in der Stadt verboten, wir nehmen's aber immer nicht so genau. Schießt nur hoch. Seht, da oben fitt ein Specht an dem trocknen Stumpf — ganz hoch — gerade über dem rechts hinaussfehenden Aft — seht Ihr ihn? — Ihr konnt Euer Gewehr da au den Pfosten anlegen."

Ebgeworth mar indessen, mit der Buchse im Anschlag, vor die Thur getreten und blidte scharf nach dem bezeichneten Gegenstande bin.

"Anlegen?" fagte er dabei lachend — "auf neunzig Schritt anlegen? das fehlte auch noch; wenn das Schloß ordentlich Feuer giebt, könnt Ihr den Specht holen." Er hob rasch die Buchse, zielte einen Augenblick und mit dem Krach des Gewehrs sast zuckte das arme Keine Thier hoch empor, und stürzte dann dicht am Stamm herab auf die Erde.

"Es geht ja noch" — lächelte der alte Mann, während er die Buchse neben sich niederstellte und aus der umgehangenen Rugelstasche den Kräßer nahm, sie erst ordentlich wieder auszuwischen. "Da man aber nicht mehr auf Indianer zu schießen braucht, schießt man Spechte, das ist so der Welt Lauf. — Der Mensch ist, wenn nicht das größte, doch sicherlich das gefährlichste Raubthier — er mordet zum Berznügen. Doch mein handelsmann da wird ungedulzdig — geht nur voraus, guter Freund, ich lade blos meine Buchse, bezahle meine Rechnung und bin gleich unten."

Blackfoot schien damit zufrieden, bat ihn nur noch einmal, nicht lange mehr zu zögern, und verließ das Zimmer; Smart aber, als jener die Thur binter sich zugedruckt hatte, wandte fich an Edsgeworth und frug ihn:

"Rennt Ihr ben ba schon von früher?"
"Rein — weshalb?"

"Bie feib Ihr benn ju ihm getommen, ben Sandel mit ihm abjufchließen?"

1

"Bie? ei nun, ich fand ibn bier im Union-Sotel, Ihr waret ja felbst babei. — Bill hat ibn irgendwo in der Stadt getroffen."

"Bill? wer ift Bill?"

"Mein Steuermann!"

"So?" fagte der Birth nach ziemlich langer Paufe, und fing an das Knie, was er wieder zwischen den handen hielt, hin und her zu schaufeln — so? — also Bill hat Euch den recommandirt. hort einmal, Mr. Edgeworth — der Bursche gefällt mir nicht."

"Beshalb?" lachte der Alte, "weil er nicht wie ein Sandelsmann aussieht? Ei laßt Euch das weuig fümmern. Unfere indianischen Sandler find immer mehr Krieger und Jager als Kaufleute, und muffen ihre Waffen so gut wie ihre Gewichte zu führen wissen."

"Aber die Beiden verfteben fich mit einander," fagte Smart.

"Ber? der Kaufmann und Bill? — hm, das ist wol kaum möglich. Der Mann hat mir treffliche Preise geboten, und einen Theil sogar schon als Drausgeld baar ausgezahlt."

"Ich sah, wie sie Blide wechselten," versicherte Smart, indem er ausstand, "und mußte mich sehr irren, wenn sie nicht wenigstens bekannter mit einander sind, als sie hier anzugeben scheinen. Sabt lieber Acht — es giebt gar nichtsnutiges Bolk am Fluß, und bessonders helena weiß eine Geschichte davon zu erzählen. Auf Cuere Leute könnt Ihr Cuch doch verlassen? denn ein Fremder hat hier unten gerade nicht viel husse zu erwarten."

"Ei gewiß kann ich das," sagte der alte Mann, "mehr jedoch verlass ich mich auf mich selber; es hat übrigens keine Woth. So klug ist der alte Edgeworth auch noch, daß er fich nicht von bloßem Gefindel frei zu halten wüßte. Aber, was ich noch sagen wollte, Mr. Smart, es hat mich eine junge Frau hier, die von irgend Jemandem ersahren haben muß, daß ich in Victoria landen will, geseten, sie und ihre Sachen mit an Bord dorthin zu nehmen —

eine gewiffe Mrs. — Mrs. — Everett, glaub' ich. Sie will von helena fortziehn, um fich, wenn ich nicht irre, in Bictoria niederzulassen — ift das eine ordentliche Frau?"

"Ei gewiß, Sir" — rief Smart eifrig — , ein braves, waderes Beib, beffen Brautigam erft fürzlich im Fluß verungludte, und beffen Land ich taufte. Ich habe ihr alle nur mögliche hulfe angeboten, sie weigert sich aber hartnädig, auch nur die geringste Unterflugung anzunehmen. Und sie will wirklich nach Bictoria ziehen?"

"Ja; so sagte fie aus — boch ich muß wahrhaftig fort. Also Good bye. Sollte ich Tom Barnwell versehlen und er wieder hiers her nach Gelena kommen, so sagt ihm, er möchte nur gleich wieder zurudfahren. — Werbe ich mit Ansladen früher fertig, nun so wart' ich auf ihn, bis er kommt."

Und damit warf fich ber alte Mann die Buchse auf die Schulter, und schritt, bem Birth noch einmal die hand jum Abschied reichend, jum Fluß hinab, wo eben auf einer sogenannten Dray, einer Art zweirädrigem Guterkarren, die wenigen habseligkeiten Mrs. Everett's angefahren tamen. Die Frau ging neben ihnen her

Es war eine schlanke schöne Gestalt, das junge Beib; von Kopf bis zu Fuß in Schwarz gehüllt, aus dem das bleiche, gramges drudte Schmerzensantlitz gar traurig mit den großen blauen Augen berausblickte. Das hellcastanienbraune haar quoll ihr dabei in vollen Loden aus dem eng anschließenden Kopftuche hervor, und manchmal noch fuhr sie sich, wie verstohlen, über die blassen Wansgen nach den rothgeweinten Augen hinauf, als ob sie da jede ungehorsame Thrane, die sich troß allem seiten Willen unter den langen Wimpern vorstehlen wollte, gleich auf frischer That zu erstappen und fortzunemen gedente.

Der Karren hielt an der Flatbootlandung, dicht vor Edsgeworth's Boot, und der Mann, der Peitsche und hut zu Boden warf, wollte eben einen Theil seiner Ladung über die schmale Plante an

Bord tragen, als fich ihm hier Bill, ber Steuermann, in ben Beg ftellte, und ihn mit einem herzhaften Fluche fragte, was er ba noch fur Paden und Paffagiere an Bord bringe — fie hielten keine Fahre und brauchten keine Gefellschaft weiter.

"Laft's nur fein, Bill!" fagte Edgeworth, ber gerade oben von ber Uferbant herabschritt — "wir fegen die Laby in Bictoria an's Land. — Es ift schones Better und die Sachen tonnen oben an Ded bleiben."

Der Steuermann trat brummend bei Seite, der Fluß schien aber seine Ausmerksamkeit jest mehr in Anspruch zu nehmen, als das Land. Den Mississpie herunter trieben gerade sechs oder sieben Ohioboote — als was sie das geübte Auge der Bootsseute bald erkannte — und dem ruhigen Aussehen der an Bord Besindlichen nach mußten sie auch gar nicht gesonnen sein hier zu sanden. Oben an Deck ausgestreckt lagen die meisten der Männer höchst behaglich in der ziemlich heiß niederbrennenden Sonne, und nur an der hintersten langen Steuersinne lehnte der Lootse — beide Arme rechts und links hinausgelegt über das baumlange Holz — und schaute gesmächlich nach der kleinen Stadt hinüber.

"Run, da finden wir Gesellschaft," meinte Edgeworth — "schnell, Ihr Leute — nehmt die Sachen an Bord — wenn wir uns ein Bischen scharf in die Ruder legen, konnen wir die da drüben wol noch einholen."

Damit schien aber der Steuermann nicht besonders einversstanden und meinte, sie hatten nicht so gar weit von helena eine Insel mit ziemlich schmalem Fahrwasser zu passiren, durch das sie aber wol acht Meilen Biegung abschnitten. Waren dann viele Boote beisammen, so geschähe es nicht selten, daß sie einander auf verstedte Snags trieben. Sie wollten deshalb die Boote immer voraus lassen, und wenn sie nicht ganz vortressische Lootsen an Bord hätten, gedächte er ihnen vor Victoria den Weg schon wieder abzuschneiden.

Blackfoot stimmte ihm darin bei, und die Leute trugen eben die letten Sachen an Bord, denen Mrs. Everett gerade folgen wollte, als diese auf eine so unerwartete, als gewaltsame Beise daran verhindert werden follte.

Mrs. Breibelford nämlich war Mainstreet herabgekommen und erkannte bort die schwarzgekleibete Gestalt der jungen Wittwe, die, wie sich nicht verkennen ließ, mit all ihrem Habe in Begriff war Belena zu verlassen. — Einer Rachegottin nicht unähnlich — sofern man sich nämlich Rachegottinnen in einem höchst altmodischen, versblichenen Seldenhut mit gemachten Blumen, einem hochrothen großen Umschlagetuch, gelb und grunem Kattunkleid und ledernen Schuhen mit Kreuzbändern denken kann — fuhr sie da plöhlich auf die wirklich erschreckte Frau ein, saste sie am linken Handgelenk, und schüttete nun eine solche Fluth von Schimps und Drohswörtern über sie aus, daß die unglückliche junge Frau nur noch bleicher wurde und sich zitternd dem Griff der Wüthenden zu entszieden suchte.

Diese aber, badurch noch mehr erboft, hob brobend die geballte Rechte gegen fie empor und rief mit vor innerer Bosheit fast erstidter Stimme:

"So? fortlaufen will Sie? Sie Creatur, Sie? fortlaufen wie ein Dieb in der Racht? oh, wo ift Sie denn die letten zwei Tage überhaupt gewesen, Madame? wohat man fich denn, so lange es hell war, heimlich aufgehalten, um Rachts, in Dunkelheit und Nebel fremder Leute Schlöffer zu probiren und durch fremder Leute Schlöffellocher zu guden?"

"Um Gotteswillen — befreien Sie mich von ber Rafenden!"
rief Mrs. Everett, und fah fich überall nach Schutz und Beistand
um. Die Leute aber, die fie rings umftanden, konnten naturlich
nicht anders glauben, als daß die junge schone Frau auch wirklich ein gang absonderliches Berbrechen verübt haben muffe, solcher

Art auf öffentlicher Strafe angehalten ju werben, und icheuten fich Da, wo allein bas Befet enticheiben tonnte, bagwifchen gu treten.

"So?" rief aber bier wieder, jest auch jugleich an ihrer Ehre angegriffen, Dre. Breibelford aus, und rudte fich ben, ihr immer in bas Geficht rutichenden Blumenbut wol jum gwanzigsten Mal nach binten. "Go? - eine Rafende bin ich, wol weil ich auf meinem Recht bestehe und mein Saus nicht Rachts von fremden Menichen vifitirt haben will? 3ch bin auch eine einsame Bittme - ich ftebe auch allein - mutterfeelensallein in der Belt, aber ich betrage mich anftanbig und gurudhaltend, und laufe nicht Rachts allein und heimlicher Beife in der Stadt herum, und audern Mannern nach, bag ich um jeden Bootsmann trauern mußte, der im Diffiffippi erfauft. Louise, fagte mein Seliger immer - Louise, Du --"

"Dir. Edgeworth!" bat Die gur Bergweiflung getriebene Frau - "fcuten Sie mich vor biefer Bahnfinnigen - Sie bringt mich um."

"Burud ba, Mafter Efchold ober wie Sie fonft beigen mogen" - rief biefem aber Die ergurnte Dame entgegen - "laufe einmal Giner von Cuch jum Richter - Squire Danton foll einmal bertommen - gleich - ber Conftabel foll ber - ba druben fteben ihre Sachen - Stud fur Stud muß fie auspaden. 3ch will boch feben, was fie Rachts an meinem Schloffe zu probiren bat - ich will boch feben, ob ordentliche Burgerefrauen turbirt und geangftigt werden follen, daß fie Abende nicht einmal bei Freunden eine Taffe Thee rubig trinten tonnen. Bo ift ber Conftabel, fag' ich?"

"Großer Gott, ift benn Riemand bier, ber fich eines armen Beibes annimmt?" rief Die ungludliche junge Frau.

Bill und Bladfoot batten beimlich lachend die gange Scene rubig bevoachtet. Der Aufenthalt fam ihnen überdies gelegen. benn baburch gewannen bie anderen Boote einen Borfprung, und nach Allem, mas fie faben, glaubten auch fie naturlich, die gute

Dame habe bas junge Frauenzimmer auf tegent einer befen That ertandt und wolle fie nun bafur vor Gericht gieben. aber, ber Menschenkenniniß genug ju haben glaubte, in bem bleichen, edlen Antlig ber Einen nichts Schlechtes und Unehrenhaftes, bas gegen alles nur mögliche Biberliche in bem ihrer Antlagerin au lefen, brach bie Sache turg ab, erfaßte Drs. Breibelforb's Arm und awang fie, mabrend er ibr bas Sandgelent feft aufammenprefite, Drs. Everett's Arm loszulaffen. Dabet fcuttelte er jeboch ber Darüber emporten und laut aufschreienden Frau berglich und nachs brudlich eben biefelbe Sand - erffarte ihr, daß jene Dame fein Baffagier fei und die Rahrt nicht verfaumen durfe, reichte Ders. Everett ben eigenen Arm und führte biefe nun, mabrent feine Lente Dicht hinter ihm ber nachsturmenden Bittme Breidelford ben Beg vertraten, rafch auf fein Boot, wonach bie Planten ichnell eingezos gen und die Taue geloft murben. Die übrige Mannichaft fprang an Bord und Die "Schildfrote" lofte fich langfam von ben übrigen Fahrzeugen ab.

Im Anfange trieb das breite gewaltige Boot dicht an der Flatbootlandung nieder, und drohte auf einen unten angeschwemmten Baum aufzulausen. Dann aber, als die Leute erst rasch die langen Kinnen in ihre eisernen halter gestoßen und Naum gewonnen hatten, mit diesen mächtigen Audern ordentlich auszugreisen, gehorchte auch das sonst so undehülsliche Fahrzeug dem Steuer. Mit dem Bug langsam der Mitte des Flusses zu strebend, arbeitete es sich weiter und weiter von der gesährlichen Stelle hinweg, bis es, über jenen Plat hinaus, die eigentliche Strömung erreicht hatte, die es in gerade südlicher Richtung der schon früher erwähnten runden Weideninsel zusührte.

Ber beschreibt aber die Buth Louise Breidelford's, als fie fich ihr Opfer so ploglich und gang hoffnungslos entriffen sah. Sie war nämlich, Gott weiß weshalb, zu der unumftöglichen Ueberzeugung gelangt, daß Mrs. Everett jene Frau fein muffe, die nach Mr.

Smart's Aussage vor einigen Abenden ihr haus umschlichen und versucht hatte, mittelft Rachschulffels ihre Thur zu öffnen. Eisnige Gegenstände, die sie wol verlegt haben mußte oder sonst nicht sinden tonnte, bestärkten sie noch mehr darin, und sie hatte jest wirklich nichts Eiligeres zu thun, als zu Squire Danton's haus zu laufen und die Gerechtigkeit allen Ernstes anzurufen, damit jesnes Boot aufgehalten und ihr zu ihrem Rechte verholfen wurde. Squire Danton war aber eben so wenig zu haus, als irgend eine der Damen, wenigstens gab ihr Ranch hierüber die Bersicherung aus dem Fenster heraus, ohne sich dabei die Mühe zu nehmen, der sehr erhisten Lady die Thur zu öffnen.

Ihre einzige hoffnung blieb jest ber Conftabel. Um aber rasch ju bessen hause zu kommen, da er an dem andern und äußerssten Ende der kleinen Stadt wohnte, mußte sie etwa zweihundert Schritt, auf einem schmalen Fahrweg hin, durch ein Oldicht gehen, das hier aus einer frühern Rodung wieder ausgewachsen war. Rasch schlug sie auch diesen Beg ein, und hatte etwa die Hälfte desselben zurückgelegt. Eine Ciche war hier quer über die Straße gestürzt, und als sie um diese herum ihre Bahn suchen wollte, trat ihr plotzlich, wie es schien von beiden Seiten gleich unerwartet, ein Mann entgegen, dessen ganges Aussehen in diesem etwas abgelegenen und selten betretenen Theise allerdings ein Erschreden der sonst gerade nicht sehr schrechaften Dame rechtsertigte.

Die Rleiber hingen ihm fast in Streifen vom Leibe — die Saare umstarrten ihm wild den bloßen Ropf, und der Bart mußte wochenlang kein Rafirmesser gefühlt haben. Schweiß und Blut klebten ihm dabei auf Gesicht und Sanden, und Mord stand ihm mit fürchterlichen Zeichen auf der Stirn und sprach aus seinen stier aber mißtrauisch umherschweisenden Augen.

"Jejus Maria!" rief Mrs. Breibelford, als ber Mann plotslich vor ihr ftand und ben Blid — gleichfalls überrascht, fest und prufend auf fie geheftet hielt. — "Was wollen Sie, Sir? was feben Sie mich fo stier an, Sir? ich bin auf bem Bege zum Conftabel — er wohnt teine zehn Schritt von hier, und der Friedensrichter tommt dicht hinter mir!" Und damit dat sie rasch etwas zur Seite und suchen der unheimlichen Gestalt vorüber zu schreiten. Der Fremde rührte sich auch gar nicht, er folgte ihr nur mit den Augen. Als sie aber gerade an ihm vorüberschritt, und nur noch einmal misstraussch den Kopf nach ihm binwandte, flüsterte er seise:

"Mrs. Dawling!"

Baren die wenigen Sylben der Bannfluch irgend eines morgenländischen Jauberers gewesen, nach denen Mrs. Breidelford von nun an verdammt sein sollte, drei bis viertausend Jahr undeweglich, und in der gerade angenommenen Stellung, auf einem Plat stehen zu bleiben, so hatte die wurdige Lady von dem einsachen, obengenannten Namen nicht mehr erschrecken können. Ihre Augen sinzen dabei an, sich aus ihren höhlen zu drängen, so erstaunt und zugleich entsetzt hafteten sie auf dem Mann, der unzweiselhaft ein für sie fürchterliches Geheimniß kennen mußte. Dieser aber, ohne auch nur im mindesten den hervorgebrachten Eindruck weiter zu besachten — außer daß vielleicht ein troßiges Lächeln für einen Moment um seine Lippen zuckte — trat rasch einen Schritt gegen sie vor und stüfterte:

"Folgt Cuch ber Friedensrichter wirklich bicht auf bem Rufi?"

"Rein," ftammefte Drs. Breibelford und ichien noch immer nicht weber ju Athem noch ju volliger Befinnung gesommen ju fein -, nein - er tommt - er tommt nicht."

"Defto beffer — Ihr mußt nich verbergen — die Berfolger find mir auf den Fahrten. Im Walde konnte ich den verdammten Schurken nicht mehr entgeben — wie die Indianer spurten fie meiner Fahrte nach, und ich mußte mich endlich, als ich die breite Straße traf, auf dieser halten. Bielleicht aber find fie dicht hinter

mir — jede Minute tann mich in ihre Sande bringen, alfo macht fcnell — fuhrt mich in Euer Saus."

"Seiland ber Belt, Genry Cotton, so wahr ich wunsche gefund zu bleiben und selig zu werden. Cotton, nach bem ganz Arkansas fahnt. Bu mir wollt Ihr, Mann? in mein haus? bas geht nicht, bas ist unmöglich — Ihr mußt fort."

"Ich tann nicht weiter," — kuirschie der Flüchling. — "Matt und abgehetzt wie ich bin, wurde ich den Berfolgern augenblicklich in die hande fallen — ich muß wenigstens einen Tag rasten. Gift und Peft! über vierzehn Tage werde ich nun schon wie ein Panther gehetzt, und zehnmal den Rettungsweg vor Augen, den sichern has sen fast erreicht, immer und immer wieder zurückgetrieben in Elend und Roth — immer wieder gejagt und umstellt und auf Mord und Raub förmlich angewiesen. Berbergt mich deshalb in Euerem hause, die ich im Stande bin über den Fluß zu setzen, oder vielleicht auch in irgend einem Boot stromab — ja — wenn es nicht anders sein kann, die auf die Insel zu gehn. Ich habe dieses Leben satt, und will es nicht länger führen."

"In mein haus tonnt Ihr nicht, Sir," rief ba die Bittwe schnell — "ich bin eine alleinstebende Frau, und wenn — "

"D, laßt jum Donnerwetter den Unfinn!" rief Cotton ärgerlich, — "die Best über Euer Schwagen — bringt mich in Sicherheit."

"Es. geht mahrhaftig nicht an," rief die würdige Dame in Berzweiflung, "benkt nur, wenn Ihr in dem Aufzug durch die Stadt und in meine Wohnung ginget, was das für Aufsehen ers regen müßte. Die geringste Nachfrage hier nach Euch würde auch Euere Bersolger augenblicktich auf die richtige Spur bringen, und wenn sie bei mir Hanssuchung anstellten — nein, das darf nicht sein. Bleibt hier im Walde irgendwo verstedt, und ich will Euch heute Abend abholen und sicher auf die Insel befördern lassen; mehr kann ich für Euch nicht thun."

"So? wirklich nicht?" höhnte Cotton, "fagt lieber, mehr wollt 3hr nicht thun, — aber 3hr werdet wohl muffen. Doch die Zeit drangt und nochmals fage ich Euch, ich werde verfolgt und bin, wenn 3hr mich nicht verbergt, heute Abend noch in den handen meiner Feinde. Ihr feld jeht im Stande, mich zu retten, thut 3hr es nicht, wohl, so mögen auf Euer haupt auch die Folgen fallen. Glaubt aber nicht etwa, daß ich den Großmuthigen spiele, und als Märtyrer in Kerter und Ketten vorkomme, oder gar am Galgen varadire, während 3hr hier hochnäsig als fromme Lady sist. — 3ch werde States evidence, und was Euch dann bevorsteht, könnt 3hr Euch etwa denken!"

"Seib Ihr rasend?" rief Mrs. Breibelford erschredt, "wollt Ihr mich und uns Alle ungludlich machen, Mann?"

"Rein — gewiß nicht; 3hr mußtet mich benn bazuzwing en. Aber — in einem Stud habt Ihr recht. — Ginge ich so in die Stadt, wie ich hier stehe, so mußte ich die Ausmerkamkeit Aller auf mich ziehen, denen ich begegnete — geht also und holt mir Kleider — Ihr werdet sie Euch schon zu Berschaffen wissen; ich will indessen bier in diesem Keinen Saffafras. Dickicht liegen bleiben und Euerer Rücklunft harren. Bleibt aber nicht zu lange, wenn ich indessen entbedt werde, tragt Ihr die Schuld — und die Folgen."

"Bo foll ich benn um Gotteswillen bie Rleiber hernehmen!" rief Dre. Breibelford erschredt — ich weiß ja gar nicht — "

"Das ift Euere Sache," unterbrach fie Cotton und wandte fich gleichgultig von ihr ab, — "benkt aber an Dawling ober — foll ich Euch vielleicht noch einen andern Ramen nennen? — ich dachte boch, ber genügte Euch!"

"Schredlicher Mann!" flohnte die Frau — "ha fort — rafch fort — ich hore Jemand tommen — verbergt Ench!"

Cotton hatte ichon feit einigen Momenten hoch aufgehorcht, benn auch er vernahm Schritte, und wußte nur noch nicht recht, von welcher Seite fie nahten. Endlich schien er fich bavon überzeugt zu haben und glitt jest rafc - ben Finger nur noch eins mal drohend gegen die Frau erhoben, in die Bufche, die fich wieder hinter ihm schlossen.

Gleich darauf schritt pfeisend, die Hande in die Taschen geschose ben, den hut etwas nach hinten auf den Kopf gedrückt, Jonathan Smart auf der Straße heran, und Mrs. Breidelford hatte wirklich kaum Zeit sich ju sammeln und einen Entschluß zu fassen, nach welscher Seite sie sich überhaupt wenden wolle, als Isnathan auch um die schon früher erwähnte umgestürzte Eiche bog, und nun seinersseits ebenfalls überrascht war, Dame Breidelsord in unverkennbarer Berlegenheit hier allein zu sinden. Sein erster Berdacht siel auf ein Liebesabenteuer, den verwarf er jedoch augenblicklich wieder, als total unmöglich, und konnte nur ein in aller Eile herausgesstoßenes "Guten Morgen, Madame" vorbringen, als auch diese schofen in voller Eile an ihm vorbeistürmte und der Stade wieder zuseiste.

"Pot Zwiebelreihen und holzuhren!" rief der Nanke lächelnd, als er stehen blieb und ihr erstamt nachblickte — "gewaltige Eile, Mrs. Breidelford, gewaltige Eile — wichtige Geschäfte wahrscheinlich — wieder vielleicht eine Freundin mit einem Besuch sur einen ganzen Abend elend zu machen, oder einen guten Ramen vernichten oder auch einmal zur Abwechselung eine Frau gegen ihren Mann aufhetzen — wäre noch gar nicht dagewesen — o Gott bewahre. Bas aber hat sie in aller Welt nur hier zu thun gehabt? irgend eine Zusammenkunft? oder war der Ausenthalt hier zusällig? Weshalb aber bewies sie sich da so augenscheinlich verlegen?"

Smart fing an die Straße gerade da, wo er fie zuerst gesehn hatte, zu untersuchen, um vielleicht Spuren andern Schuhwerts darauf zu erkennen. Obgleich er aber die Fußstapfen eines Mannersschuhs zu sehen glaubte, die sich hier und da abgedruckt zeigten, so war er doch zu wenig geubt, zu wenig Waldmann, um auf dem betretenen Wege etwas Genaueres barüber bestimmen zu konnen

Er schittelte also ein paar Mal gar bebentsam mit bem Kopfe — school seine Bande auf ihren alten Blatz zurud, schritt wieder lang: sam weiter, und siel genau in denselben Ton, mitten im Liede wie: der ein, wo er vorhin durch Mrs. Breidelford's Anblick unterbrochen worden war.

Etwa eine Stunde später verließ die Dame zum zweiten Mal an diesem Tage dieselbe Straße und eilte, ohne sich höchst ungewöhnlicher Weise auch nur im mindesten um das zu kummern, was um sie ber vorging, ihrem eigenen Sause zu. Im andern Ende der Straße aber solgte ihr ein, in die gewöhnliche Tracht der Landleute gelietdeter Mann, den breiten Strohhut jedoch tief in's Gesicht gedruck. hinter ihm schloß sich bald darauf ihr hans, und wurde jest von innen sest verriegelt.

## VIII.

## Der Ban Buren. — Mr. Smart fügt fic bem Willen feiner Frau.

Tom Barnwell hatte, wie schon früher erwähnt, seinen unsglücklichen Schützling an Bord des "Ban Buren" gebracht, und gab ihn hier, um allen lästigen Fragen überhoben zu sein, einsach für eine tranke Schwester aus, die er nach helena zu Berwandten bringen wolle. Marie war dabei durch die gehabte Aufregung so erschöhrt und angegriffen, daß fle, ohne auch nur die geringste Einwendung dagegen zu machen, Alles mit sich geschehen ließ. Die Kammerfrau der Cajüte erstaunte allerdings, als sie das durch die Dornen und Zweige zerrissene Oberkleid sah, und mochte wol nach dem stieren, an Nichts haftenden Ange der Unglücklichen ihren

wahren Juftand ahnen. Doch was kummerte fich bie Mulattin um den Juftund der Weißen, fie hatte darauf zu fehn daß ihre Cajute, nicht das hirn ihrer Baffagtere in Ordnung fei, und fie bereitete ihr deshalb bas Lager und Aberließ fie dann ihren eigenen wilden Phantaften und Draumgebilden.

Der "Ban Buren" war ein waderes Dampsschiff, eines ber sogenannten Clipper, die nach St. Louis oder Louisville und Cincinnati, gewöhnich wit einer Lafel vorn einlausen, auf welcher die Zeit threr Fahrt wit großen weitschenden Zahlen gemeldet wird. In der Thut grenzt anch die Schnelle, mit welcher diese Boote oft ungebeuete Streden, und zwar gegen die starte Strömung des Mississpille — zuräcklegen, an's Unglaubliche. So rühmte sich der "Ban Buren" auf seiner letzten Fahrt von New-Orleans nach Louisville, nur eine halbe Ginnde länger gebraucht zu haben, als die Diana — welche Zeit er auf einer Sandbant im Ohth festgesessen haben wollte — und das war fünf Lage und dreiundzwanzig und eine halbe Stunde — eine Entsernung von 1350 engstischen Meilen ftromaus.

Der Ban Buren arbeitete benn auch biedmal gar waster gegen die steigende Fluth an, und hoch und gewalkig tangten und schlugen die Wogen hinter ihm brein, und brachen sich in trübem, gahrenden Schaum. In wenigen Stunden hakten sie helena erreichen müssen, gerade aber au jener, schon nedmitse erwähnten runden Weideninsel war der Lostse, der den Ohio vielleicht gut genug kannte, diedmal aber guerft den Wissessini und zwar nach seinem "Navigator" besuhr, zu nabe an die kleine Insel hinangerathen und ausgelausen, und konnte, troß dem gewaltigen und stundenstangen Arbeiten der Maschine nach rückwartd, nicht wieder lodskommen. Da sie nun endlich sahen, daß jeder weitere Bersuch nutzlos, die Racht vagegen einzebrochen war, und der Fluß mit jeder Stunde stieg, so hofften sie mit Tagesanbruch vielleicht von selber siett zu werden, und versuchten debhalb mit der Jole an's

Ufer zu fahren und ein Springtan bort irgendwo zu befestigen. Es geschah bas nur beshalb, damit sie, wenn fie wirklich lodtamen, nicht wieder mit der Strömung hinabtrieben.

Die mit der Befestigung des Tanes beauftragten Leute fandem indes ein schwereres Geschäft, als sie im Ansang vermuthet haben mochten. Die gange Insel war allerdings dicht mit Baumen bewachsen, jedoch nur mit schwachen Baumwollenholzstämmen, die kaum ein Flatboot, viel weniger denn ein so schweres Fahrzeng gehalten hätten. An dem äußern Rande der Insel stand dabei der junge Auswuchs, lauter Schöslinge der Baumwollenholzbäume, und diese, die starr und dicht wie Schilf aus dem schon etwas angeschwellten Mississsung den Eingang. Die ersten bogen sich zwar, wenn die Matrosen mit allen Krästen dagegen ruderten, elastisch zur Seite, wie Stahlsedern presten sie aber dann auch ausgenblicklich mit rückwirkendem Oruck wieder gegen das Boot an, sobald die Ruder uur einen Woment ausbeiten, urveiten.

Die Matrosen mußten den Bersuch endlich ausgeben und hinein in das hier etwa drei Fuß tiese Basser springen, was des Triebsandes wegen an und für sich schon mit großer Gefahr verstuufft war. Mit vereinter Anstrengung zogen sie nachher das lange schwere Tau so weit inselwärts, als ihnen das möglich war, schlugen es hier, wo sie wieder trodenen, das heißt wenigstens nicht unter Wasser stehenden Boden fanden, um eine Anzahl der schwachen Stämme herum, und kehrten dann an Bord zurud, um zu weiteren Operationen den anbrechenden Tag zu erwarten.

Nun waren allerdings zwei Wachen an Ded gelassen, die auch bie Feuer unter ben Ressellun unterhalten sollten. Wie das aber mit fast allen Wachen geht, so blieben sie im Ansange ungemein munter — warsen forgsam Holz nach, und sahen nach dem Tau, ob es noch immer straff und fest halte; sobald jedoch einmat Mitternacht vorüber, und keine Ablosung für sie bestimmt war, so

legten fie fich auf das vor den Reffeln aufgeschichtete Golg, fingen an, fich Geschichten zu erzählen, und suchten fich damit munter zuhalten. Der Erzähler wurde aber auch endlich schläfrig — der Zuhorer hatte schon lange aufgehort, Juhorer zu sein, und tiefes Schweigen herrschte balb auf dem schlummernden Rolog.

Leise murmelud brach sich die Fluth an seinem Bug, und in der nicht fern gelegenen Beideninsel rauschte und braufte es — das vorn angeschwemmte Holz stemmte die Strömung, und dann und wann warfen sich mächtige losgeschwemmte Stämme dagegen und versuchten diesen natürlichen Damm zu durchbrechen. Rabensschwarze Racht lag dabei auf dem dumpf grollenden Strom und es war als ob die Baldgeister von beiden Ufern wunderliche uns heimliche Beisen herüber und hinüber riesen, während der alte Rississpielispi die langgehaltenen Melodien dazu in seinen schaumenden. Bart summte.

Auf dem Boote rubrte fich Nichts mehr. — Rur die beiden Bachen hoben noch dann und wann einmal mude, und schon halb bewußtlos, die Köpse, und blidten nach den Sternen empor und nach den zu Starbord leise schwankenden Beiden, ob sie noch auf der alten Stelle lägen. Das monotone Summen des Stromes schloß aber bald wieder ihre Augenlider, und das harte Lager war doch nicht hart genug, sesten, gesunden Schlas von ihnen fern zu halten.

An dem Springtau zerrte und zog indeß die fraftige uners mudliche Fluth, und der steigende Strom hob das Boot aus seinem sandigen Bett, Je mehr es aber ansing flott zu werden, besto mehr wirkte auch die Strömung barauf ein und begann schon das noch haltende Tau straff anzuspannen. Im Aufang hielten die schwanken jungen Stämme allerdings noch sicher die ihnen anverstraute Last, je stärker aber das Boot anzog, desto mehr bogen sie sich, desto mehr ruischte tas Tau nach oben. Wol leistete die Bahl woch einigen Widerstand, bier und da brach aber einer, der am

meisten in Anspruch genommen; ein anderer ließ bas Enn fiber ben elastischen Wipfel gleiten — mit jedem Augewolfd verminderte sich der halt, den jenes ungeheuere Gewicht ersorberte, und jeht knidte auch der lehte Stamm.

Der And, der des Ban Buren Tan befreite, gittette aber durch das gange Boot und ftorte den Schlummer der forglos im Bug ausgestreckten Bachen. Juerst schlugen sie erstaunt die Augen auf und sahen nach dem himmel; der spannte sich aber noch in seiner alten Gestalt über ihnen aus. Dieselben Sterne schauten santelnd auf sie nieder, auf die sie beim Einschlafen ihre Bilde geheftet hatten, doch entseht sprangen sie empor, denn die Baumswollenholzschößtinge, deren traumendes Biegen sie bis duhin ebensfalls neben sich beobachtet und deren Ricken sie mit dem eigenen Kopf gar ost accompagnirt, lagen hinter ihnen. — Das Wasserrauschte nicht mehr gegen ihren Bug an — die Beiden rücken weiter und weiter zurück. Die Manner wurden mit einem Male munter und sprangen, von einem Gefühl getrieben, nach dem Tau — es hing loder über Bord und ihr Auss:

"Das Boot ift los!"

wedte mit Bligesichnelle bie noch hier und ba in ber warmen Sommernacht am Ded umber gestreuten Gefährten.

Alles fprang jest herbei, und lief wild und raiblos durcheins ander; Einige fühlten nach Grund, Andere riffen am Lau, ein Paar fprangen nach bein Lovtfen, um diefen an's Stenerrad zu vufen, Keiner aber bachte an die hauptsache, daß das Dampfboot auch nicht ohne Dampf regiert werden tonne, und erft die Fener wieder ausgeschützt und das Waffer erhitzt werden muffe, ehe fie hoffen durften, wirklich ernfter Gefahr für ihr Boot zu entgeben.

Des Stenermanns fester Auf fammelte bie Schaar gnerft wieder zu geregelter Thatigleit. Rafc wurden vor allen Dingen um die ftete bereit liegenden Keinen Anter Taue geschlagen, Diefe aber Bord zu werfen und fie wenigkens ba gu balten, wo fie fic

gende befinden. Die Jewerleute mußten indessen unter allen Ressellen die Feuer aufschüren und zu gleicher Zeit nachpumpen, das mit nicht durch Wassermangel ein noch größeres Ungsüd — das Zerspringen derselben — herbeigeführt wurde. Diese Borsichtsmaßzregeln, zur rechten Belt getrossen, wären anch hinlanglich gewesen, das Boot gar bald wieder in Stand zu sehen. Durch die ungemein starte Strömung aber waren sie schwn wetter binabgerissen, gis sie im Ansanze selber vermuthet hatten, denn diese sührte sie mit reihender Schuelle, und zwar rüswärts dem westlichen User entgegen.

"Stungen hinter — an Larbord Steragebed!" fchrie ber Steuermann mit heiferer Stimme, "ftemmt Efic, meine Burfchen, fucht die Baume au treffen und fchiebt ab."

Die Matrosen gehorchten in stücktiger Eile bem Befehle — Die langen Stangen wurden, Alles von Passagieren niederrennend, was ihnen zufällig in den Weg trat, nach hinten geschleppt und bort rasch über Bord und gegen die Seitenwand gestemmt, um das jest unvermeibliche Auprallen wenigstens so viel als möglich zu milbern. Die Anter waren zu gleicher Beit ebenfalls übergeworsen; ber weiche Schlammboden gewährte ihnen aber noch teine Festigsteit — sie schlammboden gewährte ihnen aber noch teine Festigsteit — sie schleppten nach, und in demselben Moment rannte auch der Ban Buren, seitwärts gegen das Ufer treibend, mit der Larbordseite und mit dem hintern Theile zugleich so gewaltig gegen die Stämme an, daß bas mächtige Boot bis in seinen Ktel hinunter erzitterte, und das Larbordradhaus krachend und praffelnd zusammenbrach.

Die Paffagiere fturmten jest erschredt von allen Seiten herbei, einzelne sogar schon mit ihren Sabseligkeiten unter bem Arm ober auf bem Ruden; bereit, mit nachster Gesegenheit an's Ufer, ober boch wenigstens in ein rettendes Boot zu springen. Auch bie Mannschaft selbst war im ersten Augenblid bestürzt, benn man wußte noch nicht genau, wie bebeutend ber angerichtete Shaben

fei, und ob ber Rumpf wirklich fo gelitten habe, daß tas Fahrzeng finten muffe.

Der Zimmermann sprang benn auch vor allen Dingen in ben Rumps hinunter, und die Pumpen wurden versucht. Da ergab es sich denn, daß der Ban Buren wahrscheinlich nur mit dem breiten Obertheil in das starre Treibholz hineingerannt sei, und weiter nicht gelitten habe als an Rad, Bulwarts und Steuer. Allerdings wurde der Schaden jett so schnell als möglich, und so gut es gehen wollte, ausgebessert, ehe das Steuer aber wieder hergestellt war, konnten sie nicht daran denken auszulausen, und die Sonne stand schon hoch am himmel, als dieses erst, mit hülfsstüden und flarketten geschnürt-und besestigt, so weit hergerichtet war, um den Ban Buren wenigstens bis heiena zu nehmen. Dort mußte dann Alles wieder ordentlich reparirt werden.

Zweimal machten fie dabei vergebens den Bersuch auszulausen, benn noch immer verweigerte das Steuer den Dienst. Das Larbord-Rad war nämlich ganz zertrümmert, und sie mußten mit dem ebensalls beschädigten Starbord-Rad allein gegen den Strom ansarbeiten. hierdurch wurde der Bug aber natürlich gegen Larbord hinüber geworfen, was das Steuer außergewöhnlich austrengte. Endlich, und noch mit einem starten Tau versehen, schien es genügend zu sein; die Maschine sing wieder an zu arbeiten und wie ein verwundeter Leu, der traurig die zerschossen Pranke nachschleppt, so keuchte und ächzte das verletzte Boot schwerfällig stroman.

Die Sonne hatte den Zenith schon überschritten, als fie helena erreichten und dort landeten, um vor allen Dingen erst wieder
ordentlich flußtüchtig zu werden. Tom Barnwell aber, der in peinlicher Ungeduid fich zehnmal an's Ufer gewünscht batte, um zu
Fuß schneller noch die Stadt zu erreichen und der Absahrt des
alten Edgeworth zuvor zu kommen, war indeß den ganzen Morgen
bitteren Unmuthe voll auf dem hurricanedes bin und ber gelausen,
und hatte oergebens nach den zahlreichen vorbei treibenden Flat-

booten ausgeschaut. Eins fah aus wie bas andere und er konnte unmöglich erkennen, welches bas fei, zu bem er gehore.

Einmal zwar glaubte er an mehreren, nur dem Auge eines Bootsmannes bemerklichen Kleinigkeiten und trot des beginnenden Rebels, die "Schildkröte" zu erkennen, und hatte schon die hande trichterförmig an den Rund gelegt, sie wo möglich anzurusen. Da entdeckte er an Bord jenes Bootes eine Menge Kisten und zwischen diesen eine Frau, die, wie es ihm vorkam, geschäftig unter ihnen herum ging. Das konnte ihr Boot also auch nicht sein — an Bord der "Schildkröte" war keine Frau und er hoffte jeht nur, Edgeworth werde vielleicht durch irgend Etwas ausgehalten, helena noch gar nicht verlassen haben.

Darin sollte er fich freilich getäuscht sehen — das Boot war wirklich und wie, er später erfuhr, erst ganz turze Zeit vor seiner Antunft, abgesahren; und als er horte, daß der Alte eine Frau als Passagier mitgenommen, wußte er anch gewiß, er habe sich in dem Boote damals nicht geirrt. Sier half aber freilich kein langes Ueberlegen weiter, und er geleitete nur vor allen Dingen bas arme Mädchen, das sich willenlos an seinen Arm hing, so rasch als möglich in das Union-Sotel, und erzählte dort, allen weiteren Fragen darüber auszuweichen, ebenfalls wie auf dem Dampsboot, daß es seine Schwester sei, die von New-Orleans herauf gekommen ware.

hier aber hatte er noch mit einer und allerdings am allerwenigsten erwarteten Schwierigkeit zu kampfen, denn Mr. Smart, der ihm in das Zimmer hinauf folgte und sich bald selbst von dem trostlosen Zustande der Unglücklichen überzeugte, erklärte ihm ganz frei und offen, daß er, was ihn selbst beträse, das arme Besen von herzen gern bei sich ausnehmen und verpstegen würde, daß dieses aber weiblicher Pflege bedürse und seine Frau jest so mit Geschäften überhäuft sei, wie noch nie vorher. Sie besand sich deshalb auch in keineswegs rosensarbener Laune, und er versicherte dem jungen Manne, sie wurde, wenn ihr das Madden so ohne Beiteres ausgebürdet werden sollte, nicht allein aus Leibes-fraften dagegen protestiren, sondren auch in diesem Departement, wo ihr Besehl vor allen anderen gelten mußte, ohne Umftande die Wiederentsernung der Kranken verlangen.

"Aber wo um Gotteswillen soll ich mit dem armen Befen hin," sagte Tom traurig, als er dem Birth den wahren Berlauf der Sache erzählt hatte. "Das Boot ift fort, ich muß nach, denn ich habe nicht allein mein sammtliches kleines Bermögen, sondern auch alle meine Kleider dort an Bord, und dies nuglückliche Beib darf ich in ihrem Justande, ohne Schutz, ohne Freunde hier, in einer fremden Stadt unmöglich jurucklassen. — Eben so wenig kann ich sie aber mit mir nehmen; behaltet fie deshalb hier, mein guter Gerr, und seid versichert, daß ich vielleicht schon in wenigen Tagen wieder zuruck bin und Euch dann reichlich vergüten werde, was Ihr an ihr gethan."

Ihr Gespräch wurde hier von außen her und auf etwas laute Weise unterbrochen, denn draußen auf dem Gange horten fie plotslich Mrs. Rosalie Smart, die eben in keineswegs freundlichen Ausdrücken dagegen eiserte, daß hier jeder "lumpige Bootsmann" herein fallen sollte, um ihr seine Dirne in's hans zu schleppen.

"Schwester?" rief fie dabet, wahrscheinlich auf eine von dem Reger gemachte Entgegnung — "Schwester? — was da Schwester — da könnte Jeder kommen und seine Schwester bringen. Und noch dazu nicht recht bei Sinnen — na weiter fahlte mir gar nichts. Jest, wo ich Tag und Racht nicht weiß, wo mir der Kopf steht? jest, wo ich mich placken und qualen muß, um nur das Saus in Ordnung zu halten und die gefunden Schste zu bedienen, ja wo nur erst noch gestern mein Madchen fortgelausen ist, das mir diese Person, diese Mrs. Breidelford abspenftig gemacht hat, jest soll ich auch noch Krankenwärterin werden? So? ober will Mr. Smart bas junge Ding vielleicht gar selber warten und

pffegen? Rein, daraus wird nichts, aus dem hause muß sie mir wieder, und das gleich; ich will doch sehen, wer hier Jimmer zu vergeben hat, Mr. Smart oder ich. Wenn er das besorgen will, so soll er auch die Wirthschaft führen und die Betten in Ordnung halten, und dann bin ich nachher ganz überstüffig — ich werde so schon mehr wie ein Dienstbote und Stlave behandelt. Hier will ich denn aber doch einmal sehen, wer" —

Das Beitere wurde unhörbar, denn Madame arbeitete fich in gewaltigem Eifer die Treppe hinauf, und es war augenscheinlich, daß fich die Aussichten, diese Sache in Frieden und Freundschaft beizulegen, mit jeder Minute verringerten.

"Ich will hinauf und fie felbst darum bitten," sagte Tom jete rasch und griff nach seinem hut — "fie kann und wird mir's nicht abschlagen. Sie muß auch wiffen, was fie dem eigenen Gesschlecht schuldig ift und darf ihr herz dem Mitgefühl nicht ganz verschließen."

Er wollte hinaus, Smart aber, der fich bis jest bas Kinn mit dem Zeigefinger und Daumen der rechten Sand finnend geftrichen und ftarr babei vor fich niedergesehen hatte, ergriff ihn rasch am Arme, und fagte schnell:

"Halt! Sie verderben die gange Geschichte. — Meine Frau ist herzensgut, wir haben aber einen Fehler gemacht: dem Mädchen ist nämlich eine Stube angewiesen, ehe ste darum befragt wurde, und das vergabe sie nie: — Gehen Sie jeht nachträglich zu ihr, und bitten Sie um Etwas, was wir schon vorher als gestattet ans genommen haben, so möchte ich Sie nur ersuchen, mich vorher etwa zweihundert Schritte fortzulassen, denn Sie bekämen das schönste Ausgebot, das man sich wünschen kann, und Ihre Bitte ersüllte sie nachher erst recht nicht. Darin kenn' ich" —

"Aber um Gotteswillen, was follen wir benn ba thun!" rief Lom in Berzweissung — "Sie find der einzige Mensch hier in ganz helena, dem ich diese Ungluckliche anvertrauen mochte, und gerade Sie verweigern es. D fürchten Sie ja nicht, daß ich eiwa nicht wieder kame und die Schuld abtruge — Sie wissen nicht, wie iheuer mir jenes arme Wesen einst war" —

"— meine Alte zu gut," fuhr Smart, ohne fich irre machen zu laffen, fort. "Ein Mittel giebt es aber noch, und das ware wenigstens eines Bersuches werth."

"Und bas ift?"

"Ruhig — laffen Sie mich machen — warten Sie einmal" — und er fah fich babei rings im Zimmer um — "ja, bas wird gehn. Springen Sie einmal zu bem Fenfter ba hinaus."

"Aber Mr. Smart" — fagte erftaunt der junge Boots:

"Ja, ich kann Ihnen nicht helfen," lächelte der Pankee — "wir muffen heute ein Bischen Comodie spielen. Springen Sie nur da jum Fenker hinaus, und kommen Sie mir vor Abend nicht wieder in's Saus."

"Das geht unmöglich!" rief Tom — "ich kann die Ungludsliche nicht eher verlaffen, bis ich fie ficher untergebracht weiß; und — und was sollte ihr denn das auch nützen? — ich muß erft wissen, wie es mit ihr wird."

"Ja dann muffen wir's unterlassen," sagte der Yantee gleichs gultig und schob die Sande wieder in die Tasche. — "Das ift das Einzige, was ich weiß; wenn Sie dafür teine Zeit haben, so thut's mir leid. — Bielleicht nahme fie Squire Dayton."

"Ber ift Squire Dapton?"

"Der Friedensrichter hier im Orte — er ift verheirathet und hat auch noch ohnedies eine weitläufige Berwandte seiner Fran bei sich. — Bielleicht nimmt der fie in's Saus."

"Glauben Sie, daß ich ihn jest finden tann?" frug Tom fonell. —

"Rein," fagte ber Pantee ruhig — "ber ift fortgeritten, und bie beiben Damen find auch nicht babeim."

"Ueberreden? nein," erwiederte diefer. — "Es kunn fich Riesmand auf diefer Welt rühmen, meine Frau zu Etwas überredieti zu haben, doch — ich bringe fie dazu — ich hoffe es wenigstens, und das ist ja Alles, was Sie wollen. Also — wenn's Ihnen gesfällig wäre — dort ist das Fenster" —

"Aber weshalb nur jum. Fenfter binaus?"

"Beil Sie jest gerade meiner Frau nicht braugen begegnenfollen — oh, Sie tonnen wol die funf Fuß nicht hinunter fpringen."

Tom wollte noch Etwas erwiedern — bezwang fich aber, diffnete ben einen Fenfterflügel und drebte fich bann noch einmal gegen ben Wirth um.

"Sir" — fagte er — "wenn Sie nur ahnen tonnten" — Ein Schritt wurde auf bem Gange gehört. —

"Reine Frau," sagte ber Yankee einfach, und machte babeteine leise Berbeugung, als ob er bem jungen Mann Jemanden, ber eben in die Thur trete, vorstellte. Dieser verstand ben Bint, legte, ohne weiter ein Wort zu erwiedern, die rechte hand auf das Fensterbret, und war mit einem Sat unten auf ber Straße.

Reine brei Secunden spater ging die Thur auf, und Mrs Smart trat, mit fast eben so erhistem Gesicht, als wir ihr im Aufang unserer Erzählung begegneten, in's Jimmer, obgleich diesmal ihre Nothe wof einen andern, viel gefährlichern Grund haben mochte.

Smart aber ging plogflich — die Dande auf dem Ruden, den Sut fast noch weiter nach hinten gedrückt als gewöhnlich, mit schnellen Schritten in der Stube auf und ab:

"Ber hat mir die Mamfell in's Saus - ?" waren bie erften. Gerfidder, Blufwiraten, II.

Borte, die sie sprach, und sie stemmte babei, als ob fie ihren Grimm ext recht von unten herauf bruden wollte, die Arme in die Seite. Selber unterbrach sie sich aber in ihrer Rede, als sie Riemanden bei ihrem Mann bemerkte, wo sie doch gewiß glaubte Stimmen geshört zu haben. — "Mit wem sprachst Du denn eigentlich eben hier?" sagte sie dann erstaunt und schaute sich überall um — "ich weiß doch, daß ich Jemanden reden hörte."

"Bol möglich," erwiederte der Gatte turg, ohne den Blid auch nur einmal auf fie zu heften — "ich tann mit mir felbst ges sprochen haben. Doch das ist einerlei, ich will nichts mit vagas bondirendem Gefindel zu thun haben, und ich muß Dich bitten, mein Kind, mich tuuftig, ehe Du Gafte, das heißt folche Gaste, trante Gaste in's haus nimmst, davon zu benachrichtigen."

Mrs. Smart blieb vor Berwunderung, ohne auch nur eine Splbe darauf ju erwiedern, fteben.

"Es ist gang gut, mildthatig zu fein," fuhr der Wirth, ihr Erstaunen gar nicht beachtend, fort — "ich will aber mit dem Bootsgesindel nichts zu thun haben. Niemand hat weiter Noth und Sorge davon als ich, und Niemand —"

"So?" suhr jest plotlich Mrs. Smart auf, benn Jonathan hatte eine Saite berührt, die jedesmal bei ihr einen rauschenden Anklang sand — "so — der gestrenge herr da hat Sorge und Roth davon, wenn Gäste im hause sind? er kocht wol das Essen, oder halt Betten und Stuben rein? oder besorgt Wasche und sonstige Gegenstände, die zu Küche und haus gehören? hat nun je ein Menschenkind schon so Etwas gehört? Wo aber kommt das Mädchen her? wer hat sie mir in's haus gebracht, und was soll mit ihr geschen?"

— "wird bann auch fpater einmal bafür verantwortlich gemacht," sagte Jonathan, der, während fie sprach, ihr ruhig in's Auge gesehen hatte, und nicht um die Welt einen einmal begonnenen Sat unvollendet gelassen hatte. "Ber fie in's hans gebracht bat, will ich wiffen," rief Mrs. Smart argerlich.

"Das tann uns gleichgultig sein," entgegnete Jonathan, —
"ein junger Farmer von Indiana mar's — es ist seine Schwester
und er ist fremd hier und meint, die Person mußte elend umkommen, wenn sich nicht eine rechtschaffene Frau ihrer annehme, weil
er jetzt, um seinen Geschäften nachzuschen und sein Leben zu fristen, den Fluß hinab muß. Was geht das aber uns an? ich kann
hier kein krankes Geschöpf warten und psiegen und — will die
Umstände und den Spektakel auch nicht in meinem Hause haben."

"Person — Geschöpse? ja, das ift so die Art, wie die Herren der Schöpfung von einem armen Frauenzimmer reden, das nicht ein Seidenkleid an und einen Federhut auf hat" — fiel ihm hier Mrs. Smart etwas pikirt in die Rede — "Du brauchst auch kein krankes Geschöps zu warten und zu pstegen — das ware auch die rechte Wartung und Pflege, die es bekame. Wo ist denn aber der Mosje, der hier anderen Leuten seine Schwestern in's Haus bringt?"

"Fort!" rief da Mr. Smart in höchster Aufregung — "fort ist er — das ärgert mich ja eben so — zwingt mir die Person, ordentlich auf — sagt, ich hätte überhaupt darüber gar Nichts zu bestimmen, das ware der Hausfrau Sache, und Mrs. Smart's Edelmuth ware bekannt und noch mehr solchen Unsinn, und sort ist er nun, mitten in den Wald hinein, vielleicht nach Little Rock oder sonst wohin. Doch was geht das mich an — macht er sich so wenig aus seiner kranken Schwester, daß er sie auf solche Art fremden Leuten überläßt, so brauch' ich noch weniger Theil an ihr zu nehmen. Richt einmal ein einziges Kleidungsstück hat sie mit — nicht einmal ein hemb, ihre Wäsche zu wechseln."

"Mr. Smart!" rief Mrs. Smart auf das Tieffte emport aus — "ich muß Sie bitten, Ihre Ausdrucke anständiger zu wählen, wenn Sie in meiner Gegenwart von solchen Sachen reden wollen. Ich bin gerade so gut eine Ladu, als ob ich in Rew-Port ober Philadelphia wohnte. Wo hat übrigens der gestrenge herr bestimmt, daß die Kranke hingeschafft werden soll?"

"Singeschafft? was tummert bas und?" sagte Jonathan, "Scipto soll fie vor bie Thur fuhren und fie mag gehen, wohin es ihr beliebt. Ich will weiter Richts mit ihr zu thun haben."

"Bor die Thur tonnen wir fie nicht fegen," fagte Dirs. Smart, "tas ift gegen Menfchen: und Chriftenpflicht, und ich will es nicht nachgefagt haben, daß ich fo ein armes Ding aus dem Saufe geworfen batte, blos weil es tein Gelb und feine Rleider batte, und fonft noch ungludlich war. Hebrigens haft Du auch gar Richts bamit ju thun; Die Sache geht Dich weiter Richts an, bas Datden mag meinetwegen ein paar Tage bier blriben, und wenn es fich orbentlich beträgt und fich wieber erholt, fo wollen wir feben, was weiter wird. 3ch brauche fo Jemanden ale Gulfe im Saufe, wenn ich nicht formlich braufgeben und mich aufreiben foll. ift Dir aber einerlei - Du gehft Deinen Gefcaften ober Bergnu: gungen nach, und fummerft Dich nicht, wie fich Dein armes Beib plagen und qualen muß. Du weißt freilich nicht, wie es fo einem armen Befen gu Muthe ift, bas feine Abltern mehr bat, und nun verlaffen in ber Belt ftebt. - So feib Ihr Manner aber - hartbergige Egoiften, alle miteinander, und une, Die wir fo Etwas beffer muffen wiffen, benen ber liebe Berrgott ein Berg in Die Bruft gelegt bat, bas Leiden Anderer ju fublen - une wollt Ihr bann auch noch vorfchreiben, mas wir thun ober laffen follen, wenn es fich um Etwas bandelt, wo eben nur ein Weib über ein Weib ent: fcheiben fann. Das lag Dir aber nur nicht weiter einfallen; bas Dabden bleibt jekt bei mir, bis ich fie felber fortidbide."

Und damit verließ Madame bas 3immer, warf die Thur heftig hinter fich zu, und ftieg ftracks zu dem Zimmer bes armen Kindes binauf — freilich jest in ganz anderer Absicht, als fie vorhin in ihrem Selbstgespräch geaußert batte. Jonathan aber schob wieder,

wie bas fo feine Art war, wenn er entweber gar ernsthaft über Etwas nachdachte oder sich ganz außergewöhnlich frente, die Sande tief in seine Beinkleibertaschen hinein und schritt, aus Letbesträften BankeesDoodse pfeisend, in dem kleinen Zimmer auf und ab.

#### IX.

# Der Fre theilt Jonathan Smart seinen Berdacht mit. — Som Barnwell's Zeugniß.

Jonathan Smart murbe in feinen hochft erfreulichen Selbftbetrachtungen burch einen Befuch unterbrochen, ber ihm nicht allein ftorte, sondern auch ohne weitere Umftande feine Aufmertsamleit auf langere Zeit verlangte.

"Run, D'Toole?" frug ihn ber Wirth, afs er ihn erstaunt bestrachtete — "wo habt Ihr benn gestern und heute ben gangen Tag gestedt? Ihr waret ja auf einmal ordentlich verschwunden! Donners wetter, Mann, wie feht Ihr benn auß?"

"Berschwunden?" wiederholte D'Toole — "nein, das wol nicht nicht, aber heimlich fortgegangen — ja. Doch hört, Smart — ich habe ein Wort mit Euch zu reden und machte das — auferichtig gesagt, lieber mit Euch im Freien ab. Dier in dem Jimmer, dent' ich immer, kann man Richts fagen, was der Nachbar, der an der andern Seite der Wand ftedt, nicht ebenfalls hören musse, und da mir keineswegs damit gedient ware, daß die ganze Stadt gleich von Saus aus erführe, was ich Euch mitzutheilen habe, so dächt' ich gingen wir ein Bischen, meinetwegen an's Flußuser hinunter, spazieren."

. "So? also Geheimnisse?" lachte Smart, "nun da nuß ich ja wol mitgehn. Aber was betrifft's?"

"Rommt erft hinaus, dort draußen fpricht fich's beffer," erwieberte der Ire, und ohne weiter eine an ihn gerichtete Frage zu beachten, verließ er rasch das Saus, und schritt dem Fluguser zu, wo ihn Smart bald einholte und ftellte.

"Run zum henter was rennt Ihr denn fo?" rief er hier, als er den kleinen Mann hinten am Rodkragen faste und festhielt. "Bir wollen doch wahrlich nicht zu Fuß nach dem Arkanfas, daß Ihr dorthin Sieben-Meilen-Schritte macht."

"Smart," sagte D'Toole, indem er ploglich fteben blieb und fich gegen ben Birth wandte, "Ihr erinnert Euch doch, daß neulich Abend jenes Boot bort hinüber ruderte" —

"Ja wohl."

"Gut - bas Boot ift nicht bei Beathelhope gelandet."

"Das ift erichredlich" - meinte ber Pantee lacheind - "aber wo benn fonft?"

"Das weiß ich eben nicht," rief ber Ire argerlich, und ftampfte mit dem Fuße ben Boben.

"Ihr habt mir in der Sache allerdings tein Stillschweigen auferlegt, Mr. D'Locle," bemerkte Smart da feierlich, "ich versichere . Euch aber nichts deftoweniger, und zwar ganz von freien Stüden, daß ich teiner sterblicher Seele dieses mir anvertraute Geheimniß je — selbst nicht unter peinlicher Tortur — vertrauen oder gestehen werde."

"Smart — die Sache ift ernsthafter, als Ihr glaubt," rief D'Loole argerlich. — Allerdings weiß ich nichts Bestimmtes, ein Beheimaiß liegt aber diesen Booten jum Grunde. Jenes Fahrzeug ist nicht drüben gelandet, aber auch nicht, weder stromauf noch stromab am Ufer hingefahren; ich bin eine ganze Strede hinauf und hinunter gegangen, und überall haben mich die Leute versichert, es tonne tein Ruderboot, außer mit umwidelten Rudern, zu jener

Stunde an ihrem Ufer vorbeigefahren fein, ohne daß fle es gebort batten. Besbalb find nun die Burichen ba binuber gefahren, wenn fie nicht landen wollten? Ginfach beshalb, um uns bier glauben an machen, fie gingen bort binüber, mabrend ihr Riel gang mo andere lag - und weit tann bas Biel auch nicht von bier fein, fle batten fich fonft nicht folch' unnube Dube mit uns gegeben. 3ch bin jest - und bas ift eigentlich bie Sache, Die ich Euch mittheilen wollte - feft bavon überzeugt, daß Die Booteleute irgendwo druben im Sumpf — ja vielleicht fogar hier auf ber Artanfas-Seite - einen Schlupfwintel haben, wo fie, wenn fie nichts Schlimmeres thun, wenigftens ibre Spielbollen balten und andere ebrliche Chriftenmenichen badurch ungludlich an machen fu-Meinen armen Bruder haben fie in folder Spielfpelunte auch einmal bis aufs bemb ausgezogen und nachber balb nacht vor die Thumgeworfen. Es ware ein Bert ber Barmbergigfeit, ein foldes Reft au gerftoren und überhaupt eine Bande bier aus ber Begend ju vertreiben, Die nichts Gutes, aber unendlich viel Glend über ihre Rachbarn bringen tann. Sier oben bas Saus, ber graue Bar, wie fle's nennen, ift auch ein folder Blat, bem ich von Bergen muniche, bag ibn ber Diffiffippi einmal bei nachfter Belegenbeit mit fortfvult."

"Sm — ja," sagte Smart endlich nach ziemlich langer Pause, während er sich das Kinn strich und gar ernsthaft vor sich nieder sab. — Das, was ihm Tom Barnwell an diesem Morgen erzählt hatte, siel ihm fast unwillfürlich wieder ein, und er blickte sinnend nach dem Strom hinaus, den aus Sümpfen kommende leichte Rebelschleier umzogen und über die, noch immer hier und ta in ter Sonne bligende Fluth, einen dunnen beweglichen Schleier woben. "Und Ihr wißt ganz sicher, daß sie nicht drüben gelandet sind?" frug er endlich, — "nicht etwa bei Müller's unten? denn von da an führt auch noch ein Weg durch den Sumps."

"Das bacht' ich ebenfalls," rief D'Toole, "und ließ mich bes-

halb die Mühe nicht verdrießen, hinab zu laufen, aber Gott bewahre. Mickers Rigger, Jim, Ihr kennt ihn ja, hat von Dunkelwerden an das Ufer nicht verlassen, und schwört Stein und Bein, es sei keine Kabe in der Zeit vorbei geschwommen, viel weniger an Land gestlesgen. Und in den Rohrbruch, unten und oben, können sie doch wahrhastig auch nicht ohne ganz besondere Gründe hineingekrochen sein. Beiläusig gesagt, war ich auch bei dem Dentschen dort unten, Brander heißt er glaub' ich, der neulich hier auf einmal krank gessagt wurde, und nach dem der Doktor in Racht und Rebel fortssprengen mußte. Aber kein Finger ihnt ihm weh, oder hat ihm die lesten acht Wochen weh gethan. Ich will gerade nicht be—aber da kommt Einer von der Bande, seid ruhig, wir bereden die Sache ein ander Mal."

Smart wandte fich fchnell nach dem also Bezeichneten um, erstannte aber Riemand anders, als unsern alten Freund Tom Barnwell, der nach seinem Boot gesehn hatte und nun am User herauf schlenderte. Als er den Wirth bemerkte, ging er rasch auf ihn zu und rief ihn schon von weitem an:

"Run Sir — wie ift's? habt Ihr Cuch bes armen Madchens etbarmt? — wollt Ihr fle nicht wieder heraus auf die Strafe ftofen?"

"Ei nun," lachelte Jonathan, — "ich hatte das schon gern gethan, aber, — meine Frau will nicht. — Sie besteht darauf, das arme Kind bei sich ju behalten und es zu pflegen, bis es wieder gefund ift — nachher soll es aber erft recht ta bleiben, und ihr in der Wirthschaft helfen."

"Das haben Sie durchgesett?" rief ber junge Mann freudig.
"Ber? ich?" sagte Mr. Smart, — fragen Sie einmal meine Frau darüber. — Aber — Scherz bet Seite, Sir — erzählen Sie uns doch noch einmal — und Beiden hier — Mr. D'Toole ist ein Freund von nur und ein braver Mann — wie und wo, aber befonders genau, wo Sie bas Dabenen gefunden haben, und mas es bort fur Austunft über fich gab."

Lom willfahrte gern biefem Bunfd und gab über jenen Plat, wo er die Ungludliche auf fo munderbare Art angetroffen hatte, fo ausführlichen Bericht, als es ihm möglich war.

Und konntet Ihr gar Richts weiter von dem armen Kinde heraus bekommen, wie es auf die Infel gerathen fei? ob es Schiffs bruch gelitten, ob tas Boot vielleicht einfach auf einen Snag gerannt, oder vielleicht gar — angefallen ware!" frug Smart endlich, während der Ire mit der gespanntesten Ausmerksamkeit dem Bertichte lauschte.

"Rein," sagte Tom sinnend, — "nichts Gewisses, benn in ihrem Justande konnten ihre Reden kaum für zurechnungsfähig gelten, obgleich einzelne Worte, die ihr entschlüpften, auch wieder das Fürchterlichste ahnen ließen — Sie sprach von gespaltenen Köpfen und blutigen Leichen — von ihrem — Gatten, der rein und weiß aus der Fluth empor getaucht ware. Ich hoffe, ihr Justand wird sich, bis ich zurudkehre, gebessert haben und sie selbst dann vielleicht Räheres über ihr Unglud anzugeben wissen. Ach Gott, es ist ja auch möglich, daß irgend ein entsetzliches Loos die Ihrigen betraf, und Schred und Entsesen ihre Sinne verwirrten. Es sollen sich, wie ich gehört habe, noch immer Indianer in der Rähe des Flusses aufhalten."

"Sie forach also gar Richts, was auf bas Borgefallene weiter Bezug haben tonnte ?" frug ber Ire.

"Die ersten Borte, die ich horte," fagte ber junge Mann nache bentend — "Mangen von einem Bogel, ben fie in feinen goldenen Rafig jurud haben wollten, und fie redete von "durch die Busche friechen und ihn wieder fangen wollen." Doch bas war der Bahnfinn — fie saß auch wie ein Bogel auf dem Afte eines niedergebrochenen Baumes."

"Run, einen goldenen Rafig batte fie mabrlich nicht ges habt, wenn fie auch gefangen gewefen ware," meinte ber Dantee.

"Auf welcher Infel war bas?" frug ber Ire, "unten auf breis unbfechaig?"

"Ja, ich tenne die Bahlen nicht genau," erwiederte Com; "es muß die zweite ober dritte von bier gewesen fein."

"Es lagen zwei von ihnen nicht weit von einander entfernt?"

"Ja, ich glaube — erft tam eine runde fleine Infel, dicht mit Baumwollenholzschößlingen bededt — an der haben wir auch die Racht mit dem Dampfboot gelegen."

"Die hat teine Rummer und ift undewohnbar," fagte ber Ire.

"Dann — ja wahrhaftig, bann muß die getommen fein, wo ich Marien fand — ich weiß mich wenigstens auf teine weiter zu ersinnern, als noch ein Stud weiter unten zwei größere nebeneinansander, zwischen benen ich hinfuhr."

"Das ist zwei und breiundsechzig — also war bas einundsechs zig. Die hat aber eine hurricane durch und durch verwüstet; ich wollte bort einmal an's Land, es war jedoch nicht möglich eins zudringen, die Baume lagen wild und toll durcheinander."

Ja, gang recht — an der Infel war's und Gott nur weiß, wie fie in bas 3meig: und Aftgewirr hinein gerathen ift; ein wahe res Bunder muß fie gerettet haben."

"Smart, Smart," fagte ber 3re topffcouttelnb, "ob am Enbe nicht boch jenes Boot mit ber gangen Gefchichte gusammenhangt."

"Das ware kaum möglich," meinte ber Birth, "am Mittwoch Abend find die hier abgefabren, und Donnerstag — nun ja, es konnte icon fein, bas glaub' ich aber nicht."

"Bas fur ein Boot?" frug Tom, aufmertfam werdend, — ...am Dittwoch Abend?"

O'Toole ergahlte ihm den Berbacht, den er babe, und wie ein Boot, was hier vom Lande gestoffen und gerade über den Strom gerudert, doch von Riemandem brüben gesehn worden ware.

"Und bas war am Mittwoch Abend?"

"Ja, fpåt."

"Ein junger Farmer, Ramens Bredfchaw, ben to unterwegs fprach, erzählte mir, daß er an jenem Abend ein mit vielen Mannern befestes Boot angerufen babe," fagte Tom.

"Brebicham? ber wohnt ja gleich hier unten, teine feche ober fieben Deilen von bier, und an Diefer Seite Des Tluffes."

"Ja, gang recht — er hat es mir noch gestern ergablt — er behauptet auch, es gingen, besonders Rachts, recht häusig Boote dort vorüber, und zwar eben so oft stromauf als stromab. Er meint, es musse irgendwo, in helena oder Montgomerys Point, eine Spielhölle sein, daß sich die Leute nächtlicher Beise des Stromsaufruderns unterzögen, um nur nicht entredt zu werden und in Strafe zu verfallen."

"Sonderbar bleibt das," fagte Smart, — "das Flugvolt — Ihr nehmt mir die Benennung nicht übel — ift doch sonft gerade nicht so entsehlich furchtsam vor den Gesehen, die fie wahrhaftig am allerwenigsten geniren."

"Smart," — rief jest der Ire plotlich, — "ich habe mein Wort gegeben, dem Boote nachzuspuren, und ich will es halten — vorerst lande ich einmal bei Bredschaw, und lasse mir von dem sagen, was er weiß, und dann untersuch' ich die Weldeninsel und die darauf folgenden Rummern — eine nach der andern. Find' ich verdächtige Spuren, so hol' ich Hulle, sind' ich teine, so spur' ich die Sumpse ab. Bei St. Patrit, ich will doch sehn, ob ich so auf den Kopf gesalten bin, daß ich am hellen lichten Tage Gespenster sehe, wenn keine da sind."

"Wann fahrt 3hr ab?" frug ihn Tom.

"Gleich — das verschieb' ich keinen Augenblid langer," lautete bie Antwort; "wollt Ihr mit?"

"Ich gehe allerdings auch ftromab, aber jest noch nicht. — Ich darf jenes ungludliche Madchen wenigstens heute noch nicht aus den Augen laffen und kann morgen immer noch zeichtz genug in Bictoria eintreffen, ehe Edgeworth sein Boot ausgekaden hat, noch dazu da er, Mr. Smart's Berficherung nach, auf mich warten will, bis ich ihm nachkomme. Ein folcher Fall wird sicherlich mein etz was längeres Zögern entschuldigen."

"Gut, mir auch recht," fagte D'Loole, "befto ungestörter, und vielleicht auch unbemerkter, tann ich meine Rachforschungen begin= nen, aber — etwas von Provisionen foult ich eigentlich mit- nehmen."

"Die mogt Ihr bei mir zu haufe einpaden. Geht zu meiner Frau, bittet fie barum und fagt nur, Ihr hattet —"

"Die giebt fie mir im Leben nicht," rief D'Toole — Acushla machree, Smartchen, tennt Ihr Euere Alte so wenig, daß Ihr noch glauben tonnt, die gehorchte einem solchen Befehl? Sie hat mich ganz gern, und weiß, daß ich ihr, wo ich nur tanu, gefällig bin, heute ift fie aber in so bitterbofer Laune, daß ich ihr nicht gern wieder zu nahe kommen mochte. Ich sprach vorher einen Augensblick mit ibr."

- "mich schon barum gebeten, ich aber habe Euch grob ans gefahren und Euch geheißen, jum Teufel ju gehn."

"Und foll ich jest mit jum Saufe gebn?" frug Tom, als D'Toole bes Richters Bohnung jufchritt, "ich hatte gern Gewiß-

beit uber ihr Schiffal, benn ju lange barf ich mein Boot nicht verlaffen."

"Rein, jest noch nicht," sagte Smart — "bleibt meiner Frau lieber noch ein Bischen unter ben Augen weg. Sie ist herzensgut, will aber immer gern ihren eigenen Willen haben, und so lange mir der nicht geradezu die Quere läuft, saß ich ihr auch die Freude. Ihr habt übrigens keine Eile, das Flatboot erreicht heute Victoria nicht, ja liegt vielleicht jest schon irgendwo an einer Spramore sest gebunden, denn bei dem Rebel, der gerade den Fluß heraustommt, also weiter unten schon ärger ist als hier, durste der beste Lootse nicht wagen mit einem Flatboot unterwegs zu sein. Er würde auf irgend eine Sandbaut lausen, und das Steigen des Wassers abwarten müssen, oder gar, was noch viel schimmer wäre, auf irgend einen Snag rennen, und dann sänk er so tief, daß ihm nicht einmal das Steigen etwas Welteres hälfe. Also gedusdet Euch — die Nacht bleibt Ihr bei mir, und morgen früh wossen wir schon sehn, wie es weiter wird.

Lam Barnwell, der wohl einsah, daß er dem Rathe bes gutmuthigen Yantees folgen musse, schlenderte langsam am User hin,
um zu sehen, ob er nicht auf einem der anderen Flatboote viels
leicht einen Bekannten sinde. Das war jedoch nicht der Fall, und
er wollte eben in die Stadt zuruckgehn, als er Pferdegetrappel hins
ter sich hörte. Gleich darauf sah er zwel Damen die Straße herabsprengen, die, aus dem Junern des Ländes kommend, den Fluß
gleich oberhalb Gelena benührte, und dicht an dessen User etwa
hundert Schritte hinführte, ehe sie wieder, nach Squire Dayton's
Wohnung zu, rochts abzweigte.

Tom blieb einen Augenblid ftehn, fie, au fich vorüber zu laffen, und fah zu ihnen empor, die Somnenbonnets aber, die Belbe trugen, verhinderten thu, ihre Büge genau zu erkennen. Rur eine mal, als die Jüngste ihre klaren Augen einen Moment fest auf ihn heftete, war es ihm saft, als ob er das Gestächt schon einmal gesehen habe, boch wurde ihm ber Anblid gu schnell wieder entgogen, als bag er gu irgend einer Gewißheit hatte darüber tommen tonnen. Ueberdies gingen ihm jest viel andere, eruftere Dinge im Ropfe herum, und er schritt schweigend, ber unbefannten Reiterin nicht mehr bentend, in die Stadt.

#### X.

## Tom Barnwell findet eine Freundin Marie's, — Seine Unterredung mit dem Squire.

Jene beiden Damen, welche ber junge Bootsmann am Ufer bes Flusses gesehn, waren Abele und Mrs. Dayton gewesen, die von Lively's zurudkehrten und nun in kurzem Galopp vor ihr Haus sprengten. Ihr Mulattenknabe empfing fle schon an der Thur und nahm ihnen rasch die Pferde ab, während Mrs. Dayton zuerft nach ihrem Gatten frug.

"Squire Dayton ist diesen Rachmittag fortgeritten," lautete des Knaben Antwort, — Mr. D'Toole hat ebenfalls nach ihm gefragt. Er muß aber schon wieder in helena sein, denn vorhin brachte ein Matrose von dem Dampfschiff, was unten an der Landung liegt, sein Pferd, und sagte, Master wurde balb uach hause tommen."

Die Franen stiegen schweigend bie Treppe hinauf, und Abele legte nur ihr Bonnet ab, warf sich die langen vollen Loden aus der Stirn und öffnete das Clavier. Langsam glitten ihre Finger zuerst über die Tastenhin; in leisen, taum hörbaren, Accorden deutete sie mit leichtem Griff einzelne Melodien an. Immer fester wurde aber die wehmuthig ernste Beise, in die sie hineingerathen

schien, immer weicher verschmolzen die sanften Tone in einander, und erft da, als fie ploplich schroff in einen Duraccord überging und nun in rauschenden wilden harmonieu die frühere Schwäche zu bannen, wenigstens zu übertäuben suchte, glänzten und blisten ihre holden Augen wieder in dem alten gewohnten Feuer, und die kleinen zarten Finger berührten die Tasten mit so festem, sicherem Anschlag, daß dieser auch wieder in seiner Rückwirkung der Seele der Spielenden Festigkeit und Sicherbeit zu geben schien.

Mrs. Dayton hatte indessen, von Nancy dabei unterstügt, ihre Reitkleider abgelegt, saß in ihren weichgepolsterten Stuhl zuruckgeslehnt, das reizende, aber etwas bleiche kleine Antlig in die Hand geftügt, sinnend da, und heftete nur manchmal das Ange fest und prüsend auf das halb von ihr abgewandte Köpschen ber jüngern Frenndin.

"Bas fehlt Dir, Abele?" frug fie endlich leifer, mabrend ein taum mertliches Lacheln um ihre Lippen fpielte, — "weshalb bift Du fo verdrieflich?"

"Ber? ich? verdrießlich? was mir feblt? ein paar wunderliche Fragen, hedwig, — es ist mir nie wohler und ich bin nie munterer gewesen, als eben jest — was soll mir sehlen? Ach Du meinst, weil ich das alberne "days of absence" einmal durchespielte? hahaha, es kam mir nur gerade so unter die Finger. — Rein, tanzen möcht' ich jest — tanzen, bis ich — bis ich mich einmal recht satt getanzt hätte: Apropos, hedwig, — der junge Wann, der gerade da, wo die ersten Flatboote lagen, am User stand, kam mir recht bekannt vor; ich bemerkte ihn nur eben erst, als wir vorbeisprengten, aus helena ist er aber nicht. — Ich muß das Gessicht schon früher einmal gesehen haben, wenn auch vielleicht in ans derer Tracht und anderer Umgebung."

"Mir war er fremd!" fagte Drs. Dayton, - "feiner Rleidung nach ichien er gu einem ber Boote gu gehoren. Boch wo nur Dayton wieder bleiben mag; ach, wenn er boch bas, was er vor turger Zeit jum ersten Mas erwähnte, wahr mechen und von hier fortziehen wollte — ich weiß nicht — Artanfas will mir gar nicht mehr gefallen. Dieses rube Leben und Treiben verletzt mich — die Leute sind, mit wenigen Ausnahmen, so roh und theilnahmlos, und Dayton sieht sich so von allen Seiten in Anspruch genommen, daß er sein Leben ja gar nicht mehr genießen kann. Wie er mir sagt, will er nach New-Pork ziehn."

"Ich gebe mit Euch," fagte Abele, indem fle rasch vom Clavier aufftand, au's Fenster trat und mit den kleinen Fingern der rechten Sand langsam die Scheiben trommelte, — "mir gefällt's ebenfalls nicht mehr hier, — ich will auch fort — ich, glaube — dies Arstansas ist ein recht ungesundes Land — es mundert mich, daß Ihr so lange bier ausgebalten babt."

"Allerdings ift bas Klima hier in helena gerade nicht besonbers," erwiederte mit leichtem Lächeln Mrs. Danton, "aber etwas weiter im Lande drin, — in und auf den hügeln soll die Luft doch —"

"Sieh, dort kommt der Frembe," — unterbrach fie schnell Abele, "er scheint fich die Stadt ein Bischen besehen zu wollen. Jest bin ich neugierig, wer das sein — Lom Barnwell, bei Allem, was da lebt — Lom Barnwell von Indiana. Den glaubte ich eher in Afrika oder Europa,"

"Aber wer ift Com Barnmell?"

"Ein früherer guter Bekannter unserer Familie und ein das maliger, wie es hieß, sehr ftarker Anbeter von Marie Morris, der jetzigen Mrs. hawes. Iene Liebe soll auch die Ursache gewesen sein, daß er zur See ging; er ist aber rasch wieder zurückgekehrt."

"Er tommt gerade auf bas Saus ju!"

"Ei, — ich rufe ihn an," — fagte Abele plotlich, — "Tom war flets ein waderer Bursche, und überall beliebt. Marie versftand ihn nur damals nicht, so wenigstens glaube ich, und als er sah, daß sie ben andern Bewerber varzog, raumte er freiwillig das

Feld und verließ die Staaten. Ob er wohl weiß, baß fir so gang hier in der Rahe ift? — Aber er geht wahrhaftig vorüber, ohne herauf zu sehn. — Der muß in tiefen Gedanken sein, unser haus siele ihm doch sonst gewiß von allen übrigen auf. höre, Nancy — geb' einmal rasch hinunter und sage dem jungen Mann dort — siehst Du denn, der da gerade um die Ecke biegen will — eine alte Bekannte ließ ihn bitten, einen Augenblick hierherzukommen — sie wänsche ihn zu sprechen."

Die Musattin folgte rafch bem Befehl, und Tom war nicht wenig erstaunt, auf folche Art und in einer ihm wilbfremben Stadt angeredet zu werden, gehorchte aber ohne Beiteres der Einladung und stand bald darauf vor Abelen, die ihm freundlich grußend die hand entgegenstreckte.

"Billtommen in Artansas, Mr. Barnwell, es ift hubic von Ihnen, daß Sie des alten Ontel Sams Territorien nicht ganz vergeffen haben. — Mr. Barnwell, von Indiana, Mrs. Dayton, von Georgia."

"Miß Dunmore!" rief Tom erstaunt und ersaste wie mechanisch die ihm gebotene Rechte — "Miß Dunmore — traum' ich benn ober wach' ich? — Sie hier in helena — und wissen Sie benn? — nein, nein, wie konnten Sie es benn wissen — Marte —"

"Um Gotieswillen!" fagte Abele erschredt, — "was fehlt 36: nen, Sir, erst jest feb' ich — Sie find leichenblaß — Sie haben Marie gefehn?"

"Ja," — ftonte der junge Mann, und barg für einen Augenblid bas Antlig in den banben, dann aber, fich rafch wieder sammelnd, fagte er leife: "fie ift bier!"

"Ja, ich weiß es," erwiederte Abele mitteibig, — "wenn auch nicht hier in Belena, boch gar nicht weit entfernt, in Sintville."

"In Sinkville? nein - hier - hier - in ber Stadt."

"Ber? - Marie?" rief Abele, - "und thr Mann?"

"D, Mis Dunmore!" bat Lom, ohne die lette Frage zu beantworten, ja ohne fle vielleicht zu hören — "Sie waren flets Marien eine treue, liebende Freundin — verlaffen Sie jest nicht die Ungludliche in ihrer größten, fürchterlichsten Noth" —

"Um alles Lebendigen willen, was ift geschehen?" rief Abele und ersaßte frampshaft den Arm des Ungludsboten. Diefer aber erzählte der athemlos Zuhörenden die Erlebnisse des gestrigen Abends, und wie und wo er das arme Wesen getroffen, theilte ihr seine Befürchtungen mit und bat sie nochmals, sich der Schutzlosen hier in der fremden Stadt anzunehmen.

Mrs. Dayton, die theilnehmend dem Bericht zugehört hatte, fiel hier, als fle das troftlose Entfegen in Abelens Angeficht erstannte, dem jungen Mann in die Rede, und verficherte ihm, die Freundin ihrer Abele solle in ihrem eigenen Sause ein Afpl finden.

Das Madchen faßte bantend ihre Sand.

"Bie aber theilen wir Sawes die Schredensbotschaft mit?" rief fie angftlich, "und wie tommt Marie gestern Abend auf den Fluß, da er fie doch erft gestern Morgen auf seiner Plantage vers laffen haben tann?"

"Ber — Sawes?" frug Tom erstaunt — "Eduard Sawes? ber muß mit auf dem Boote gewesen seine Mariens Phantafieen tehren immer wieder gu ihrem Gatten gurud, ben fie, wie ihre Meletern, tobt faat."

"Bas ift das?" rief Abele entsett — "sie wahnstnig — ihre Aeltern todt — und hawes hier — gesund und wohl? Großer Gott, wie kann das zusammenhängen — waren wenige Stunden im Stande, solch' fürchterliche Beränderungen hervorzubringen — oder — ich weiß nicht, mir schwindelt selbst der Kopf, wenn ich nur so Entsehliches denken soll, es kann ja wahrhaftig nicht sein."

"Fasse Dich, liebes Kind," beruhigte sie Mrs. Dayton — "gewiß herrscht hier noch irgendwo ein Migverftandniß — Marie Sames, die Mr. Sames erft geftern Morgen auf feiner Blantage verlaffen bat" -

"Liegt jest frant, halb wahnsinnig in Mr. Smart's Sotel in Selena," unterbrach sie Com seufzend — "wollte Gott, ich hatte mich wirklich geirrt — doch das Alles ist nur zu mahr — zu fürchsterlich wahr."

"Ich muß bin — ich muß fle feben," rief Abele — "tomm, Sedwig — nicht mabr, Du begleitest mich?"

"Gemiß, Abele; es ware mir fogar lieb, wenn uns auch Georg dort aufsuchen wollte. — Er ift Arzt, wie Friedensrichter, und ich fürchte fast, das arme Befen wird die hulfe des Einen wie des Andern gebrauchen."

"D, so laß uns eilen," bat Abele — "jeder Augenblid Bers gogerung konnte ber Tob der Ungludlichen fein — komm, hedwig, komm."

Rafch feste fie tas erft abgelegte Bonnet wieder auf, half Mrs. Dayton ein Tuch nmhangen und schritt hastig voran zur Thur; Sedwig aber blieb hier noch einmal stehen und hinterließ bei Ranen, die ihnen öffnete: Mr. Dayton, sobald er nach Sause kommen sollte, zu sagen, fle seien in das Union-Sotel gegangen, eine Kranke zu besuchen, und ließen ihn bitten, doch auf jeden Vall dort, sobald ihm das nur irgend möglich ware, vorzusprechen.

Unten im hotel trafen fie weiter Riemanden, als ben Reger, ber ihnen auf ihre Frage mittheilte, Mrs. Smart fei oben bei der franken jungen Frau, Mr. Smart aber abwefend, und ihm felber ware befohlen worden, keine menschliche Seele, die hinauf wollte, passieren zu laffen, den Doktor ausgenommen.

"Schon gut, Scipio, schon gut," sagte Abele und brudte ihm ans ihrer kleinen Borfe einen halben Dollar in die raube schwielige Hand — "wir muffen die junge Dame sprechen, horft Du?"

"Ja, Miffus, wenn Sie muffen, da ift's was Anderes," lachte ber Reger mit breitem Grinfen — "meine Miffus hat mir nur ausdrücklich gesagt, alle die abzuweisen, die hinauf wollten — selbst Massa; — aber wenn Sie muffen," und er machte eine etwas ungeschickte Berbeugung, während die Damen an ihm vorsaber, die Treppe hinausstiegen. Rur erst, als Tom ihnen folgen wollte, sahte er dessen Arm und erklärte, er wurde ihn unter keiner Bedingung hinauf lassen. Tom aber, darauf wohl vorbereitet, stüberte ihm, mit einem ähnlichen Geschent, rasch zu — "es ist meine Schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinaus;" wonach er auch schwester, Bursche, und ich muß ebenfalls hinaus; wonach er auch schwester allen bedenklichten des Aethiopiers ein Ende machte, daß er diesen shne Weiteres mit riesenskarter Faust zur Seite schob und den Damen in raschen Sähen treppaus folgte. Scipio aber stedte die beiden halben Dollarstücke in die Tasche und murmelte, während er sich mit breitem, innig vergnstgem Lachen abwandte:

"Es war doch ein Glud, bag Miffus ben Poften bierher. geftellt hat — hatte fonft das größte Unglud paffiren tonnen."

Im nachsten Augenblick standen die beiden Damen mit Tom an der Thur der Kranken, und auf ihr leises Klopfen offnete Mrs. Smart dieselbe, das heißt nur so weit, als nothig war, die Außenskehenden zu erkennen, wobei sie schon mit scharfer Junge, aber sehr gedampster Stimme eine grimmige Jornrede von innen heraus besann. Raum erkannte sie jedoch Mrs. Danton und die muntere Miß Abele Dunmore, ihren Liebling, als sich ihr eben noch so sinskeres Angesicht auch aufflärte und sie zurücktretend die Frauen, und ihren ihnen dicht folgenden Begleiter eintreten ließ, Stillschweigen übrigens durch alle nur möglichen Beichen und Geberden als etwas unumgänglich Röthiges anempfahl und zur Micht machte.

Marie schlief, und noch immer trug fie bas weiße, borngerriffene Oberfleib. Die langen Loden hingen ihr wirr und unordentlich um die fast leichenbleichen Schläfe, die rechte hand hielt fie fest auf bas berg gepreßt, und die linte ftutte bie blutleere Wange, gegen welche die langen dunklen gefchloffenen Wimpern nur noch mehr abstachen und ihre Blaffe hervorhoben. Ihre Bruft hob fich angst-

lich und bie Lippel bewegten fich leife — ihr gorratteter Geift ließ ihr felbft im Schlafe teine Rube,

Abele blidte farr und entfett auf die Freundin himber, und die großen hellen Thranen liefen ihr an ben Wangen here ab. —

"Marie, o Du arme, ungludliche Marie!" ftohnte fie.

Leife, fast unhörbar waren diese Worte gelispelt worden, dens noch hatten sie das Ohr der Schlummernden erreicht. — Sie öffenete die großen blauen Augen und ihre Blide hasteten im ersten Moment erstaunt auf ihrer Umgebung. Dann richtete sie sich halb auf dem Lager empar, strich sich das wirre haar aus der Stirn und stredte Adelen lächelnd die hand entgegen. Sie schien gar nichts Außerardentliches darin zu sinden, die Freundin, die fie doch wett von da entsernt glauben mußte, so plötzlich hier zu sehen.

"Marie!" — rief aber diese und warf sich schluchzend über fie — "Marie — armes — armes ungludliches Kind — wo bist Du gewesen, was ist Dir widersahren?"

"Das ift schon von Dir, daß Du mich zu besuchen kommft," sagte die Frau, schob ihr leise mit beiden Sanden die Loden zurud und kufte ihre Stirn — "auch Tom Baruwell ist da — armer Tom" — und fie bot ihm mit mitseidigem Blick die eine kleine Hand, die er schweigend nahm und leise druckte.

"Marie — willst Du mir eine Frage beantworten?" flusterte ba endlich Abele und suchte fich so viel als möglich zu sammeln, "willst Du mir über Ciniges, was uns Beibe angeht, Auskunft geben?"

"Ei ja wohl — recht gern" — lächelte die Kranke — "gewiß will ich bas, warum nicht?" — Sie war gang ruhig und gefaßt, nur der unstete, umberschweifende Blick verkandete noch die wilde Richtung, die ihr Geift genommen.

"Gut" - fagte Abele und hieft gewaltfam Die Thranen gurud,

ble ihr fortwährend die Stimme gu erftiden broften - "wann - wann haft Du Sintville verlaffen ?"

"Sinkville?" wiederholte Marie erstaunt — "Sinkville? den Ramen habe ich nie gehört — in Indiana liegt doch kein Sinkville."

"Ich meine Deine Plantage druben in Diffiffippi."

"Plantage? in Mississippi?" sagte Marie noch eben so verwundert und halb lächelnb — "Du traumst wol, narrisches Kind wie sollte ich benn zu einer Plantage in Mississippi kommen? ich kenne den Staat gar nicht, und habe ihn nie betreten."

"Sat fich benn nicht Eduard bei Sintville angetauft?" frug Abele verwundert.

Marie war bis jest volltommen ruhig gewesen, und augenscheinlich mußte sie die letten fürchterlichen Borgange ganz vergessen haben. Der fremde Ort, an dem sie sich besand, die Personen, von benen keine eine Erinnerung an das Geschehene zurudrief — die Erwähnung fremder, ihr unbekannter Namen, senkte sie mehr und mehr von den Ersebnissen jener Racht ab, oder mochte ihr diese wenigstens, wenn fle in dusteren Bildern dennoch wieder vor ihrer Seele aussteigen wollten, wie irgend einen wilden fürchterlichen Traum erschelnen lassen.

Eduard's name aber, ihr fo ploblich entgegengerufen, mar das Zauberwort, das diefen gludlichen Schleier zerriß. Krampfhaft fuhr fie empor — die Sande preßte fie gegen die Stirn, und die stieren Blide heftete fie wild auf die zurudbebende Freundin. Dann aber fprang fie rasch von ihrem Lager auf und rief, mahrend sie mit ausgestrecktem Finger, dem ihr Blid in glanzloser Leere folgte, nach dem Fenster deutete.

"Dort — bort steigt er herauf! — Seine Loden find naß — aber sein helles Lachen schallt über bas Berbed. Eduard! — heis and ber Belt — Eduard, schüße Dein Beib! — hahaha, Kinder — bas ging vortrefflich — über Bard mit dem Aas — gebt ihnen

nur die Steine mit — Eduard — fchute Dein Beib — Eduard!
— hahahahaha!" und mit frampfhaftem Lachen fant fie bewußtlos auf ihr Bett gurud.

Die Franen hatten ihr schaubernd zugehört und selbst Tom's berz erbebte, als er ben martourchschneidenden Schmerzensschrei der einst — ach der noch so Geliebten hörte. Mrs. Smart war die erste, die sich wenigstens so weit sammelte, dem armen Kinde alle nur mögliche änßerliche Hulse zu leisten. Marie tam bald wieder zu sich, und die wisde Angst, die sie bis dahin ersaßt, schien jest einem sanstern Schmerze Raum geben zu wollen. — Sie weinte sich an Abelens Brust recht herzlich aus und horchte wenigstens ruhig den Arostworten der Freunde. Alles aber, was diese verssuchen, Ausstlätung über das entsehliche Seheimnis von ihr zu bestommen, blieb fruchtlos, denn was sie ja darüber äußerte, verwirrte sie, da es mit Eduard hawes' Worten sogar nicht zusammenstimmte, nur immer noch mehr.

Dieser mußte nun vor allen Dingen von seines Beibes Buftand benachrichtigt werden, und Abele beschloß, ihn brieflich in ihre eigene Bohnung zu bestellen, um ihn dort erst auf das Gräßzliche vorzubereiten. Ein Bote sollte zu diesem Iwede augenblidlich nach Lively's Farm hinausgesandt werden, und während Abele die turze Rote schrieb, berieth sich Mrs. Dapton mit Mrs. Smart, wie und auf welche Beise Marie am besten in ihre eigene Bohnung geschafft werden könne.

Das wollte nun die gute Frau im Anfang allerdings gar nicht zugeben Da fie aber doch wol einfehen mußte, die Ungluckliche wurde sich, von der Freundin gewartet und gepflegt, viel schneller erholen, als das bei ihr möglich sei, so gab fie endlich uach, ja erbot sich sogar, die Kranke in ihrem eigenen Cabriolet hinüber zu schieden, damit sie nicht die Ausmerksamkeit des stets mußigen und gaffenden Bolles zu sehr errege.

Der Bote, der nach Lively's Farm binausritt, follte ju gleicher

Beit vor Dayton's Sans halten und Raney bavon benachrichtigen, das kleine Zimmer im obern Stod herzurichten, damit fie, wenn fie bort ankamen, Alles bereit fanden. Scipio, der zu diesem Dienst erwählt war, hatte denn auch eben Squire Dayton's Bohnung verlaffen und den breiten, nach Levely's Farm hinaussuhrenden Reitpfad eingeschlagen, als der Squire selbst zurücklehrte und von Rancy die hinterlassene Botschaft seiner Frau empfing.

"Eine frante Freundin? woher?" frug er diese erftaunt.

"Miffus fagte nichts davon," erwiederte das junge Madden, "aber Sip, der eben bier war und einen Brief nach Liveln's Farm hinausbringen foll, meinte, es ware die Schwester eines Bootsmanus, der fie mit dem Dampfichiff von New Drieans gebracht hatte."

Squire Dayton ging, ohne hierauf Etwas weiter zu erwiedern, in fein Bimmer hinauf, schloß in den dort ftehenden Secretair ein ziemlich großes Backt Baviere, zog den Schluffel wieder ab und schritt dann in tiefem Rachdenken und augenscheinlicher Unruhe rasch dem Union-Sotel zu.

Marie hatte fich indeffen beinahe vollftandig von ihrer ersten Aufregung erholt. Abele war namlich eifrig bemuht gewesen, ihr das Ganze, was jest ihre Seele angftige und quale, als einen fürchterlichen Traum zu schildern, ber aber auch weiter Richts als eben ein Traum sei, denn ihr Eduard lebe, sei gesund und werde sie noch heute Abend in seine Arme schließen. Das aber, was sie da immer von hohen Palmen, einer wunderschönen stolzen Frau und wilden Gestalten phantasie, die ihr Leben bedrohten, sei auch eben nur eine Phantasie, der sie sich nicht so machts und willenlos hingeben, sondern die sie betämpfen muffe.

Da wurden Schritte auf der Treppe gehört und gleich barauf frug, dicht vor ihrer Thur, Squire Dayton's Stimme, in welchem Bimmer fich die Kranke befinde. Kanm aber hatte Marie Diefe Tone gehört, als fie, ein Bild ftarren Entfegens, von ihrem Lager emsporfuhr.

",,,11m Gotteswillen, was ift Dir wieber, Marie?" frug Abele erfchredt.

"hier? gleich in diefer Thur?" fagte noch einmal ber Squire branfen, als ihm diefelbe mahrscheinlich von unten berauf bezeichnet worden mar.

"Seiland der Welt — das ift er!" schrie Marie entsett — "das ift der Furchterliche — schützt mich vor ihm — er will mich wieder haben."

"Marie — bernhige Dich boch nur" — bat fie Abele, "das ift ja Squite Dapton, hier Diefer Dame Gatte — ein braver, waderer Mann, ber Dich vor jedem Schaden bewahren wird."

In diesem Augenblide diffnete sich die Thur und der Squire trat ein. Marie heftete babei sest und prufend den Blid auf ihn, und schien mit peinlich ängklicher Spannung in seinem Inneren zu lesen, als aber dieser, nach einigen flüchtig mit seiner Frau gewechselten Borten, auf sie zuging, ihre Sand erfaste und sie mit seiner gewinnenden Stimme, und jest zwar mit den sanstesten Tonen derselben begrüßte, ließ die Furcht in ihrem ganzen Wesen nachfle sant auf ihr Lager zurud und wurde ruhig Rur noch manchemal, wenn sie die Augen schloß und dann nur den Laut seiner Borte vernahm, fuhr sie wieder empor, und sah sich schen im Zimmer um, als ob sie sich überzeugen wolle, wo sie denn eigentlich, und was ihre Umgebung sei.

Der Bagen fuhr indessen vor und die Frauen geleiteten Marien die Treppen hinab. Tom aber, ber mit bem Squire noch jurudblieb, erzählte diesem jest umftandlich, was es eigentlich fur eine Bewandtniß mit bem armen Madchen habe, wie er fie gefunden und wie sein Berbacht durch alles Gehorte immer mehr verstärkt wurde, hier irgend eine glanmäßige Buberei zu vermuthen, wenn es auch jest noch nicht möglich sei, fie zu ergrunden. Dr. hawes'

Gegenwart muffe indeffen viel bagu beitragen, Licht auf die Sache zu werfen.

"Und Sie glauben, daß Sie die Ungludliche an einer Insel gefunden haben?" frug ihn der Squire, der bis jest der Erzähtung des jungen Mannes mit dem gespanntesten Interesse gefolgt war

"Glauben?" fagte diefer — "bas weiß ich gewiß — es ift die zweite von hier stromab, und muß nach jenes Irlandere Bericht Rr. Einundsechzig fein."

"Beffen Irlanders - jenes, ber im Anion sotel aus und ein geht?"

"Das weiß ich nicht, boch fprach ich ihn allerbings mit Mr. Smart am Ufer, und er ift jest ftromab, um jene Infel zu untersfuchen."

"Ber? der Ire?" frug ber Squire fcnell -

"Run ja, er will überhaupt allerlei Berdachtiges in letter Zeit bemerkt haben, und behauptet sogar, es musse dort irgendwo eine Art von Spielholle existiren, die das bose nichtsnutige Gesindel so in helena's Rabe halte. Er war seiner Sache ziemlich gewiß und ist jest den Strom hinunter, um sich vollkommen davon zu überzeugen. Ich selbst möchte nur noch abwarten, wie die Beränderung auf den Zustand jener unglücklichen Frau einwirkt, und dann nehm' ich meine Jolle und sahre so rasch als möglich nach Bictoria, unser Fiatboot zu überholen. Unterwegs will ich übrigens selbst dort landen, wo ich die Arme gefunden, und einem alten Jäger, wie ich bin, wird es nicht schwer werden, zu entdeden, was jener Ort verbirgt."

"Sie fahren affein?" frug ber Squire.

"Leiber, ich muß Steuermann und Bootefnecht fpielen, boch cas tann nichts helfen, wenn fich nur ber verwunschte Rebel ein Mein wenig aufflaren wollte."

"Ja, -ja," fagte Danton, "wie es jest ift, wurde es Ihnen

auch unmöglich werden, ftromab zu geben; sobald Sie die Ruder eingelegt haben, wissen Sie nicht mehr wohin. Ich rathe Ihnen auf jeden Fall, erft den Rebel abzuwarten, vielleicht finden Sie bis dahin auch eine Begleitung. Es find fast stets Leute hier, die nach Bictoria hinüber wollen."

"Run, statt mancher Begleitung führ' ich lieber allein," meinte Tom. Wenn mich übrigens Jemand, um seine Passage zu verstenen, hinabrudern wollte, hatt' ich nichts dagegen. Das wird übrigens keiner thun und ich habe auch keine Zeit darauf zu warsten. Kann ich in dem Rebel nicht rudern, ei nun, so las ich das Boot eben treiben und die Stromung muß es ja dann mit hinab nehmen; jeder Snag, an dem ich vorbei komme, sagt mir die Richstung der Fluth, und überdies kann ich mich ja auch im Ansange noch ein wenig in der Rahe des Ufers halten. Doch ich muß einsmal nach meinem Boote sehen — es ist nicht anzeschlossen und ich traue den Burschen hier nicht besonders viel Gutes zu."

"So erwarten Sie mich wenigstens, ehe Sie abfahren, an Ihrem Boote," sagte der Richter, "ich will Ihnen ein paar Zeilen an den Friedensrichter in Sinkville mitgeben, damit Sie, im Fall Sie wirklich etwas Berdächtiges entdeckten, dort gleich Unterstützung fanden. Die junge Dame soll indeß gut ausgehoben fein."

"Ich furchte bas Schlimmfte fur die Ungludliche," feufzte Tom und schritt langsam bem Flugufer zu, während der Richter fteben blieb und ihm lange und finnend nachschaute.

Roch ftand er fo, als ein kleiner weißer Anabe auf ihn gutrat und ihm ein loder und unordentlich zusammengesaltetes, aber mit vielen Siegeln fest verklebtes Briefchen gab, das er las und zu sich stedte. Dann ging er langsam Mainstreet hinab und verschwand in der nächsten rechts abführenden Strafie.

### XI.

<u>...</u>

## "Bum grauen Baren."

Dicht an helena, und zwar die nerblichfte Grenze ber Stadt bildend, ja eigentlich faft wie ein verlorener Boften, icon über bas Beichbild berfelben binausgerudt, fand ein einfam fleines Sausden gang bicht am Ufer, im Rorben und Beften boch von Baumen, im Often vom Diffiffippi, im Guben aber, und gwar nach ber Stadt gu, von dichtem, nieberem Bufdwert eingefchloffen, bas einer vorjährigen unbenutten Robung entwachert mar. Frontftreet führte übrigens bis bier beraus, wenigstens verfundete bas ein, neben bet "ausgehauenen" Strafe an eine ftarte Eiche genageltes Meines Bret, und ber gange umliegende Blat war auch in eingelne "Lot's" ober Bauplage abgetheilt, von Speculanten aber angefauft und liegen geblieben, ba fich die meiften Anfiedler lieber bem mader gedeibenden Statiden Ravoleon, au ber Dundung bes Artanfas, anfchloffen. Diefes erhielt namlich burch ben Arfanfas eine ununterbrochene Berbindung mit bem gangen ungebeneren Beften ber Bereinigten Staaten, mabrent Belena gerate im Weften faft ganglich burch jene ungebeueren Gumpfe von ben auch nur fvarfam bort gerftreuten Anfiedelungen abgefchloffen mar. Rur burch jene niedere Bugelreibe tonnte es mit Little Rod und Batesville eine Communication unterhalten, Die noch überbies nach ber erfteren Stadt bas gange Jahr hindurch leichter auf Dampfbooten bewertstelligt murbe. Selbft nach Batesville liefen tleine Dampfer icon bei nur magigem Baffers ftanbe.

Der Befiger jener, bicht am Ufer gelegenen "Lot's" ichien auch geglaubt zu haben, feine Rechnung in ber Bebauung des Plages felbst zu finden, benn er errichtete bort ein ziemlich geräumiges

Sanschen, lichtete ben Bald um dieses herum und begann sogar ein in der Rahe gelegenes und ihm gehöriges Feld zu bebauen. Bald aber, wie es bei den westlichen Pionieren und Backwoodsmen gewöhnlich geschieht, sing ihm der Ort an zu mißsallen; Selena hatte sich nicht so rasch, wie er es erwartet, vergrößert, und er verstauste, kaum zum Betrag der darauf verwendeten Arbeitstoften, sein kleines Besithum an einen früheren Bootsmann. Dieser ließ sich dort nieder, erhielt vom Richter die Ersaubniß, spiritudse Getranke— nur nicht an Indianer, Neger und Soldaten, nach dem ameristanischen Gesehe — zu verkausen, und mußte auch wol ganz gute Geschäfte machen, denn er legte bald darauf noch ein Flatboot dicht an sein Haus an, das bei hohem Wasser mit diesem sast parallel stand, im Frühjahr aber tief unten auf dem Strome an langen Tauen besestigt lag, während eine in die Usererde gestochene Treppe die Berbindung zwischen Land und Wasser unterhielt.

Allerbings wollte man in der Stadt ziemlich bestimmt wiffen, es werde, besonders auf jenem Flatboote, Nachts, und zwar um bes deutende Summen, gespielt. Der Richter hatte aber schon mehrere Male mit dem Constadel selbst, und zwar ganz unerwartet, Nachssuchung gehalten, ohne auch nur das mindeste Berdachtige zu besmerken, und da das haus ziemlich getrennt von der Stadt lag und man das nachtliche Singen und Zechen dort nicht hören konnte, so bekümmerte sich bald Niemand mehr darum. Der Wirth, der seine Bedürfnisse ebenfalls nur von Flats oder Dampsbooten bezog, tam überdles selten oder nie nach helena hinein, so daß ihn viele Beswohner desselben nicht einmal von Ansehen kannten.

Der Rachmittag war jest ziemlich weit vorgerudt, trube und bufter lag er aber auf der niederen Sumpffrede, die fich fast nach allen himmelsgegenden hin in weiter ununterbrochener troftlofer Flache ausdehnte: Der Nebel, der bis dahln in einzelnen noch zers riffenen Bollen, bald hier bald da hinüberdrängte und dann und wann kleine Streden des Flusses, ja manchmal sogar, bei einem

etwas startern Luftzug das gegenüberliegende Ufer sichtbar werden ließ, hatte sich jest zu einer festen Masse verdichtet, und lagerte ruhig auf der unheimlich unter ihm dahin schießenden Fluth. Selbst der leise, noch nicht ganz erstorbene Wind vermochte nicht mehr auf ihn einzuwirken, und konnte nur dann und wann einen wehenden Streisen von ihm losreißen und über das seste Land hinauspressen. Dieser durchzog es dann in weißen durchsichtigen Wolken, um später, mit den Schwaden der Riederung vermischt, nur neue und compattere Kräfte in seinen rothlich ungesunden Dunften zu sammeln, und in das nebelgefüllte Strombett zuruckzusühren.

Die Sonne selbst vermochte nicht durch die ihrem Lichte trogenben Massen zu dringen und ihre blutrothe Scheibe stand strablenlos und duster am Firmament. — Die ganze Mittagszeit hindurch
hatte sie den Titanenkampf gegen die ineinander gepreßten Schwaben gekämpft, doch vergebens, und jett schien es fast, als ob sie voll
zornigen Unwillens das unerfreuliche Ringen aufgebe und ernst
und murrisch in ihr waldumschlossens Lager niedersteige. Brach
sich bann die Abendluft nicht Bahn, und zerstreute diese nicht mit
startem hauch den stämmigen Feind, bann konnte die Racht wol
schwerlich seine Massen bewältigen. Feuchter Rachtshau, und der
Athem der schlummernden Erde nährten ihn mehr und mehr, so
daß er sich noch nach allen Seiten ausbreitete und zusetz sogar den
Bald, was ihm am Tage nicht möglich gewesen, bis zum Rand
mit milchweißem Schaum erfüllte.

Das bicht am Ufer stehende kleine Saus befand sich ebenfalls im Bereich biefer Schwaden ober doch wenigstens so dicht an der Grenze dersetben, daß bei jedem nur leise herüberwehenden Luftzug der ganze Drang des Rebels sich über dasselbe hinwälzte und es förmlich umbultte. Benig schien das aber die darin versammelte lustige Schaar von Bootsleuten zu kummern, deren Larmen und Jauchzen nur einmal, und selbst da nur auf Secunden unterbrochen werden konnte, als ein, augenscheinlich nicht zu ihnen gehörender

fehr modern und felbst elegant gekleibeter Mann eintrat, und rafch, ohne links ober rechts zu fehn, ben menfchengebrangten Raum durchschritt, und gleich barauf in einer zu bem hintern Theil des Gebäudes führenden Thur verschwand.

Als er bas, auf ben Strom hinaussehente niebere Gemach betrat, wollte fich eine andere Berson, wie es schien, leise und unbemerkt zur gegenüberliegenden Thur hinausstehlen, bes Fremden scharfes Auge vereitelte aber ben Bersuch.

"Baterford!" rief er ernft, — "bleibt hier! — ich will jest nicht untersuchen, weshalb Ihr Eueren Bosten verlassen habt, ich bedarf Euerer — spater werbet Ihr vielleicht barüber Rechens schaft zu geben wissen. Ift Loby eingetroffen?"

"Rein, Capitain Relly!" lantete die demuthig gegebene Antwort des sonft wild und tropig genug aussehenden Burschen, der mit dem eisnen funkelnden Auge — das andere hatte er in einem Gouchlampf") versloren — scheu unter den grauen buschigen Angenbrauen hervorblingte.

"Rein?" rief Relly und ftampfte unmuthig ben Boben, "baß bie Beft feine faulen Sohlen treffe. — Schick ihm rafch Jemanden entgegen — er muß unterwegs fein und noch heute Racht auf ber

<sup>\*)</sup> Das gouoding ift eine, ben sonft so träftigen und offenen Charafter ber Amerikaner wahrhaft schanbenbe Sitte, und wird überhaupt nur in einem sehr Meinen Theil ber Union, vorzüglich aber in Rentuch ausgestht. hat namlich beim Boxen ober Ringen ber eine Kampfer ben andern niedergeworsen, und will bieser sich durch Treten ober Beißen befreien — benn dis ber Bestegte nicht sein "nonugh" — genug — ruft, wird ber Rampf nicht für beendet angesehn— so such beißt, er dennet ihm einen ober auch beibe Daumen in die Augenhöhlen bindin, aus benen er, wenn nicht baran verhindert, die Augdhsel berauchrest. Richt selnen wäckle er dach einem geschichen Gaten wickelt er babei mit raschen geschichten Wickelt berauchrest. Richt selnen Haue des Opfess um seine Zeigefinger, um daburch in seinem sirchterz lichen Geschäft nicht allein mehr Sicherheit zu gewinnen, sondern auch den Riedergeworsenen zu verhindern, sich die ihm Blindheit drohenden Daumen in

Infel eintreffen — rafc — fende Belwy, ber ift leicht und tant dem Rappen eher etwas zumuthen. Er foll fich gleich überfetzen laffen und reiten, bis ihm das Roß unter bem Leibe zusammenbricht, und halt — noch Eins. Sobald Ihr drüben das Raketenzeichen febt, braucht Ihr keine weiteren Befehle von mit abzuwarten. Ihr wist dann, was Ihr zu thun habt. Seid aber schnell und fendet Alle, die Ihr auftreiben könnt, und zwar Alle auch zu augen-blidlicher Flucht geruftet."

Der Einäugige verschwand burch die Abur und ber Capitain schritt, mit fest verschlungenen Armen und schweigend, wol mehrere Minuten lang rafch im Zimmer auf und ab. Endlich blieb er vor Thorby, bem Birth diefer Diebsspelunte, stehn, der ihm ehrfurchtsvoll, mit der Rüge in ber Dand, suhörte und sagte mit leiser aber schneller Stimme:

"Es wird — hoffentlich in turger Beit — ein Bote von bem See hier sein — ber foll mir augenblidlich auf die Insel folgen, auch bann, wenn es Sanber selbst ift — ich muß ihn sprechen. Im Uebrigen haltet Euch heute und morgen rubig — entfernt Alles, was bei einer etwalgen handnutersuchung Berbacht erregen tonnte,

ben eigenen Mund zu ziehn und mit verzweifelter Wuth abzubeißen. Hunberte binnen bei solchem Rampfe gegenwarig sein, teinem wird est einfallen, bak grabliche Resultat zu verhindern, ausgenommen der Eine gesteht mit dem Ruf "genug" seinem Gegner den Sieg zu. Dann miffen augenblidlich alle Feinhesligkeiten eingestellt werden. Das Gouchen bedingt übrigens nicht jedesmalige Blindbeit, zu Zeiten können die Angen wieder in ihre höhlen, ohne ihre Sehlraft zu verlieren, zurückgeschoben werden, nur zu oft zieht es sedoch seine entseslichen Folgen nach sich, und hunderte sind, die so theils halb, theils ganz erblindet, die Wirfung eines unnatürlichen Rampfes durch's ganze Leben schleyden. Der Berluft eines Anged zilt auch dabei als vollkommen hinreichende Anischuldzung, einen angebotenen Rampf auszuschlich jende, der also Ber-Kripelte wolle nicht zerahpelte wolle nicht gern auch sein zu meites Auge geleicher Gefahr ausseichen.

und — seid wachsam. Daß mir die Burschen an den Rateten ihre Blage nicht verlassen; vielleicht ift die Borficht nur noch ---"

Relly horchte hoch auf, denn heftiges und rafches Pferdegetrappel ließ sich im nächsten Moment kören und hielt, wenn ihn sein Ohr nicht täuschte, dicht- vor der Thur. Thorby glitt hinaus, den Besuch zu erkunden, kehrte aber auch gleich darauf mit dem erschöpften Sander zuruck, ber in den fremden Reidern, mit den flatternden haaren — den hut hatte er unterwegs in den Bufchen verloren — gar wild und verstört aussab

"Sendet einen Boten nach Relly," — waren die ersten Borte, bie er dem Birthe flufternd gurief, — "aber rasch — rasch — rasch — babt Ihr die Ohren verstopft, Golztopf? einen Boten follt Ihr an Kelly senden."

"Der Capitain ift hier," fagte endlich ber, burch die wilbe Ansrebe und bas wunderliche Aussehn Sander's erstaunte Birth — "er hat schon nach Gurem eigenen Boten gefragt."

Ohne ein weiteres Bort des Alten abzuwarten, schob ihn der junge Mann zur Seite, warf sich die haare aus der Stirn und trat rasch in den mit Gasten gefüllten Raum. Lauter Jubelruf schallte ihm hier entgegen, und von mehreren Seiten hoben Einzelne die Becher zu ihm auf, daß er mit ihnen trinken solle. Aber nur einen von diesen ergriff er, leerte ihn, ohne es auch nur erst der Mühe werth zu halten, zu prufen, was er enthalte, die auf die hefen, und trat dann, nicht einmal mit einem Kopfnicken dafür danskend, rasch in die vorerwähnte Thur, die er hinter sich verriegelte.

Relly war allein und faßte ihn scharf in's Auge, Sander aber, nachdem er nur einmal den Blid schen im Kreise umbergeworfen hatte, um sich vor allen Dingen zu überzeugen, daß Riemand weister seine Worte hore, trat dicht an den Capitain hinan und flusterste leise:

"Bir find verratben." -

. Erstaunt fab er gu bem Fuhrer auf, benn biefer, anstatt wie Gerftader, Siuspiraten, II.

er es erwartete, wor ber farchterlichen Botichaft gurudzuschreden, bielt ben rubigen, talten Blid fest auf ihn geheftet. Das Einzige, was er barauf erwiederte, war:

"Beshalb habt 3hr Gueren Auftrag nicht erfüllt?"

Sander, hierüber fast außer Fassung gebracht, zögerte einen Augenbiid, und Kelly, der gewohnt war, in der Seele der Menschen zu lesen, durchschaute ihn im Ru. Der junge Berbrecher aber, vielzieicht mehr durch des Capitains Betragen als die Frage überrascht, sammelte sich gleich wieder und erzählte nun so turz, aber auch so genau als möglich, die Borgänge bei Lively's, bis zu des Mulatten Geständniß, bei dem Cool und der Dottor Zeugen gewesen waren.

— Seine Gründe, weshalb er zu solcher Zeit den Mulatten nicht verlassen durste, waren — das wußte er auch recht gut — wichtig genug, und alle Rebenplane mußten jetzt fallen, wo es galt, das Leben vor den ausmerksam gewordenen Bewohnern des Staates zu retten.

Relly erwiederte ihm teine Sylbe, sondern trat nur an das kleine, auf den Strom öffnende Fenster, und blidte finnend in das weiße Nebelmeer hinaus, das seine Fläche bededt hielt. Sander schritt indessen ungeduldig auf und ab, bis ihm das lange Schweisgen peinlich wurde und er es mit einem halb angstlichen halb tropisgen "Run, Sir?" brach.

"Nun, Sir?" wiederholte der Capitain und wandte fich langfam gegen ihn — "das, was ich lange befürchtet, ift endlich eingetroffen, und es wundert mich weiter Richts davon, als daß biefe
fonst so scharssichtigen Balblaufer, mit all ihrem gepriefenen indianischen Spurfin, die Sache nicht früher heransbekommen und uns
jetzt volltommen Zeit gegeben haben, unser Schäschen in's Trockene
zu bringen."

"In's Trodene?" fagte Sander erstaunt, "verdammt wenig Schafe find's, die ich in's Trodene gebracht habe — ich hoffte auf die morgende Theilung der in Eueren Sanden befindlichen Bereins-

laffe, und habe mich so rein ausgegeben, daß ich nicht einmal Cajütenpassage nach New-Orieans bezahlen tonnte. In's Trodene bringen — jum henter, Capitain, Ihr mehmt die Sache verdammt taltblutig. Wist Ihr denn, daß und die verbrannten Schuste in jedem Augenblich hier auf ben haden sigen tonnen? Doch — noch Eins — ich muß Euch um Borschuß bitten, Sir, man weiß doch jest nicht, wie die Sachen stehn, und was Cinem passiren tann, und da ist's gut weuigstens so viel in der Ausche zu haben, um vielleicht für den Augenblich eine kleine Reise machen zu tonnen. Schießt mir fünshundert Dollar vor und zieht sie mir morgen Abend von meinem Antheil ab. Ich muß auch in den Kleidersaden in helena, und mir neue Sachen schaffen. Ich sehe wahrhaftig wie eine Bogelscheuche im herbste aus, und tann mich gar nicht so vor den Damen wieder sehn lassen."

"Ihr thatet überhaupt besser, Euch von benen heut etwas fern zu halten," sagte Relly ruhig lächelnd, "wie ich gehört habe, ift bort Besuch angekommen!"

"Befuch? — was fur Befuch? — ift Lively ichon bier?"
"Rein Damen befuch — Mrs. Sames von Sintville."

"Unfinn, — lagt Eueren Scherz jest. Donnerwetter, Mann, bas Meffer fist uns an ber Rehle, und Ihr steht da und lacht und spaßt, als ob wir uns auf irgend einem guten Segelschiff und etz wa taufend Meilen von Amerika entfernt befänden. Mir ift jest gar nicht wie spaßen."

"Und wer fagt Euch benn, daß es mir so ware?" erwiederte Relly ernft. "Ich spaße nicht, Sir, — Mrs. hawes befindet fich in diesem Augenblid in der Pflege von Mrs. Dayton und Miß Abele Dunmore, und heute Nachmittag ift der Ire D'Toole nach Nr. Einundsechzig abgefahren, auf welche unschnlichge Insel er solchen Berdacht geworfen hat, daß er eine genaue Untersuchung derselben beabsichtigt. Ebenso wird in etwa einer Stunde ein anderer junge

Bootsmann von hier auslaufen, und zwar zu bemfelben Bwed — Das find meine Reuigfeiten; nicht wahr, meine Spione find gut?"
Sander hatte ihm, ftarr vor Schreden und Entfegen, zugehört. —

"Bie in bes Teufels Ramen ift Marie!" -

"Ruhig, Sir," — unterbrach ihn Kelly, — "ich ahne ben gangen Zusammenhang, aber noch ift Nichts verloren — bie Insel muffen wir allerdings aufgeben, doch uns selber sollen sie nicht fangen. Ich bin gerade deshalb hier, Gegenmaßregeln zu ergreisen. In der Stadt durft Ihr Euch übrigens, so lange es hell ist, noch nicht sehen lassen; und selbst dann möchte es gerathen sein, irgend ein Tuch um's Gesicht zu binden. Ich selbst will augenblicklich auf die Insel hinunter, um dort die nothigen Anordnungen zu treffen. Gind genug, daß wir Alles so zeitig ersahren haben, das hatte sonst ein boser Schlag werden können."

"Und ein junger Bootsmann wird, wie Ihr fagt, von hier auslaufen, die Infel aufzuspuren?"

"Ja," — erwiederte Relly, und seine Lippen umzuckte ein hohnisches Lächeln, — ", das ist jest wenigstens seine Absicht, doch die wird zu vereiteln sein. Er darf die Stadt nicht verlassen. — Aber das ist das Wenigste. Nichts ift leichter als einen solchen Burschen auf ein paar Tage unschädlich zu machen — wofür haben wir denn die Gesete?"

"Die Gefete? frug Santer erftaunt.

"Lagt mich nur machen — meine Magregeln find icon getroffen."
"Aber ber Gre —"

"Rann die Infel, bis ich hinunter tomme, noch nicht wieder verlaffen haben, und wenn auch — ebe unfere langsame Juftig die Sache in die Sande nimmt, find wir lange außer aller Gefahr."

"Die Juftig? Ihr glaubt boch nicht, bag bie Rachbarn hier auf Die warten werben?"

"Defto weniger tonnen fie bann ausrichten. Lebendig fangen fie uns nicht, und in unfere Schlupfwinkel in den Sumpfen von

Riffistppi find fie eben so wenig im Stande, und gleich zu folgen. Auf jeden Fall behalten wir Zeit zur Flucht, und ich glaube fast, daß wir die morgende Racht noch ruhig abwarten können. Uebrisgens find wir auf das Schlimmfte gerüftet. hier an gewissen Stels len befestigte Raketen, die eine laufende Linie bis zu und bilden, kunden uns unten, ob und von hier aus Gefahr drohe, und dafür find meine Plane ebensfalls bis zur Aussührung fertig. Wollen die Burschen Gewalt, gut, dann soll sich's auch zeigen, in wessen handen sich die befindet; — wir sind fürchterlicher, als sie es jest noch ahnen."

Er sprach biefe letten Borte mehr zu fich felbst als zu bem Rameraden, ber inbeffen, gang in Geranten vertieft, mit feinem Bowiemeffer lange Spane von bem roben Golztisch abhieb.

"Best!" murmelte er nach einiger Beit, — "daß wir jest unser freundliches Blatchen verlassen muffen — es ist schandlich.
— Konnte diese vermaledeite Katastrophe nicht noch wenigstens zwei Tage spater kommen? — Run wie ist's, Capitain, wollt Ihr mir das Geld geben!"

"Ich habe nicht fo viel bei mir," fagte Kelly ruhig und schritt zur Thur, deren Griff er erfaßte, "seid aber um acht Uhr wieder hier, dann sollt Ihr es haben, bis dahin hat es noch keine Gefahr. Auf Biedersehn — Borsicht brauch' ich Euch weiter nicht anzusempsehlen."

- Er verschwand aus dem Zimmer und Sander blieb noch eis nige Minuten in tiefem Rachdenten, die Augen fest und finster auf Die wieder geschlossene Thur geheftet, figen.

"So?" sagte er endlich, und ftieß, mahrend er von seinem Size aufftand, das Weffer wol einen Boll tief in das weiche holz,
— "Deine Plane find also zur Ausführung fertig, aber Du haft nicht einmal lumpige funshundert Dollar für Jemanden, der in denlezten Monaten Deiner Privatlaffe solch ungeheuere Summen eingebracht? Und warten soll ich, mich hier bis acht Uhr verstedt halten, um dann vielleicht auf's Neue halsbrecherische Aufträge zu bekommen, aber kein Geld? Rein, mein Alterchen, da Du so fikt Dein eigenes Bohl gesorgt zu haben scheinft, so vergöune mir wenigstens ein Gleiches. Mrs. Breidelford kann unmöglich schon von der uns drohenden Gesahr wissen, die will ich anzapfen. Das Zauberwort, was mich Blacksoot gelehrt, wird, wenn es das saft Unglaubliche vermögen soll, ihre Zunge zu hemmen, doch auch wol ein paar hundert Dollar aus ihr heraus pressen — die alte heze hat früher überdies genug durch meine Bermittelung verdient. An's Wert denn, es kennt mich ja doch Riemand bier in der Stadt als Dayton's, und deren Wohnung kann ich vermeiden.

Er verließ raich das Saus und verschwand balb in dem fich immer mehr und mehr bichtenden Rebel, der jett fogar felbft die vom Rluß am weitesten entfernten Strafen erfüllte.

#### XII.

## Die unerwartete Berhaftung.

Tom schritt ungeduldig in Frontstreet auf und ab. Dem Richster hatte er versprechen mussen, auf ihn zu warten, und der kam jett nicht zuruck. Seine Jolle befand sich zur Absahrt bereit, dicht neben dem dort noch immer vor Springs und Sterntau liegenden Dampsboote Ban Buren, das seine Schäden so weit ausgebessert hatte, am nächsten Morgen elf Uhr wieder absahren zu können, und zweimal schon war er die vom Fluß absührende Ballnutstreet in aller Ungeduld hinauf und herunter gelausen, und immer noch wollte sich der Squire nicht sehen lassen. Der Abend brach dabei

mehr und mehr herein, und Zom biles ploglich, mitten in feinem Marfch Reben, flampfte ärgerlich mit bem Fuße und rief:

"Ei fo hol' thm ber henter, ich gehe wieder zum Bluß hinunter. und last er bann noch Richts von fich sehen, bann fahr' ich ohne seinen Bifch ab. Wetter noch einmal, der Coustabel in Bictoria muß mir überdies beiftehn, wenn ich gerechte Sache habe, und wenn ich die nicht habe, tann mir auch die Empfehlung nichts belfen."

Er schritt Ballnutstreet wieder hinab, und bog eben scharf um Frontftreet-Ede, als ihm and gang unerwartet ein Mann entgegenstam, der, den Fremden kaum bemerkend, sein Taschentuch schnen wor das Gesicht hielt, als ob er Jahnschmergen habe, und dann rafch aber den Kopf gesenkt, an ihm voruber schritt.

Rebel und Abendbammerung vergönnten bem icheibenben Tageslicht nur noch einen schwachen Strahl. Deunoch war er bem Scharfblid bes jungen Mannes hinreichend, in bem schnell verhullten Antlig bes Fremben die Buge eines Mannes zu entbeden, die sich, außer ihren ganzen Eigenthumlichkeiten, ihm auch noch mit einer Scharfe in herz und Gedächtniß eingegraben hatten, um ein Bergessen unmbalich zu machen.

Es war Eduard hawes — bie blonden, flatternden Loden ließen ihm keinen Zweifel, wenn auch der grobe Farmersrod den für einen Moment erwedt haben mochte. — Es war der Mann, der ihn damals, als er in der Rähe der reizenden Marie Morris sein ganzes irdisches Giud zu sinden glaubte, und wirklich sand, aus all' seinen sußen seligen Träumen riß und wieder in die kalte Welt hinaus stieß. Uch, Marie hatte ja nicht einmal geahnt, mit welcher Gluth und Leidenschaft der raube Ickgen an ihr hing. — Weienen Bruder hatte sie ihn gesiebt, und als hawes, mit Reichthum, Schonheit und dem einsachen Kinde imponivenden Geist dazwischen trat, reichte sie ihm, des Schrittes kaum bewußt, den sie that, die Hand. Erst als Tom jest in Berzweislung sich, und sie beim Abschied seinen tiesen, kaum bezwungenen Schmerz erkannte, mochte

ihr eine Ahnung seiner Gefühle dammern. Da war es aber zu spat — schon am andern Tage legte der alte Friedendrichter, Morris, der Onkel der Braut, der Tom Barnwell wie einen Sohn liebte und auf dessen Berbindung mit seiner Richte schon als auf den Trost seines Alters gehofft hatte, die hande der beiden Berslobten ineinander und drückte dann die weinende zitternde Braut, selbst mit Thranen im Ange, an sein Gerz.

Diefer Sames, beffen Bild fich Tom Barnwell's Seele mit unauslofdlichen Bugen eingeprägt batte, fand ploglich vor ibm, und das gange Befen und Benehmen beffelben mußte in Tom ben faft unwillturlichen Bedanten ermeden, jener wolle nicht gefeben fein. Dit Blinesichnelle fliegen ba all die wirren und fürchterlichen Bermuthungen wieder in ihm auf, Die er, feit er Marien gefunden, oft batte faft gewaltiam gurudbrangen muffen. Sames bier, wo ein Brief an ihn auf bas Land binaus gefchidt war, in einem gang andern Theile ber Stadt, ale in bem fich Marie befand. -Bollte er wirklich unerkannt fein, ober war biefe Bewegung nur Bufall? Alle Diefe Gebanten audten pfeilichnell durch Tom Barnwell's Sirn, als er fteben blieb und ber Geftalt bes rafch bavon Eilenden nachfab. 3m Augenblid batte er fich aber auch wieder in fo weit gesammelt, einen festen Entschluß au faffen; auf teinen Fall burfte er jenen Mann aus ben Augen verlieren, benn wußte er wirklich noch Richts von feines Beibes Buftand, fo mar es no: thig, daß er es erfuhr, und mußte er es. - 3hm blieb feine Beit au langerem Ueberlegen, mit fluchtigen Schritten folgte er bem jungen Mann, ber gerade um die nachfte linte Ede bog, und wollte ibm, bort angelangt, eben nachrufen. Da fab er ibn, feine amei Baufer entfernt, vor einer Thur fteben, an die er augenscheinlich eben erft angeflopft baben mußte. - Daß ihm ber, bem er begege net, gefolgt war, batte er nicht einmal bemertt.

Die Strafe bilbete bier eine Art von freiem Blat, benn bie linte Reihe ber Saufer war, die zwei vorderften abgerechnet, weiter

gurudgeradt, und enthielt neben anderen Privatwohnungen auch das etwas allein stehende Gerichtshaus und die County Jail oder das Gefängnis. Schräg diesem gegenüber befand sich aber das haus, vor welchem der vermeintliche Mr. hawes jeht stand, und Lom Barnwell schritt rasch und ohne Jögern auf ihn zu. Jener jedoch, viel zu sehr in sein Klopfen vertieft, und vielleicht ungedulbig, daß ihm von innen nicht geöffnet wurde, mußte den sich nahenden Schritt des leichten, mit Moccasins besteiteten Fußes gar nicht gehört haben, denn er bog sich eben zum Schlüsselloch nieder und rief ärgerlich hinein:

"Aber in's brei Teufels Ramen, Mre. Breibelford — ich bin es ja, Sander, und muß Euch wichtiger" —

Er schraf empor — bicht neben fich vernahm er in biesem Augenblick jum ersten Mal die Tritte bes ihm Folgenden, und als er überrascht auffuhr, blickte er in das ernste ruhige Antlig Tom Barnwell's. Dieser stute allerdings über die eben gehörten Worte, war jedoch ju sehr mit dem Zustande Mariens beschäftigt, um ihnen auch nur mehr als flüchtiges Sehör zu schenken. Ueber den Mann setost aber, der vor ihm stand, blieb ihm kein Zweisel mehr. — Es war Sawes, und Tom, da er das Zuruckschrecken und den angstlichen Blick seines einstigen Nebenbuhlers bemerkte, der schen die Straße hinabsah, als ob er sich dem vermutheten Feind durch die Flucht entziehen wollte, sagte, ihn migverstehend, ruhig:

"Fürchten Sie nichts, Sir — ich bin Ihnen nicht in feinds licher Abficht gefolgt, und bege in der That keinen Groll gegen Sie. Wenn bas aber auch wirklich der Fall ware, so mußte er jest gang anderen Gefühlen weichen. Biffen Sie, daß Mrs. Sawes bier in der Stadt ift?" —

"Ich? — ja — ich — ich weiß es — ich bin eben auf bem Bege borthin!" ftotterte ber fonst fo tede und zuversichtliche Bersbrecher, ber aber in diesem Augenblick ganz außer Fassung schien. Stieg ibm ber Mann, den er ba plotzlich vor fich sah, boch fast

wie aus bem Boben herauf, und ber Gefahr bewußt, in ber er fich befand, vielleicht felbst durch ben Plat beunruhigt, an bem er bestroffen worden, konnte er fich kaum zu einer Antwort sammein.

"Bas? — Sie wissen es? — und find auf dem Bege borbbin?" frug Tom erstaunt — "Mr. hawes, ich begreife nicht wer wohnt denn in diesem hause?"

"Run, Squire Danton doch!" rief Sander, ber taum mußte, was er fagte, und noch nicht einmal gesammelt genug, felbft nur bem fest auf ihn haftenden Blid des jungen Bootsmanus ju ber gegnen.

"Squire Dapton?" wiederholte Lom langfam und jum erften Mal mit wirklichem Mißtrauen — "Sie nannten eben einen ans bern Namen, Sie riefen eine Dame an, ber Sie Bichtiges mitzutheilen hatten — nicht fo?"

"Ich sage Ihnen, ich bin eben im Begriff, Squire Dauten's Saus aufzusuchen!" rief ba Sander, jest zum erften Mal seine verlorene Fassung wieder gewinnend. — "Die Dame, die hier wohnte, wollte ich nur — fie sollte Krankenwarterin meiner Fran werden, aber sie — fie scheint nicht zu hause zu sein."

"Rein — so scheint es," erwiederte Tom talt, und jest fest entschlossen, dem Manne nicht von der Seite zu weichen, bis ihm bessen sonderbares Benehmen erklart sei — "wissen Sie Squire Dayton's Saus?"

"Ja — ja wohl — es liegt an ber obern Grenze ber Stadt — ich bitte Sie, mich bort anzumelden. — Ich werde gleich nache kommen — Mr. Barnwell, ich hoffe bort bas Bergnugen zu baben" —

Er luftete ten but und wollte fich von bem jungen Manne abwenden.

"Salt, Sir!" fagte biefer aber und ergriff feinen Arm — "ich fann Sie nicht fo fortlaffen — Marie — Mrs. Sawes liegt, ihrer Sinne nicht machtig, nur wenige Strafen von hier entfernt

— und Sie — wie ich jest taum anders glanben tann, wiffen barum, und wandern in diesen Rleibern, offenbar nicht Ihren eiges nen, in einem fremden Theile ber Stadt umber."

"Sie neunen Ursache und Wirtung in einem Athem, Sir"—
erwiederte ihm Sander mit einiger Ungeduld und jest wieder vonstommen gesaßt. — "Ich kann Ihnen aber unmöglich hier auf der Straße erzähsen, wie ich zu diesen Kleidern gekommen bin, oder was mich gezwungen hat sie anzulegen. — Sollte Sie das intersessiren, so können Sie es morgen von Mr. Lively erfahren — jest aber bin ich eben, um diese Lumpen loszuwerden, im Begriff, mir andere zu kaufen, damit ich mich vor den Ladies in Mr. Dayton's Hause anständiger Beise sehen lassen kann. Uebrigens suhmen, sehr verpflichtet, möchte Ihnen aber zugleich bemerken, daß ich jest, da ich zurückgekehrt und selber im Stande bin, sür meine Frau zu sorgen, Sie dieses Dienstes oder dieser Gefälligkeit, wie Sie es nun auch nennen wollen, vollkommen entbinde."

Sander hatte sich nach und nach ganz wieder in seinen alten Trot hineingearbeitet, und Tom wurde auch wol bei jeder andern Gelegenheit durch seine jesige Unbe und Sicherheit getäusicht worden sein. Seine erfte augenscheinliche Berlegenheit aber — die groben Kleider des sonst in dieser hinsicht formlich stugerhaften Geden, ja sogar die Worte, die er von ihm, als jener sich unsbeobachtet glaubte, vernahm, das Alles hatte einen Berdacht in ihm erweckt, den einsache Undefangenheit von James' Seite nicht allein besiegen konnte. Nur den Arm des Mannes gab er frei, da aus einigen der nächsten Thuren die Köpse Rengieriger hervorsahen, die Ursache des etwas lebhafter werdenden Gesprächs zu erskahren.

Auch in Mrs Breibelford's haufe ließ fich oben mit außerfter Borficht die Spige einer haube bliden, ber bann und mann — jedoch rafch niedertauchend, fobald fich einer ber beiden Manner

gegen ihr Saus mandte - eine roth glangende Stirn und ein

paar große grane Angen folgten.

"Sie haben recht, Sir," sagte Tom — "die Strafe hier ift nicht der Plat zu langen Erklärungen. Ich begleite Sie aber jett zu Squire Danton's Saus, und dort werden Sie hoffentlich den Damen — Ihrer Frau solche nicht verweigern. Folgen Sie mir" —

"Ich sehe nicht ein, Sir, welches Recht Sie haben, mich hier auf öffentlicher Straße aufzugreifen," sagte jest Sander mit ärgers licher, doch unterdrückter Stimme — "Ihre Gesellschaft ist mir überdies nicht angenehm genug, Sie bis dorthin zu beanspruchen. Wie ich Ihnen schon einmal gesagt habe, bin ich eben im Begriff, Toilette zu machen, und ehe das geschehen ist, bringen Sie mich nicht einmal in die Rabe jener Damen, viel weniger in ihre eigene Wohnung. Ich dente, Sie haben mich jest verstanden!"

"Bollommen!" fagte Tom, seine Buge nahmen aber einen ernsten finstern Ausdruck an und er flüsterte, während er sich zu dem halb von ihm abgewandten Mann niederbog — "Sie wollen nicht mit mir geben, ich aber schwöre es hier bei meiner rechten hand — und den Schwur brech' ich nicht, Sir — daß ich Sie zwingen will, mir zu folgen — ein Geheimniß liegt hier zu Grunde und ich will es enthullen."

"Mein herr!"

"ha — bort kommt der Squire — so, Sir; Wiberstand ware jeht nuglos. — Ihres eigenen Gelbst wegen vermeiden Sie jedes Aufsehen und folgen Sie uns gutwillig."

Sander war in peinlicher Berlegenheit. — Bie follte er die Umftande jener Racht ertlaren, die Marie doch jedenfalls ichon entbeckt hatte; follte er suchen in den Bald zu entlommen? kaum hundert Schritte von dort, wo fie ftanden, begannen die Bufche. Er war dabei schnellfußig wie der Bind, und fürchtete kaum von seinem Feind eingeholt zu werden Benn es aber doch geschah —

bann hatte er Alles auf eine Karte gefest — und verloren. Rein, noch blieb ihm ein anderer Answeg, Flucht follte das Leste fein, benn er wußte recht gut, daß ihn der Kerter von Helena nicht hatte daran verhindern konnen, die Insel wieder zu erreichen.

"So tommen Sie, Sir," erwiederte er nach taum secundenstangem Nachdenken, "tommen Sie, ich will jest Ihrem sonderbaren Billen Folge leiften, spater werden aber dann auch Sie sich nicht weigern, mir für ein Betragen Rede zu stehen, das ich in diesem Augenblick nur in Ihrer ungeheneren Frechheit begründet sehen kann."

"Genug ber Borte," sagte Tom murrisch, und wandte sich, an bes jungen Berbrechers Seite, rasch jum Geben — "es find beren schon zu viel gewechselt. — Squire Dayton — ich habe das Bergnügen, Ihnen hier Mr. hawes vorzustellen" —

"Dh, wahrhaftig, Sir — das ist ein gludlicher Zufall, daß Sie jest schon' eintreffen — der Brief hat Sie wahrscheinlich unterwegs erkeicht. — Aber, Mr. Barnwell, ich suchte Sie unten vergebens an Ihrem Boote, und wurde erst von ein paar Dampsbootleuten herausgewiesen."

"Ein gludlicher Bufall ließ mich Dr. Sames treffen," fagte Som bier, mit einem ernften Blid auf Diefen. —

"Das Gludliche ift bann gang auf Ihrer Seite gewesen, Sir" — entgegnete murrisch ber so wiber seinen Willen an's Licht Gezogene, "ich habe Ihre Gesellschaft wahrhaftig nicht gesucht" —

"Aber Gentlemen," fagte Dayton erstaunt - "ich begreife nicht" -

"Das ift er, Mr. Ridleton," rief ba ploglich eine fremde Stimme von der Mitte der Straße aus, und zwei Manner, die eben an ihnen hatten vorbei gehen wollen, wandten fich jett, des Richters Rede unterbrechend, scharf gegen diesen und seine beiden Begleiter um.

"Belder? ber mit bem Bachetnahut?" frug ber mit Ridleten Bezeichnete, ber Conftabel von Delena.

"Ja! bei Gott — bas trifft fich prachtig?" — jubelte ber Andere, "paden Sie ibn, mein waderer hattefest — bringen Sie ibn auf Numero Sicher!"

"Sir — Ihr seid mein Gesangener," sagte der Constabel und legte seine hand auf Tom's Schulter — "im Ramen des Gestehes!"

Tom blidte ihn erstaunt an, und wirklich tam das Gange fo schnell und unerwartet, und er selbst war mit dem aufgefundenen Gatten Mariens so gang und gar beschäftigt gewesen, daß er die Gegenwart der Uebrigen erst bemerkte, als fie ihn anredeten. Zett aber, mit dem gefürchteten Bannspruch im Ohr, richtete er sich rasch auf und sagte lachend:

"Salloh, Sir — ber Baschbar wird auf dem andern Baume figen. — Diesmal habt Ihr Euere Zauberformel wol an den Unrechten verschwendet, das muß ein Irrthum sein."

"Seid Ihr nicht gestern ben Fluß hinab und bann gang plotslich wieder mit einem Dampfichiff aufwarts gefahren?" frug ber Fremde.

"Allerdings bin ich bas!" erwiederte Tom, "und was weiter?"

"Ich wußte es — ich wußte es!" rief jener — "thut Euere Bflicht, Conftabel, und laßt ben Burfchen nicht wieder entsfpringen."

"Das muß auf jeden Fall ein Irrthum sein, Sir," unterbrach ihn hier ber Richter und legte seine hand auf den Arm des Constabels, der Tom noch immer an der Schulter hielt. — "Dieser Gentleman ist ein gewisser Mr. Barnwell von Indiana, mit meinem haufe befreundet, und gewiß nicht der" —

"Ehut mir leib, Squire — hier hort die Freundschaft auf 3hr habt mir übrigens felber ben Berhaftsbefehl ausgestellt" —

"Ja auf ben, ber bei diesem Manne eingebrochen war und seinen Geldtaften gewaltsam aufgeriffen hatte," sagte Dayton — aber nicht auf" —

"Und das ift der hier!" rief der Kläger und deutete mit grimmigem Blid auf Tom Barnwell — "das ift der niederträchtige Bursche, der sich heimlicher Beise vom Flußuser aus an einzeln geslegene Saufer auschiecht, und dort, wenn man draußen im Balde an der Arbeit ift, raubt und plündert. — Das ist die Canaille, und ich bin fest überzeugt, er wird schon gestehen, wohin er meine silberne Uhr gebracht hat, wenn er sie nicht etwar gar bei sich trägt."

Der Abend hatte indeffen mehr und mehr gedunkelt, bennoch versammelten fich, durch das laute Gespräch herbeigezogen, eine Menge neugieriger Menschen um Conftabel und Richter, und umsgaben so die kleine Gruppe. Sander, der es jett für das Beste hielt, sich leise zu entsernen, suchte unbemerkt hinter den Bootsmann zu treten, Tom aber ließ ihn, troß dieser plöglich gegen ihn auftauchenden Klage, keine Secunde aus den Augen, und jener sah wohl, daß er, wenn er nicht ebenfalls Aussehn erregen wollte, die Flucht auf gelegenere Zeit verschieben musse. Tom Barnwell wandte sich jett im Bewußtsein seiner Unschuld ruhig an den Richter und sagte lächelnd:

"Dem Manne bier ist wahrscheinlich Etwas aus seiner hutte eutwendet worden, und er hat nun, Gott weiß aus welchem Irrethume, auf mich jedenfalls einen falschen Berdacht geworfen; ich kann mich auch deshalb nicht durch seine Reden beleidigt fühlen. So unangenehm mir das übrigens in diesem Augenblicke sein mag, so soll es und darf es doch auf keinen Fall die Aufklärung eines gräßlichen Geheimnisses hindern, die uns Mr. hawes hier wahrscheinlich im Stande ist zu geben. Fürchten die herren hier, daß ich ihnen entspringe, so mögen sie mit uns gehen — Ihre

Gegenwart, Squire, wird hinlangliche Burgichaft babel fein. Meine Anklage kann fich nachher bald befeitigen laffen."

"Bas ift benn vorgefallen?" frug ber Conftabel.

"Auf jeden Fall Etwas, das mich ganz und gar nichts ansgeht!" rief der Rläger unwillig — "ich bin keineswegs gesonnen, mit dem Burschen hier in der Stadt herum zu laufen, bis er irgend Gelegenheit findet zu entspringen — Constabel, thut Euere Schuldigkeit — Richter Dayton, Ihr mußt mir in dieser Sache beistehen — wenn der Mann entkommt, halt' ich mich wegen Allem, was mir abhanden gekommen, an Euch."

"Könnt Ihr benn aber beweifen, bag biefer Mann auch wirtlich ber ift, fur ben Ihr ihn haltet?" frug ber Richter.

"Rommt nur mit jum Fluß hinunter," erwiederte jener — "zwei von meinen Leuten haben ihn gefehen und wollen auf ihn schwören!"

Tom Barnwell, bem bas, mas er erft für ein tolles Diffver: ftandniß gehalten, boch jest anfing ju ernft ju werben, noch baju bo es wirklich brobte ibn in feinen freien Bewegungen ju binbern, that jest ernfthaften Ginfpruch und rief ben Richter gum Beiftant Diefer aber gudte mit ben Schultern und erflarte, "nicht felber gegen bas Befet handeln ju tonnen," Dr. Ridleton wiffe hier eben fo gut wie er, mas er zu thun habe, und eine Ginrebe von ihm wurde nicht einmal von Rugen fein. Tom fab balb, daß er fich den Umftanden fugen muffe, benn ein bichter Menfchen: haufe umftand ichon die Redenden, aus dem ein Entrinnen gur Unmöglichteit wurde. Richts befto weniger ließ er Sander nicht aus ben Angen, und bat nur ben Richter, ba er felber nicht im Stande fei, es ju thun, jenen Dr. hawes mit fich nach Saufe gu nehmen und bort Aufflarung über bas Befchehene ju verlangen. Mr. Danton verfprach ibm bas auch und fchritt gleich barauf burch bie ibm Bahn machende Menge, mit Sander an feiner Seite, in

ver Richtung bein eigenen Saufe zu, wahrend ber Conftabet, bon einem großen Theil Duffiggunger gefolgt, ben jungen Bootsmann in die County Jail brachte, und ihn bort feinen eigenen Betrachtungen aberfleß.

## XIII.

## Die "Schildtrote" nabert fic ber gefahrlichen Infel. — Bladfoot's Plan.

"Sebt die Finnen! — munter, meine braven Burfchen!" rief ber alte Edgeworth, wahrend er inmitten auf bem gebogenen Deck seines breitspurigen Fabrzeugs fand und mit dem Blid die Entefernung maß, die fie wol noch zwischen fich und den letten, an der Landung liegenden Booten zu furchten hatten — "greift aus, daß wir hinüber in die Strömung kommen — die Bobte brüben gehen ja saft ganz am andern Ufer."

"Das sieht nur in dem Rebel so and; sie mussen, wie wir, im Fahrwasser bleiben", meinte Blackovt, ber sich neben ihn stellte, aber noch immer zurud an's User blidte, wo die Gestalt der emporten Mrs. Breidelsord aufs und abstog. Diese schien sich namblich keineswegs in das Unabanderliche — die Fiucht ihres Opsers — gesügt zu haben, sondern durch rachebrohende Gestlicusationen irgend einen wohlthätigen Snag zu beschwören, seinen scharfen Zahn in dieses nichtswürdige Fahrzeug zu bohren und es mit Mann und Maus zu versenken.

Der Steuermann, der indeffen ftromauf zu mit den Augen bie bunftige Atmosphäre zu durchdringen suchte, ob vielleicht den voransgegangenen Fahrzeugen noch andere folgten, schien jedoch mit dem

Befehl des alten Mannes gang zufrieden. Er gehorchte ihm wenigftens schnell und willig, und hielt den Bug gerad' über den Strom
hinüber, während die Auderleute mit vorgelegten Schultern gegen
die langen, über das Berded ragenden Finnen presten und jedesmal, ehe fle das unten angebrachte Schaufelbret wieder aus der
Fluth hoben, diesem noch mit einem letten Auch den stärften Rachdrud zu geben suchen. Dann drücken sie die Stange an Des
nieder, liefen rasch damit zu ihrem Ausgangspunkte zurust und begannen ihr mühselig Geschäft von Neuem.

Das Flatboot, schon an und für sich ein unbehülslicher schwerer Rasten, ist auch eigentlich nur auf die Strömung angewiesen, und hat die Finnen einzig und allein dazu, um vorstehenden Landsspitzen und brohenden Snags auszuweichen, oder vielleicht mit den Rudern einen nicht gerade durch bloses Treiben zu gewinnenden Landungsplat zu erreichen. Die auf solchen Fahrzeugen angestellten Ruderleute ihnn auch Richts so ungern als gerade rudern, obzeich das die einzige, von ihnen begehrte Arbeit sein mag. Es dauerte deshalb gar nicht lange, so murrten sie gegen das "querzüber schinden", wie sie's nannten. Bill dagegen machte wenig Umpfände, warf ihnen ein paar fraftige Flüche entgegen und nannte sie "saus Bestien", die lieber ihre breiten Kehrseiten in der Sonne brieten, als ihre Pflicht thun wollten.

Bill war ein breitschultriger fraftiger Gefell, mit ein paar Fauften gleich Schmiedehammern, es mochte auch deshalb nicht gern Einer mit ihm anbinden, noch dazu da fie im Uurecht waren. Edsgeworth aber, der jest sah, daß fie mit den vorangegangenen Boosten in einem Fahrwaffer seien, sagte endlich:

"Run so laft's gut fein — ich bente and, wir find weit genug hinuber — easy boys — easy — wir rennen sonft am Ende bruben auf die Sandbant, die hier im Ravigator angegeben ftebt." —

"hat feine Roth," brummte Bill - "bie Sandbant ift fcon

theilweise weggewafchen, und überdies haben wir die lange paffirt — dort bruben liegt fie, wo die Rebel dider und massenhafter berüber tommen. Bleibt nur noch eine Beile bei den Rudern, bis ich's Euch fage — nachber habt Ihr's leichter dafür."

"Bie weit ift's noch bis zu der hier angegebenen Sandbant?" frug Edgeworth jest und deutete auf bas Buch, bas er in ber Sand bielt. —

"Roch ein gut Stud," mischte fich Blackfoot da in das Gespräch, "wenn wir übrigens, wie der Steuermann ganz recht hat,
noch ein Blechen in Zeiten überhalten, so bekommen wir gar Richts
von ihr zu sehen. — Doch — Alligatoren und Moccasins; der
Rebel wälzt fich immer derber herauf. — Nun weiter fehlte uns
Richts, als eine recht ordentliche Missisphiwimuge, die sich und über
Augen und Ohren zöge, nachher könnten wir die Finnen wie Fühlhörner vorstrecken, und wüßten noch nicht einmal, ob wir rechts
oder links abkamen."

"Nun so gefährlich fleht's boch nicht aus," meinte Edgeworth — "man kann ja noch ben halben Fluß übersehen, und die Baume auf beiben Seiten bes Ufers erkennen. — Es sind wur ganz dunne duftige Schatten, die ein richtiger Abendwind leicht vor fich hers scheucht." —

"Ich will's munichen," fagte ber angebliche Sandeismann und ichritt langiam jum Steuer jurud, an bem Bill jest, beibe Sande in ben Tafchen, nachlaffig mit bem Ruden lebnte, and wie traumend vor fich niederfas.

"Das ihnt's," fagte ba Einer von ben Auberfeufen, der beim Rudgehen die Finnenfpipe führte, indem er das lange Auber, burch Niederdruden seines Theils, vollständig auf's Berbed hob und nies derlegte — die Uebrigen folgten darin augenblidlich seinem Beispiel.

"halloh, mas ift bas?" rief ber Steuermann - "hab' ich's

Euch geheißen aufzuhören? Bob - Johnfon - nehmt Euere Ruber wieber auf, wir muffen noch weiter binuber."

"Dem Capitain find wir weit genng bruben," erwieberte trotig ber erfte Sprecher — eine lange Soofiergeftalt mit breiten fharfen Achfelluochen und sehnigen Fauften — "wenn's bem nicht recht ift, wird er's sagen!"

"Die Best über Dich, Canaille!" rief Bill wuthend, ließ fein Stener les und sprang auf ben ruhlg ibn erwarienden Bootsmann ein —

"Nun, Sir?" lachte dieser, während er sich rasch in Boperstellung gegen ihn drehte und die beiden Fäuste bis etwa in Schulterhöhe brachte, "bedient Euch — thut, als ob Ihr zu hause wäret.
— Langt einmal aus und feht dann, ob ich nicht klein Geld bei mir habe, Euch zu wechseln."

"Salt da, Leute!" sagte Bladfoot und trat zwischen fie — "halt — werdet doch auf einem und demselben Boote Frieden halben? — Schiffstameraden und wollen fich untereinander schlagen — pfut. — Geht an Enere Auder, Leute, und thut Euere Pflicht — 's ift nicht mehr weit und Ihr habt das Bischen Arbeit bald übers ftanden."

"Ich will verdammt sein, wenn ich's thue," brummte der hossier tropig, "außer Capitain Edgeworth sagt's. — Dann meinetwegen, und wenn wir dis Bictoria hinunter hinter den Onalhölzern
liegen sollten — sonst aber toinen Schritt wieder auf Deck. Donmerweiter, ich habe das Wesen von dem Burschen da satt — warum
hielt er denn- das Maul, so lange Tom Barnwell noch an Bord
war, der ihm die Spipe bot? — er glaubt wol, er kann über uns
nur so weglausen? — stedt da in einem verwünschten Irrihum,
den ich ihm gern noch nehmen wöhte, ehe wir von Bord gehen."

Bill heftete foin Ange mit wilder, tudifcher Bosheit auf die unerschrodene Geftalt bes Rubermannes, und schien nicht übel Luft zu haben, ben Streit noch einnal zu beginnen. Bladfoot warf ihm aber einen schnellen, warnenden Blid ju, und tropig kehrte er, mit leise gemurmeltem Fluch, zu seinem Platz zurud. Edgeworth hatte keine Sylbe während der ganzen Zeit gesprochen, und nur, vielleicht der Borte Smart's gedenk, die Streitenden beobachtet. Dadurch war ihm aber auch der, zwischen seinem Abkauser und Steuermann gewechseite Blid nicht entgangen, der ihm das jett saft zur Gewißheit machte, was er die dahin schon gefürchtet — daß jene beiden Männer zusammen im Einverständniß waren. Natürlich bezog er das noch immer nur auf den Verkauf seiner Baaren und beschloß ein besonders wachsames Auge nicht allein auf die Ablieferung der Güter, sondern auch auf das dafür zu empfangende Geid zu haben.

Das Boot trieb langsam mit der Strömung hinab, und die Leute waren in verschiedenen Gruppen oben an Ded, theils am Bug, theils in der Mitte des Fahrzeuges gelagert. Auf dem hintern Theile desseinen dem Quarterded, wie es scherzweise genannt wurde, standen nur Bill und Blacksoot zusammen, und dieser machte jest dem wilden Gesellen leise Borwurfe über sein unberdachtes handeln.

"Ei zum henter, Bill," sagte er und deutete dabei nach dem linken User hinüber, als ob er mit ihm über Gegenstände am Lande spreche, "Du bist wol toll, daß Du noch kurz vor Thorschluß handel suchest — ich dächte doch, Du könntest Deinen Groll in gar kurzer Zeit vollständig genug auslassen, als daß er jeht vor der Zeit übersprudeln und vielleicht Alles verderben sollte. — Beshalb hast Du Dich nicht mit den Leuten in besseres Einverständniß gesbracht? vielleicht hätten wir soger Einige davon für unser Borsbaben gewinnen können."

"Richt von benen," erwiederte Bill tropig, "nicht einen Einzigen — Dolch und Gift — Die Brut haßt mich von oben bis unten. — Selbst ber hund kurrt, wenn ich ihm nur zu nahe komme, und hatte mich veulich, als ich ihn ftreicheln wallte, fast

an ber Rehle gepadt. Ich mutbe die Bestie lange einmal über Bord gestoßen und ersauft haben — aber fie geht ihrem Berrn nicht von der Seite."

"Alfo Gulfe haben wir von benen auf feinerlei Art ju erwarsten?" fagte Bladfoot finnenb.

"Rein — eher das Gegentheil, aber, hol' fie ber Teufel, das foll ihnen wenig frommen. — Sieh nur, daß Du Edgeworth's Bachse einmal auf eine oder die andere Art in die hand bekommft — hier find ein paar Stifte und treibe einen von benen in's Jundsloch, nachher kann er schnappen. — Ich sehe nicht ein, weshalb man feine haut nuglos zu Markte tragen foll."

"Gieb her, ich will's wenigstens probiren, glaube aber taum, baß mich ber alte Buriche bas Schießeifen wird haben laffen. Run, es tommt auf einen Berfuch an" -

"Bie war's benn, wenn Ihr mit ben Buchfen tauschtet?" fagte Teufelsbill — "die Deine ift reich mit Gilber beschlagen und ficht prachtig aus — schießt auch samos — die feine ift alt und schlecht — er wird leicht bagu zu bringen fein — Du barfft aber bann auch in ber Deinigen ben Stift nicht vergeffen!"

"om — das ware allenfalls etwas — die Burschen tauschen alle gern, und wenn ich ihm ein geringes Aufgeld abverlangte" — "Nur nicht zu wenig, sonft wurde er mißtrauisch" — .

"Rein, nein, so klug bin ich auch. Wie haltet Ihr's benn diesmal mit dem Zeichen? wieder das vorige, oder ist etwas Anderes bestimmt? — ich mag das Schießen nicht leiden" —

"Und boch ift's bas Befte," fagte Bill — "überdies ift nichts Anderes verabredet und wir werben es beibehalten muffen. Bas tonnte man benn auch sonft in bem Rebel für ein Zeichen geben benn Rebel und recht richtigen handfesten Rebel bekommen wir noch in dieser Nacht, darauf tannst Du Dich verlaffen."

"Meinetwegen — ich hoffe nur, bie Burfchen find gleich bei ber hand, ebe fie hier an Bord etwas merten."

"Sie werben boch — wenn aber auch nicht, so haben wir Beit genug. — Laufen wir in dem Rebel auf den Sand, so ift gar tein Gedante daran, vor morgen fruh davon abzutommen, und Edgeworth ift auch tlug genug, den Bersuch nicht einmal zu machen."

"Geiraust Du Dich benn die Insel wirklich zu finden, wenn es fich ganz umziehen soutes" frug Bladfoot jest besorgt, und schaute ringsum auf die dunnen mischigen Streifen, die mehr und mehr die Gestalt von kleinen rollenden Bolten annahmen. — "Hol' mich der Teufel, ich glaube wahrhaftig, es ware besser, wir legten an, ehe wir am Ende vorbei trieben."

"Bab' keine Sorge," lachte Bill; — "als ich bas lette Mal herunter kam, — Ihr waret gerade in Bicksburgh, — da konnte man den Nebel mit einem Meffer schneiben, und ich fand den Platz, als ob es im hellsten Sonnenschein gewesen ware. — Treff' ich die Sandbank wirklich nicht oben an der Insel, nun so nimmt mich die Strömung gerade auf die Zwischendank, und das ware auch weiter kein Ungluck, als daß wir nachher ein Bischen Arbeit hätten, das Boot wieder flott und stromab zu bekommen. — Die Fracht können wir so nicht ganz gebrauchen."

"Bon wo fahren wir denn da ab?" frug Bladfoot, ",denn einen Anhaltepunkt muffen wir doch auf jeden Fall haben."

"Ei ja wohl — gerade etwa zwei Meilen unter der Beibensinsel liegt das Treibholz, das Du kennen wirft. Benn wir nicht im Stande sind, das zu sehen, hören wir sein Rauschen eine halbe Stunde weit, und von dort an kann man nur durch unausgesetzes Rudern Einundsechzig oder vielmehr unseren kunstlich aufgeworfenen Damm vermeiben. — Im neuen Navigator steht er sogar schon angegeben als eine erft kurzlich durch sich selbst entstandene Sandsbank."

"Gut - fonach tommen wir alfo etwa gleich nach Dunkelwers ben an die Insel; besto beffer, bann ift die Geschichte balb abgemacht, und wir konnen ordenzlich ausschlafen. Aber hore, Bill,

wird une ber Laffe, ber porausgernbert ift, nicht eine Berbrieflichfeiten maden ? wenn ber bas Boot nicht finbet, folägt er auf jeben Rall garm."

"Dafür ift geforgt," lachte Bill, "ich habe fcon meine Dage regeln banach getroffen. - Aber jest Rube, - ber Alte icheint aufmertfam auf uns ju werben. - Geb' ein wenig nach vorn, und bore, mas er foviel mit bem Beibe ju fdwagen bat - fpater wollen wir unfern Plan noch beffer bereden. - Der Angenblid muß freilich zulett immer noch ben Ausschlag geben."

Und bamit wandte er fich ab von ibm, und arbeitete mit bem Steuer, ben Bug ein flein wenig mehr gegen ben Strom angu-

bringen.

Inmitten bes Bootes, mehr jeboch nach vorn an, ftauben bie Effetten ber jungen grau, und diefe fag, ber letten Scene noch immer mit unheimlicher Angft gebentend, auf bem einen Roffer, wahrend ihre Sachen, unordentlich, wie fie bie Ruberlente an Bord geworfen, um fie ber lagen. Seit bem letten Streite ber roben Bootsmanner, ber bas Intereffe Aller erregt ju haben fchien, betummerte fich auch Riemand weiter um fie. Rur Bolf, bes alten Cogemorth treuer Schweißbund, batte fich, mitten zwischen bas Gepad binein, neben Drs. Everett, und feinen Ropf gwar auf ihren guß gelegt, als ob fie gang alte liebe Befannte maren; biefe ließ bas auch gern gefchehen, hatte boch felbft eines bundes Unnaberung unter all ben fremben wilben Mannern etwas Bobithuendes und Beruhigendes für fie.

Edgeworth fchritt endlich auf fie au, feste fich auf die neben

ihr ftebenbe große Rifte und fagte freundlich:

"Mengstigen Sie fich nicht, Dabame - Booteleute find faft ftets rob und berb, und einige ber unferen vorzüglich, Ihre Rabrt wird aber bald beendet fein. - Benn Diefer Rebel nicht gar gu bodartig werden follte, hoff ich Bictoria bald nach Abend ju erreichen. Birb es buntel, fo laß ich Ihnen bier oben von meinen Deden ein Meines Belt aufschlagen, und ba tonnen Sie baun gang ungeftort fchafen, bis wir an Ort und Stelle bie Tane auswerfen."

"Sind Sie in Bictoria befannt, Sir?" frug Drs. Eperett jest, und heftete ihre großen ihranenfenchten Tugen auf ben alten Mann.

"Rein, Mabame." fagte ber Greis und ftreichelte ben Kopffeines madern hundes, ber fich jest an ihm aufrichete, — "ichwar nie in Bictoria, habe abm ben Plat oft erwähnen horen."

"So find Sie gang fremd in blefer Gegend?" frug die Frau beforgt, — "mit dem Waffer und seinen tudischen Gefahren uns bekannt, und fürchten nicht in diefem Aebel an Sandbank aber Drift aufzulanfen?"

"Die Gefahr ift wal nicht fo groß, als Sie glauben," erwies berte Edgeworth. — "Bir haben einen fehr guten Steuermann, der den Fluß genau kennt, und nicht mehr weit zu fahren; der Mann, der meine Ladung gekauft hat, befindet fich-ebenfalls an Bord und ist mit dem Strom vertraut, da glaub' ich wirklich nicht, daß viel zu fürchten ist."

"Ach Gott, es verungtuden fo viele Menschen auf diesem bo-

fen Baffer," feufste bie arme Frau.

"Ja wohl, Mahame, ja wohl," ftimmte ihr mit wehmuthigem Ropfniden ber Atte bei, — "an diefem und ben anderen weftlichen Stromen taufende — aber es giebt auch bofe Menfchen. Richt ber Strom allein reißt bie jahlreichen Opfer in feine Tiefe."

"So haben auch Sie ichen von jenen Fürchterlichen gehort, die hier auf dem Mississpilippi ihr Besen treiben sollen ?" flutente Mrd. Everett erschredt und angklich — "vielleicht wissen Sie etwas Raberes über ihr Bestehn?"

"Ich verftebe nicht recht, wen Sie meinen, Madame," fagte Ebgeworth.

"Sie haben in Gelena gebort, daß mein Brantigam vor kurger, Leit im Fluß verunglückte?" frug die Frau dagegen.

"Ja, — Mt. Smart fprach baven."

"Man fagt, das Boot fei auf einen Snag gerannt."

"Das ift wenigstens bas Bahrscheinlichte. — Du lieber Gott, so mancher arme Bootsmann hat ja schon auf solche Art feinen Tod gefunden."

"Ich glaube es nicht," - flufterte Mrs. Everett, - - aber noch viel leifer als vorber. -

"Bas?" frug Ebgeworth erftaunt.

"Daß holl's Boot auf natürliche Weife untergegangen fei," erwiederte die junge Frau, wie früher flüfternd, — "ich habe einen fürchterlichen Berdacht, und will eben nach Bietoria ziehn, wo fich ein Bruder von mir, ein waderer Advolat, niedergelaffen hat. Der foll seben, ob er die Thater nicht aufspuren kann."

"Bare aber da nicht holl's Sohn, der, wie ich hore, des Berftorbenen Land so schwell verauctioniren ließ, eine viel paffendere Person gewesen?" meinte der alte Mann, "ich weiß doch nicht, ob eine Frau im Stande sein sollte, gegen bieses Boll aufzutreten — wenn es nämlich wirklich existirte."

"holt hatte gar keinen Sohn," fuhr Mrs. Everett noch eben so leise als früher fort. — Mein Leben setze ich zum Psande, daß jener Mann, der sich für seinen Sohn ausgab, ein faliches Spiel spielte. Ich habe oft — oft mit demarmen bolt über seine Familie gesprochen, und er verbarg mir nichts. Ach, wie manchmal hat er mir versichert, er siehe gang allein in der Welt, und habe nur mich, auf die er sein kunftiges Lebensglud baue — hatte er den Sohn verläugnen follen? nie!"

"Sm!" murmelte Edgeworth und schaute eine gange Beile finnend vor fich nieder — er gedachte deffen, was ihm Smart noch vor seiner Absahrt gesagt hatte. — Unwillsurlich schweiste dabei sein Blid nach ben beiben Mannern hinüber, die jest in sehr angelegentlichem Gespräch begriffen schienen, — ",hm — ich wollte, Tom ware hier. Beiß auch ber Deuler, weshalb ich den Jungen

allein voran fahren ließ. Bor' einmal Bob-Rop" — und er wandte fic damit zu einem der Bootsleute, der ihm am nächsten stant, und zwar an benselben, der schon früher den Streit mit dem Steusermann gehabt, — "was hältst Du von dem Nebel? Du bist doch auch nicht das erste Mal auf dem Mississpil."

"Ich halte davon, daß wir sobald als möglich irgendwo an Land laufen ober den Rothanter über Bord lassen," sagte der Mann unwillig, — "hier so in den Rebel hineinzusegeln ist wahre Tollfuhnheit. — Wenn uns ein Dampsboot begegnet, sind wir versiven, und begegnet uns teines, so bleibt uns doch noch immer die ziemlich sichere Aussicht, irgendwo fest zu rennen. Wenn ich ein Boot zu befehligen hätte, so wührte ich so viel, daß es bei solschem Rebel lieber Mississpiland als Mississpilapiwasser unter sich haben sollte — obgleich Beides noch Manches zu wünschen übrig läßt."

"Alfo Ihr meint, wenn ber Rebel bichter murbe, follte ich . beilegen?"

"Gewiß meine ich das, wenn 3hr mich benn einmal b'rum fragt," sagte ber Rubermann, — "'s ift mir ohnedies ein unheims liches Gefühl, so gar nicht zu sehen, wohin man fahrt, und dann dem Burschen da —" und er wies rudwarts über die Schulter mit dem Daumen nach Bill bin — "anvertraut zu fein."

Edgeworth folgte der Bewegung mit den Augen, brach aber jett, als Blackfoot langfam auf ihn zu schritt und bald darauf neben ihm Blat nahm, das Gelvrach mit dem Mann ab.

"Es wird trub!" fagte der, wahrend er dabei den Strom hinabdeutete, wo die Rebeimauer hoher und hoher zu steigen schien, — "es wird verdammt trub. — Wir konnen froh sein, daß wir einen so guten Lootsen an Bord haben."

"Ja, ja," erwiederte Edgeworth und blidte unruhig umber, "es fieht bos bort unten aus — bauern diese Mississippinebel lange?" "Sehr verschieden, Sir — sehr verschieden — manchmal treibt fle ein leichter Abendwind wie gar Nists vor fich hin, manchmal aber liegen fle so jah auf dem Strom, als ob fie von Gummi elgsticum waren und immer weiter und weiter sich ausbreiteten, je mehr der Wind daran zerrte und zöge. — Bahrscheinlich wird's aber, wenn der Mand aufgeht, besser; jedenfalls tonnen wir nach ein oder zwei Stündchen ruhig fortsahren, bis wir einmal in die Nähe von Dreiundsechzig tommen. — Port psiegen die Boote ges wöhnlich bejaulegen."

"So? also nachher rathet Ihr mir felbft bas Boot irgends wo zu befestigen — ich hatte Luft, fcon fruber anzulegen."

"Rein, ja nicht!" rief Bladfoot — "wozu die foone Beit verfaumen, wenn es nicht unumganglich nothig ift. habt nur teine Angft, Sir, mir liegt, wie Ihr Euch benten tonnt, die Bohlsfahrt bes Bootes jest eben so am herzen als Euch, und ich wurde seine Sicherheit gewiß nicht unnut oder leichtsinnig auf's Spiel seben. — Ihr habt da eine flattliche Buchse — Kentucky Fabrit ober Bennsulvanische? "

Ebgeworth hatte seine Buchse noch zwischen zwei bort ftebenben Faffern lehnen und griff jest hinuber, fie an fich zu nehmen — jeber Jäger bort es gern, wenn seine Waffe gelobt wird.

"Ja," fagte er, mahrend er das gute Gewehr vor fich auf ben Schoos legte, die Mundung jedoch porsichtig dabei dem Baster zu richtete — "es giebt wol schwerlich ein besseres Stud Eisen in Ontel Sams Staaten, als dieses alte unansehnliche Ding hier. — Manchen hirsch hab' ich damit umgelegt, ja, und manchen Barren dazu; auch gute Dienste gegen die Rothhaute hat sie schon gesleistet und manchen heißen blutigen Tag gesehn."

"3hr möchtet fie wol nicht gegen irgend ein anderes, wenigsftens besier und zierlicher aussehendes Gewehr vertauschen?" warf bier ber Fremde ein und hielt dem Alten seine eigene Buchse bin, Die er noch nicht aus ber hand gelegt hatte. Es war ein herrkisches, reich mit gravirtem Silber verziertes und beschlagenes Gewehr,

mit damaseiriem gauf und wunderlichem Sicherheitsschloß verfebn, wie es dem alten Jager noch gar nicht vorgetommen.

"om," fagte er und nahm die fremde Baffe fast unwillfürlich in Anschlag, — "das ist ein prachtvolles Stud Arbeit — liegt vortrefflich — gang ausgezeichnet — gerade wie ich's gern habe — mit hellem Korn und nicht zu grobem Bifier; muß viel Geld getoftet haben in ben Staaten — fehr viel Geld. Schieft es gut?"

"36 parire auf fecheig Schritt aus freier Sand einen viertel

Dollar, achtmal auch gehnmal zu treffen."

"Ei nun, das ware aller Ehren werth, — warum wollt Ihr's aber vertauschen?"

"Aufrichtig gesagt," — meinte der Andere und blickte finnend rabei vor sich nieder — "thut mir's weh, von der Buchse ju scheisten, dann aber auch wieder hab' ich mich sest dazu entschlossen. — Sie kommt aus lieber hand und erwedt dadurch nur zu oft recht bittere und schwerzliche Erinnerungen. — Ich gebe ste auf jeden Kall weg und — wenn sie doch einmal in eines Fremden Sand kommen soll, so waret Ihr gerade der Maun, dem ich sie wünschen konnte. Kommt, Ihr sindet mich gerade in der Stimmung und konnt einen guten handel machen."

"Ich ware ber Letzte, Bortheil aus der Stimmung eines Andern zu ziehn," sagte ber alte Jäger, "das aber bei Selte, so scheinen wir auch in einer andern Sache sehr verschiedener Ansicht zu sein. — Was Euch durch schmerzliche Erinnerung velnigt, macht es mir theuer, und ich möchte mich nicht um vieles Geld von dieser allen lieben Wasse trennen. Ich hatte einst einen Sohn, der sie zuerst führte — ich brachte sie ihm aus Kentucky mit — und der arme Jange — roch einerlei tas. — Dies ist tas einzige Angebenken, was ich noch von ihm habe, und es soll bei mir ausharren in Freud und Leid."

"Alfo 3hr habt feine Luft gum Taufch?"

"Richt die mindefte, und wenn Guer Gewehr fo von Gold ftrotte, als es jest von Silber thut."

"Ach, Mr. Edgeworth, das Silber ift das Benigste an einem guten Gewehr," sagte der handler, — "das wißt Ihr selber wol besser, als ich es Euch sagen kann; der Berth liegt im Innern, und da habt Ihr denn wol ganz recht, wenn Cuch das Euere, unscheinsbare, genügt — das sinde ich auch schon ohne irgend einen andern Grund, der es Euch noch werther machen könnte, uafürlich. — Bitte, ersaubt mix einmal Euer Gewehr — — steht der Stempel des Kabrisanten nicht daran?"

"Ich weiß wirklich nicht," fagte Edgeworth, — "ich habe nie danach gesehn. — Es bleibt fich auch ziemlich gleich, ob der Mann John oder harry geheißen hat, wenn seine Arbeit nur gut war."

"Ja allerdings — aber ich bin mit mehreren Buchfenschen in Rentuch befreundet, und es ware mir interessant, einen bekannten Ramen bier zu finden."

Er nahm bei biefen Borten bie Buchfe in die Sand und brebte fie langfam nach allen Seiten bin, betrachtete befonders aufmerkfam ben Lauf, an dem noch einige, wenngleich undeutliche Beichen fichtbar waren, und öffnete endlich auch die Pfanne.

"Gebt Acht - Ihr werdet mir das Pulver herunter ichutten," rief Edgeworth.

"Es scheint ohndies vom Rebel feucht geworden zu fein," erwiederte ihm Bladfoot, mabrend er sein eigenes Pulverhorn hervorzog — "wir wollen anderes darauf thun."

Mit der linken Sand hielt er die Buchfe, und die rechte, mit ber er zugleich bas Pulverhorn öffnete, bewahrte einen der kleinen, von Bill empfangenen Stiffte. — Edgeworth wollte aber noch immer nicht den Bild von ibm wenden.

"Bas habt Ihr fur Bulver?" frug er ben Fremben.

"Dumont'sches - naturlich," - erwiederte Bladfoot, - "haltet

einmal Euere Sand her — nun feht das Korn. — 3ft das nicht herrliche Baare?"

Edgeworth prufte das Pulver mit dem Finger, und in demfels ben Augenblid faß der Stift im Bundloch-seiner eigenen Baffe — Bladfoot schuttete gleich darauf frisches Pulver auf und schloß die Pfanne wieder.

"Ja, das Pulver ift gut," sagte der Alte, während er es noch mit der Zunge kostete, "reinlich und von gutem Geschmack — man bekommt's selten von der Art in Indiana. — Ich will mir auch ein Fäßchen davon mit hinauf nehmen — es steht schon auf metenem Zettel," — und damit nahm er sein Gewehr wieder aus Blacks soad und stellte es neben sich. Mrs. Everett hatte dabei gesessen und nur manchmal und flüchtig den Blick zu den Männern erhoben.

"Salloh, Sir!" rief ba ploglich ber Sanbler und zeigte auf bie junge Frau, — "was ift benn mit ber Lady — die wird ja ploglich leichenblaß."

"Um Gott, Mrs. Everett," fagte Edgeworth aufspringend, — "fehlt Ihnen etwas? Sie sehen wahrlich gang aschfarben aus."

"Es wird schon vorüber gehn," flusterte die junge Frau leise und hielt sich einen Augenblick ihr Tuch fest gegen die Augen ges druckt, — "es war nur so ein Anfall — die Aufregung in Desena — der schnelle Wechsel — vielleicht auch die feuchte Alublust."

"Ja, ja," fagte Edgeworth, — "Die ift hauptfachlich taran schuld, ich hatte bas ichon fruber bebenten follen. Aber warten Sie nur, ich hole Ihnen gleich die Deden herauf, und bann wollen wir schon ein ordentliches Lager für Sie herrichten; es giebt nichts Besseres, feuchte Luft abzuhalten, als wollene Deden."

Und der afte Mann ergriff fein Gewehr und fchritt, ohne weiter auf die Einwendungen der Frau zu achten, vorn zum Bng und dort eine kleine Treppe hinunter in den untern Raum. Bon dort kehrte er auch bald mit drei großen Makinawdeden zurud,

und ging nun mit Bladfool's Suffe emfig ditait, eine Art Zeit herzustellen, unter dem fich Mrs. Everett ungesein und ungestört der Ruhe überlaffen tonnte. Es ist dies eine Art Galanterie und Aufmerkfamteit für das weibliche Geschlecht, wie fie selbst der rohste hinterwäldler saft instinstartig beweißt, und jede Frau kann des halb auch, ohne fürchten zu mussen, der geringsten Unannehmlichteit ausgesetzt zu sein, die ganzen Vereinigten Staaten allein durchreifen. Sie wird in jedem Fremden, der durch Zusall ihr Begleiter geworden, einen bereitwilligen, aber fast selten oder nie benothigten Schutz sinden.

Mrs. Everett schien übrigens, so herzlich fie auch bem alten Mann für seine Gute dantte, dennoch teinen Gebrauch von derfelben machen zu wollen, denn fie blieb unruhig an Ded, und schien von jest an besonders ausmerksam die noch immer sorglos gelagerten Gestalten der Flußleute zu betrachten. Sie befanden sich auch Alle oben; nur einer von ihnen war unten im Raume beschäftigt, auf dem dort besindlichen Roste oder Rochosen das einfache Abendmahl der Mannschaft zu bereiten, und tauchte von dort manchmal mit glubend rothem Gesicht auf, um sich entweder abzutühlen, oder holz von oben mit hinunter zu nehmen.

"Salloh — was fur Land ift bas da bruben?" fagte ba plots: lich Edgewoth, als er auf einen im Rebel taum ertennbaren etwas buntlern Streifen beutete, ben fie ju ihrer Linken liegen ließen, "tann bas wol bas Miffisppiufer fein?"

"D bewahre!" erwiederte ihm Bladfoot - "bas muß ja ber Steuermann wiffen. - Bas fur Land ift bas, Sir?"

"Runde Beibeninfel!" erwiederte Bill lafonifc und brudte ben Bug etwas davon ab, benn er fürchtete felbst eine, von diefer Insel auslaufende Sandbant, auf welcher ja auch das Dampfichiff Ban Buren festgeseffen hatte.

"Bie war's benn, wenn wir bier eine Beile vor Anter gingen ?"

meinte Ergeworth, - "wenigstens fo lange, bis fich ber Rebel etwas vergogen hatte."

Mt '

mut

rii C

er I.

ni .

غوالا

m:

le:

ŕÚV

n ť

7

íci

13

E:

ŕ

ij.

"Geht nicht" rief Bill ruhig bagegen. — Wir können nicht bis an hundert Schritt von der Insel selbst kommen. — Der Sand läuft hier ein tüchtiges Stuck in den Strom hinein — nehmt einmal bas Senkblei!"

Ergeworth nahm die Leine, an welcher das Blei befestigt mar, und warf dieses über Bord — Bill hatte recht, der Strom war hier höchstens acht Fuß tief, und fie durften allerdings nicht wagen, näher hinan zu halten. Die Strömung lag aber, dem Ravigator nach — von hier an rechts an der Insel vorüber dem Arkansas-kaat zu, und drängte erst von dort aus, etwa vier bis fünf Meilen unterhalb, der Mitte des Stromes wieder zu. Rr. Einundsschzig lag, wie schon früher erwähnt, dreizehn englische Meilen unter der Beideninsel.

Durch ben Rebel noch beschleunigt, fing es jest recht ernftlich an bunfel zu werden, und ber alte Rarmer ichuttelte gar bebenflich ben Ropf, ale felbft bie letten bis dabin fast noch immer fichtbar gebliebenen Bipfel ber nachften Uferbaume verschwanden. Gie trieben ja auch nun, fast auf gut Blud und ohne auch ben leifeften Balt von irgend einer Seite aus, ftromab und, wie er recht gut mußte, zwischen ungabligen Gefahren bin. Er ftand vorn auf bem Bug und laufchte auch bem unbedeutenoften Beraufch, ob er nicht bas Brechen ber Baffer 'an irgend einer Drift, ober bas Beben der vielleicht naben Uferbaume boren fonne. Aber Alles lag rubig und ftill; tein Laut ließ fich vernehmen, die gange Ratur fchien wie ausgestorben, und felbft der Bind, ber noch fruber ben Rebel einigermaßen gertheilt hatte, mußte ganglich ein gefchlafenfein, benn Die Dunfte lagen wie ein graues Leichentuch, fest und unbeweglich auf bem Strome, und mude und traumend fcwamm bas fchlafrige Boot auf feiner mattblinkenben Rlache.

Eine halbe Stunde mochte auf Diefe Beife verfloffen fein, und Gerfta der, Stuppiraten. II.

und ging nun mit Blackfool's Suffe emfig batink, eine Art Belt herzustellen, unter dem fich Mrs. Everett ungefein und ungeficht der Rube überlaffen konnte. Es ift dies eine Art Galanterie und Aufmerksamteit für das weibliche Geschlecht, wie file felbst der rohste hinterwäldler saft instinstartig beweist, und jede Frau kann desshalb auch, ohne fürchten zu muffen, der geringsten Unannehmlichteit ausgefest zu sein, die ganzen Bereinigten Stadten allein durchreisfen. Sie wird in jedem Fremden, der durch Jufall ihr Begleiter geworden, einen bereitwilligen; aber fast selten oder nie benothigten Schus sinden.

Mrs. Everett schien übrigens, so herzlich fie auch bem alten Mann für seine Sute bantte, bennoch teinen Gebrauch von derfelben machen zu wollen, denn fie blieb unruhig an Ded, und schien von jest an besonders aufmertsam die noch immer forglos gelagerten Gestalten der Flußleute zu betrachten. Sie befanden sich auch Alle oben; nur einer von ihnen war unten im Raume besichäftigt, auf dem bort besindlichen Roste ober Rochosen das einsache Abendmaßl der Mannschaft zu bereiten, und tauchte von dort manchemal mit glühend rothem Gestaht auf, um sich entweder abzutühlen, oder holz von oben mit hinunter zu nehmen.

"Salloh — was fur Land ift das da druben ?" fagte da plotslich Edgewoth, als er auf einen im Rebel taum ertennbaren etwas dunklern Streifen deutete, den fie ju ihrer Linken liegen ließen, "tann das wol das Miffisppiufer fein?"

"D bewahre!" erwiederte ihm Bladfoot — "das muß ja ber Steuermann wiffen. — Bas fur Land ift bas. Sir?"

"Runde Beideninsel!" erwiederte Bill latonifch und brudte ben Bug etwas davon ab, benn er fürchtete selbst eine, von dieser Insel auslaufende Sandbant, auf welcher ja auch das Dampfschiff Ban Buren festgeseffen hatte.

"Bie war's benn, wenn wir bier eine Beile vor Anter gingen ?"

meinte Ergeworth, - "wenigstens fo lange, bis fich ter Rebel etwas vergogen batte."

"Geht nicht'" rief Bill ruhig bagegen. — Bir können nicht bis an hundert Schritt von der Insel selbst kommen. — Der Sand läuft hier ein tüchtiges Stud in den Strom hinein — nehmt eins mal bas Senkblei!"

Ergeworth nahm die Leine, an welcher das Blei befestigt mar, und warf dieses über Bord — Bill hatte recht, der Strom war hier höchstens acht Fuß tief, und sie durften allerdings nicht wagen, naher hinan zu halten. Die Strömung lag aber, dem Navigator nach — von hier an rechts an der Insel vorüber dem Arkansasskaat zu, und drängte erst von dort aus, etwa vier bis fünf Metelen unterhalb, der Mitte des Stromes wieder zu. Nr. Einundsschzig lag, wie schon früher erwähnt, dreizehn englische Meilen unter der Beideninsel.

Durch ten Rebel noch befchleunigt, fing es jest recht ernftlich an buntel zu merben, und ber alte Karmer ichuttelte gar bebenflich ben Ropf, ale felbft bie letten bis babin fast noch immer fichtbar gebliebenen Bipfel ber nachsten Uferbaume verschwanden. Gie trieben ja auch nun, fast auf gut Glud und ohne auch ben leifeften Salt von irgend einer Seite aus, ftromab und, wie er recht aut wußte, zwischen ungabligen Gefahren bin. Er ftand vorn auf bem Bug und lauschte auch dem unbedeutenoften Gerausch, ob er nicht bas Brechen ber Baffer 'an irgend einer Drift, ober bas Beben der vielleicht naben Uferbaume boren fonne. Aber Alles lag rubig und ftill; tein Laut ließ fich vernehmen, die gange Ratur fchien wie ausgeftorben, und felbft ber Bind, ber noch fruber ben Rebel einigermaßen gertheilt batte, mußte ganglich ein geschlafensein, benn Die Dunfte lagen wie ein graues Leichentuch, fest und unbeweglich auf bem Strome, und mude und traument fcmamm bas fcblafrige Boot auf feiner mattblintenden Rlache.

Eine halbe Stunde mochte auf Diefe Beife verfloffen fein, und Berftader, Biuppiraten. II.

Ebgeworth mar oft ungeduldig jum Steuermann gegangen, mit Diefem eine mögliche Befahr zu bereden, dann wieder mit rafchen Schritten auf bem runden Berbed bin und ber gelaufen - un: ichluffig, mas er zu thun, ob er feinem Lootfen folgen, ober felber bandeln folle, wie er es für gut finte, bas heißt augenblidlich gum nachften rechten Ufer rudern und dort anlegen, bis fich ber Rebel vergieben mochte. Blackfoot batte fich indeffen faft immer an feiner Seite gehalten, um jeben, möglicher Beife in ihm auffteigenden Berbacht abzulenten. Jest aber, ba fie fich mehr und mehr bem verbangnigvollen Buntte naberten, war noch fo Manches, mas er mit den Berbundeten zu befprechen munichte, und er gog fich nach und nach bem Steuer wieder gu, wobet er guerft eine Reitlang in Bill's Rabe auf und ab ging, ohne ein Bort an Diefen au richten. Endlich that er einige laute Fragen über ben Fluß in diefer Begend und fnupfte gulett ein leiferes, dem Dor des entfernter Stebenden unverftandliches Befprach mit dem Steuermann an.

Mrs. Everett hatte fich erft in gang letter Zeit in ihr hergerichtetes Zelt gurudgezogen, oft aber den Borhang gelüftet, der es verschloß, und jenen Theil des Berdeds mit ihren Augen überflogen, auf dem fich Mr. Edgeworth befand. Zeht, da fie ihn gum ersten Mal auf turze Minuten allein und ungestört fah, verließ fie ihr Lager wieder und schritt — mit flüchtigem Blid sich überzeugend, daß keiner der übrigen Manner in der Rabe sei, auf ihn zu.

"Ach, Madame," sagte der alte Mann, als er ihren Tritt hörte und sich nach ihr umwandte, "Sie sind auch noch munter? Ja, ja, man hat keine Ruh, wenn man nicht weiß, wo man ist und Gefahren jeden Augenblick erwarten kann, ohne im Stande zu sein, sie zu sehen. — Geht mir's doch selbst nicht besser."

"Ich furchte nicht die Gefahren, die uns der Fluß felber ents gegenstellt," flufterte jest Drs. Everett rafch, und fab fich fceu

nach den Mannern am Steuer um - "Ihnen - vielleicht uns Allen droht etwas Schlimmeres, und gebe nur Gott, daß es noch Beit ift, es zu vermeiden."

"Bas haben Sie, Dre. Everett!" fagte Ergeworth erftaunt - Sie icheinen ja gang aufgeregt - mas fur chten Sie?"

"Ales," fagte die Frau, aber immer noch mit unterdruckter Stimme — "Alles, fobalt Ste nicht ber Treue Ihrer eigenen Leute gewiß find."

"Aber ich begreife nicht -"

"Bo haben Gie Ihre Buchfe?"

"Unten an meinem Bett" -

"Gehen Sie binab und untersuchen Sie bas Schloß."

"Das Schloß?"

"Bogern Sie feinen Augenblid", ber nachfte fann unfer Aller Berberben befiegeln."

"Aber mas furchten Sie benn? mas ift mit bem Schloß meis ner Buchfe?"

"Sie gaben es vorhin in die hand jenes Mannes — ich selbst aber, im Walbe auferzogen und oft gezwungen, die Schußwasse zu führen, wenn Everett Tage: und Wochenlang auf der Jagd blieb, warf saft zufällig den Blick auf jenen Menschen, als er aus seinem eigenen horn Pulver auf die Pfanne schüttete. Wäre mir der Gebrauch jener Wasse fremd, so hatte ich nichts Aufsallendes in seinem Benehmen sinden können — er trug etwas Spiges in der hand und öffnete scheinbar damit das Jundloch, aber der sauernde Blick, den er dabei auf Sie warf, machte mich zuerst stutzig — ich lehnte den Kopf in die hand und behielt, ohne daß er mein Gesicht sehen konnte, seine hand im Auge. Wohl drehte er sich, während Sie sein Pulver prüften, so weit von Ihnen ab, daß sein eigener Arm das Schloß verdeckte, deutlich aber erkannte ich, wie er irgend Etwas, ob Holz oder Ragel, weiß ich nicht, in Ihr Jundloch drückte, und seine hand zitterte, als er gleich darauf

wieder Bulver auf die Pfanne schuttete — ich sah, wie das Pulver reichlich an Deck hinab fiel. So übermannte mich damals Angst und Schred, daß mir das Blut stockte und ich beinahe ohnmachtig am Deck niedergefunken ware. Seit der Zeit war es mir aber auch nicht möglich, Ihnen auch nur eine Minute lang unbemerkt meinen Berdacht mitzutheilen, und ich fürchte nur, es ist fast zu spat, dem zu begegnen, was jene Schreckliches beabsichtigen mögen."

Ergewoth ftand mehrere Minuten lang in tiefem Rachtenken versunken und ftarrte schweigend in den, sein Boot jest dicht und undurchtringlich umgebenden Rebel hinaus — endlich sagte er,

während er fich langfam gegen die Frau umwandte:

"Gehen Sie ruhig wieder in Ihr Zelt, meine gute Mrs. Everett — ich banke Ihnen fur Ihre Mittheilung, wir durfen aber für den Augenblick noch jene nicht merken lassen, daß wir irgend Berdacht geschöpft haben. Ich durchschaue jest Alles, o daß Tom doch hier ware. Doch — es wird auch ohne ihn gehen, ich will nur gleich unten nach meiner Buchse sehen und sie wieder in Stand sehen. Burchten Sie aber nichts — meine Indiana-Männer sind treu wie Gold."

Er schritt langsam bem vordern Theil des Fahrzeugs zu, wohin die Bootsleute einige der Kisten geschafft hatten, damit fie beim Rudern nicht im Wege waren, und wo sich auch der alleinige Eingang in das untere Ded und zu den Schlafstellen der Manner befand. Dieser bestand in einem viereckig ausgeschnittenen und nur drittehalb Fuß im Durchmesser haltenden Loche, in dem eine turze Leiter lehnte. Er stieg hinab und verschwand gleich darauf im untern Raume.

Enbe bes zweiten Banbes.

Drud von G. Bag in Raumburg.

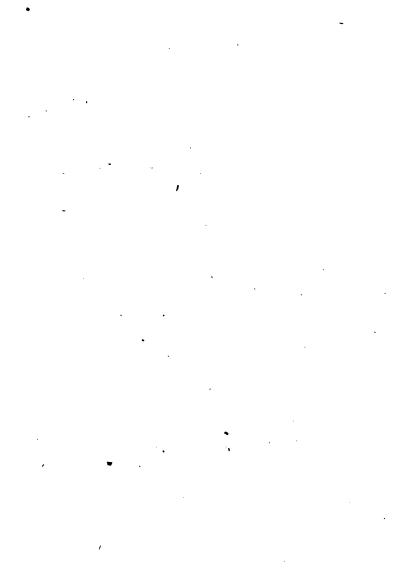

## Waldleben Amerika's.

Bon

Briedrich Gerftacker.

3weite Abtheilung:

Die Slufpiraten des Miffiffippi.

Drei Bande.

Bierte Auflage.

3meite Stereotyp-Ausgabe.

Leipzig, Hermann Coftenoble. 1868.

## Flußpiraten

bes

Mississippi.

Bon

Griedrich Geratäcker.

Bierte Auflage.

3weite Stereotyp = Ausgabe.

Dritter Band.

,--ao\$0e----

Bermann Coftenoble.

|     | - | • |   | • |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | , |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   | • |   |
| •   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| •   |   |   |   |   |
| •   | • |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| - · |   |   | • |   |
|     |   | - |   |   |
| - , |   |   | ` |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
| ,   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   | • |   |
| ,   |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | _ |   |   |
|     |   | - |   |   |
|     |   |   | • |   |

# Inhalt des dritten Bandes.

| Cavitel I.                                       |    |    |   | 8   | eite |
|--------------------------------------------------|----|----|---|-----|------|
| Das Flatboot legt bei. — Der Biraten Lift        |    |    |   |     | 1    |
| Capitel II.                                      |    |    |   |     |      |
| Die Entscheibung. — Das Zeichen und ber Erfolg   |    |    | : |     | 15   |
| Capitel III.                                     |    |    |   |     |      |
| Georginens Berbacht. — Relly rettet feinen Reger |    | •  |   |     | 24   |
| Capitel IV.                                      |    |    |   |     |      |
| Patril D'Toole's Abenteuer                       | •  | •  |   |     | 44   |
| Capitel V.                                       |    |    |   |     |      |
| Der blinde Baffagier. — Der Blad Hawt            |    |    |   | •   | 62   |
| Capitel VI.                                      |    |    |   |     | -    |
| Mrs Breibelford und ihre Gäfte                   | ٠. | ٠. | • | • • | 71   |

| Capitel VII.                                                                                    | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cool tommt nach Helena                                                                          | 93       |
| Capitel VIII.<br>Die Aufforderung. — Der entdedte Word                                          | 103      |
| Capitel IX. Squire Dapton befolieft mit seinem Weibe aus helena ju flieben                      | 123      |
| Capitel X.                                                                                      |          |
| Abele warnt James Lively                                                                        | 138      |
| Capitel XI.                                                                                     |          |
| Die Flucht ber "grauen Bar" Mamer Smart erzürnt                                                 | 151      |
| Capitel XII.<br>Die Piraten jum Neußersten getrieben. — Der Ban Buren vom Blac<br>Hamt verfolgt | ī<br>164 |
| Capitel XIII.                                                                                   |          |
| <b>Shiuğ</b>                                                                                    | 177      |

### Das Flatboot legt bei. — Der Piraten Lift.

Der Nebel hatte sich, während die Schildkröte mit der reißenden Strömung rasch hinabtrieb, mehr und mehr verdichtet. Die nur
kurze Strede vom Boot entsernten Stüden Floßholz ließen sich
kaum noch erkennen und an eine Bestimmung des Ufers war längst
nicht mehr zu denken. Bladfoot, der den Strom nicht so genau
kannte wie sein Kamerad, sing denn auch basd an unruhig zu werden, blidte oft forschend nach allen Setten hinaus, und wandte sich
endlich mit etwas ängstlicher und bedonklicher Miene an den Stenetmann.

"Sore einmal Bill," sagte er, "die Sache fangt an verdammit untlar zu werden. Bist Du auch ficher und Beiner Sache gewiß, daß Du die Insel findest? Bedente wohl, die Strömung ift jest, durch das steigende Basser, seibst viel ftarter geworden, und ich bin sest überzeugt, sie wurde einen Gegenstand, den sie früher vom Artansas-Ufer aus gerade auf unsere Sandbant warf, wie die Sache jest steht, weit darüber hinweg führen."

"Darin magft On recht haben," erwiederte, mit bem Ropfe nidend. Bill, "Du weißt aber auch, bag unfere Infet ein paar Gerftader, Bluppiraten. III. Meilen lang ist und wir, fast die ganze Strede daran hin, das Brechen des Bassers gegen die in den Strom geworfenen Baumsstämme hören können. Leicht wird es dann sein, die Bootsleute zum Anlegen zu bewegen, denn es fängt ihnen Allen schon jest an unheimlich auf dem Basser zu werden. Wenn's nicht dasselbe mit mir ware, wollte ich sagen, es gabe Ahnungen."

"om — ja, das mochte gehn — haben wir noch weit bis gur Lanblvige?"

"Meiner Berechnung nach tann's teine halbe Meile mehr fein — geh' aber indessen einmal vorn auf's Boot (fund horch' ein wenig aus, ob Du das Rauschen noch nicht hören annst. Halt, noch Eins — bist Du auch sicher, daß des Alten Buchse von der Pfanne blitt?"

"Saha" — lachte ber buntle Gefelle höhnisch, "bas war ein verdammt guter Einfall — ber kann schappen, bis ihn ber Finger schmerzt. Bielleicht war es aber gar nicht nothig, er hat bas alte Schießeisen hinunter getragen, bamit ihm bas Pulver nicht seuchtet, und ba unten wird's benn auch wol liegen, wenn er sich's hier an Ded wunschen foll."

Still und hohnisch vor fich hin lächelnd schritt ber Birat nach vorn, und traf hier Mrs. Everett, die noch immer mit gefalteten Sanden und gesentiem Saupt auf einer ihrer Kiften faß, und fich nicht entschließen tonnte, den freien Raum zu verlassen. Ihre ganze Gestalt zitterte und bebte, als fie der schlauen Lift der Fremden dachte, die auf Fürchterliches schließen ließ.

"Run, meine junge Laby," fagte ber Sanbler, als er neben ihr fteben blieb und in bas bleiche, rasch und erschredt zu ihm aufgehobene Antist bes jungen Weibes sah — "noch immer bie Scene mit ber Dame nicht verschmerzt? Sahaha! Mrs. Breibelford ift ein wenig oben hinaus, wenn fle fich an ihren Rechten getrantt glaubt — was war denn eigentlich vorgesallen?"

"Gott weiß es," ftohnte bie Arme, und zwang fich gewaltfam,

gefaßt ju bleiben — "irgend ein Difverftandniß mahrscheinlich. — Ich bin ihr nie zu nahe getreten, ja habe früher nie ein Bort mit ihr gewechselt, noch ihre Schwelle je überschritten."

"Bunderlicher Kauz das, diese Mrs. Breidelford," lachte Blackfoot — "sehr wunderlicher Kauz — aber seelengut, wo was zu verdienen ist — ausopfernd für Freunde, wo sie Nugen erwartet — uneigennügig wie keine, wenn sie Alles hat, was sie will — und nüglich — Sie glauben gar nicht wie nüglich, Mrs. Erewitt. — Eine sehr vortressische Frau, diese Mrs. Breidelford." —

Der Mann war augenscheinlich in außerst guter Laune, benn er schritt lachend bis an ben Borbertheil vor, und blieb hier, auf die Borfinne gelehnt, jetzt aber mit nicht zu verkennender Ausmerksamkeit lauschend stehn. Er hörte gar nicht, wie Edgeworth wies ber in diesem Augenblick, von dem langen Gooster gefolgt, die Leister herauskam. — Die übrigen Leute waren kurz vorher in den Raum hinabgestiegen.

"Salloh Sir," sagte da Bladsoot ploglich, als er fich umwandte, und den alten Mann mit der Buchse neben fich stehn sah — "wollt Ihr Rebelfraben schießen? Ich hatte eben Luft, mein Gewehr hinunter in's Trodene zu tragen, und Ihr bringt das Eurige wieder herauf?"

"Eine alte Angewohnheit," fagte ber Jäger — "ich tann nicht gut ohne die Buchse sein, und da ich die Racht an Ded schlafen will, soll fie wenigstens neben mir liegen. — Meine Pfanne schließt ausgezeichnet, und das Pulver, was Ihr mir aufgeschüttet habt, wird sich ja wohl troden halten."

"Ei gewiß, aber ich murbe Euch nicht rathen, oben gu fchlafen, Die Raffe bringt formlich burch, und in Gueren Jahren —"

"Schabet nichts — bin's gewohnt, und habe icon manchmal in Sturm und Regen braugen gelegen. Aber tomm', Bob-Roy," — wandte er fich dann an ben hoofier — "ruf' einmal bie Anderen auch heranf — ich bente, wir legen lieber bet — ich mag nicht laus ger in dem Nebel herumfahren!"

"Beilegen jest?" fagte Bladfoot rafc - "bas ift noch zu frub - Bill meint, es batte jest noch gar feine Gefahr."

"Ich will aber auch nicht warten, bis Bill meint, daß es wirtlich Gefahr hatte," erwiederte Etgeworth. "Ob wir nun noch ein
paar Mellen weiter fahren, oder jest anhalten, das wird fich in
der Zeit ziemlich gleich bleiben. — Da drüben fidt ich die Schläge
einer Axt, und zwar gar nicht weit entfernt, dort muß also auch
Land sein, und da wollen wir denn nicht warten, bis und die Strömung wieder mitten in den Fluß hineinnimmt. Bon dort an fahr' ich
auch nicht eher wieder ab, bis es nicht heller lichter Tag geworden
und der Nebel gewichen ist."

Die Bootsteute tamen jest rafch an Ded, machten die Finnen frei und ftellten fich bereit, sobald bas Steuerruder gerichtet ware, einzufallen, Bill aber, ber von seinem Plat aus die ganze Bewegung mit teineswegs freudigem Staunen beobachtet hatte, rief jest ärgerlich aus:

"Ei jum Donnerwetter — wer hat Cuch benn gefagt, baß Ihr rubern follt? Ihr wollt wol auf irgend einen Snag mit aller nur moalichen Gewalt auflaufen?"

"Rein Bill," sagte Ebgeworth, ftellte seine Buchse an bas Belt, neben bem Wolf noch immer lagerte, und ging auf ihn zu — "wir wollen bort brüben, wo Ihr noch jett die Art hören tonnt, anlegen, bis sich ber Nebel verzogen hat. Haltet ein Bisschen hinüber —"

"Unfinn," brummte ber Steuermann — "das Ufer bort bruben ftarrt vor lauter Snags und Sawyers — wenn wir nicht gang genan ben Landungsplat treffen, so laufen wir fo ficher auf, wie wir ist gutes Fahrwaffer unter bem Rumpse haben. Legt bie Finnen wieder hoch, und wartet noch ein paar Stunden am Juh von Zweinubsechzig ift ein trefflicher Landungsplat, und ich glaube auch, wir konnen am öflichen Ufer von Einundsechzig ohne Befahr eine Stelle erreichen, wo wir im Stande find, bie Taue zu befestigen."

"Schabet nichts, Bill," fagte ber alte Mann rubig, "haltet nur nach Artanfas binuber, ich will lieber ein Bischen zu vorfichtig fein, ale nachher Bost und Ladung einbugen."

"Aber ich sage Cuch, Sir!" fiel Blacksvot hier etwas argerlich ein — "wir durfen die schöne Zeit nicht noch länger nuhlos verfaumen. — Ich muß die Ladung morgen früh mit Tagesanbruch in Bictoria haben, wenn ich sie überhaupt gebrauchen kann."

"Ei Sir, von muß darf hier gar teine Rece scin," erwiederte Ebgeworth ernst. "Wenn es übrigens blos die Ladung ware, so mochte es noch angehn, ich würde sagen, laßt's und ristiren, gesschähe ein Unglud, so ware weiter Richts als Geld verloren, aber hier stehn anch Leben auf dem Spiel. Wir haben nicht einmal die Jölle am Boot, um uns bei irgend einem Jufall hinein zu stücksten — die Dame hier hat mir ebenfalls Alles anvertrant, was ste noch auf dieser Welt bestigt, und wir mussen beshalb vorsichtig, ja vielleicht vorsichtiger sein, als es sonst nothig ware."

"Aber mir nutt bie Ladung nicht einen Cent, wenn ich fle nicht ---

"Ei so laßt sie in Gottes Ramen mir," erwiederte Edgeworth kaltblutig. — "Liefere ich Euch die Güter nicht zur bestimmten Zeit nach Bictoria, so seid Ihr an Nichts gedomeden; die Waaren sind doch deshalb nicht schlechter geworden, daß schon Jemand darauf geboten. Haltet hinüber, Bill, oder wir treiben wieder vorbei."

Bladfost stampfte ärgerlich mit dem Juße, Bill aber, der wer nige Secunden unschlüffig dagestanden, schien sich jest eines Bessern besonnen zu haben, hob rasch das Auder, drückte es nach Larbord hinüber und ließ den Bug langsam gegen die Richtung zu anluven, von wo aus die regelmößigen Schläge der Azt noch immer herübertonten. Die Ruderleute legten sich dabei scharf hinter die Finnen. denn fie wußten doch nun einmal wieder, nach welcher Richtung ju es eigentlich ging, und langsam ftrebte der breite Bug, ein Mein wenig nach oben gehalten, quer durch die Strömung, daß fich die Baffer leicht an seiner Starbordseite frauselten. Einzelne niederstreibende Stämme und holzstüde legten sich dabei nicht selten gegen die mächtige Flanke des Bootes, so daß sie dieses, wenn der Ansdrag und das Gewicht solcher holzmassen zu schwer wurde, völlig ftromauf halten mußten, um jene Anhängsel abwerfen zu können.

"Aber sag' einmal, Bill, bift Du benn ganz des Teufels, daß Du diesem alten Seehund gehorchst?" zürnte Blackfoot, als er, während die Leute eifrig mit ihrer Arbeit beschäftigt waren, zu dem Kameraden an's Steuer getreten war. "Benn wir jest anlegen und die Tagesandruch hier liegen bleiben, so ift Behn gegen Eins zu wetten, daß unser schöner Plan zu Baffer wird. — Der Rebel geht dann allerdings fort, aber wir haben auch helles Tageslicht und muffen gewärtig sein, daß uns vorbeitreibende Flatboote oder Dampfboote die Ausführung unfrer Absicht total vereiteln."

"Bift Du nun fertig?" grofite ber Steuermann, wahrend er das Boot eben wieder gerade stromauf hielt — "Avast da mit ben Starbordrudern — so — das thut's — nun wieder ein!" Die saut gerufene Rede galt den Bootsleuten, die solchem Befehl auch willig gehorchten — "willt Du Dich jest widerseinen?" fuhr dann Bill nach kurzer Zeit mit gedampfter Stimme fort — "wo wir Zwei gegen die leberzahl nicht allein Richts ausrichten konnten, sondern uns seicht noch muthwillig in die größte Gefahr frürzten? Billst Du jest einen Berdacht erwecken, der jenen Burschen dann gleich von vorn herein gegen uns mistrauisch machen mußte?"

"Aber wie, jum Benter -"

"Bift boch sonft nicht fo auf ben Ropf gefallen," hohnte ber Steuermann, ohne die Einrede zu beachten — "so nimm die funf Sinne auch jest ein Bischen zufammen, und laß ihnen für den Augenblick ben Biffen — Du haft den Alten durch Dein tolles

Dazwischenfahren ohnedies schon ftutig gemacht. — In zwei Stunden, von hier aus, treiben wir hinunter an Ort und Stellk Saben fie aber jest ihr Boot besestigt, und sinden fie, daß wir ebens salls damit einverstanden find, so legen fie sich ruhig aus Ohr, und es ist dann Richts leichter, als das Tau sachte zu lösen ober durchzuschneiden, das uns an's Ufer besestigt halt. Merten fie's nicht, so erwachen sie, wenn sie eben so gut hatten bis in die Ewigsteit fortschlasen können, und sehen sie's vor der Beit, ei dann haben wir einen kleinen Tanz zu bestehen, aber andern können sie nachher Richts mehr an der Sache, noch dazu da der Alte nicht einmal einen Compaß bei sich führt, und des Rebels wegen ruhig wird streiben mußsen."

"Das ist eine gefährliche Sache," sagte Blacksoot murrisch — "Gift und Klapperschlangen, wenn die verwunschten hoosier nur noch eine Stunde gewartet hatten. Da muß aber jener vermales deite Holzhacker da drüben noch bis in die spate Nacht hinein an seinem Holze herumschlagen, und richtig, die alte Landratte hört kaum die bekannten Laute, da segelt sie auch schon mit vollen Backen darauf sos — hol' sie der Böse!"

"Steht bei dem Springtau!" rief Bill jest, seinen Gefährten nicht weiter beachtend, saut den Bootsleuten ju — als plöslich vor ihnen die dammernden Schatten der Uferbaume fichtbar wurden. Edgeworth stand vorn am außersten Ende des Bugs und sucht mit den Augen die Dunkelheit zu durchdringen, denn er fürchtete nicht mit Unrecht die in der Rabe des Landes stets häusigen Snags. Dicht unterhalb tauchten da plöslich die weitgespreisten weißen Arme einer erst fürzlich stromeingestürzten Spramore auf, und gleich unter dieser zog sich — das konnten sie deutlich erkennen — der Strom wieder scharf nach Besten hinüber. Diese Spise einmal passirt, so konnten sie nur durch gewaltiges Rudern und vielleicht selbst dann nicht, das Ufer wieder gewinnen, da die Strömung von hier aus mit uugeheurer Kraft zur Mitte zurückschöß.

"Hurrah," jubelte Blackfoot mit unterdruckter Stimme — "bie Sache geht besser, als ich bachte — ich glaubte noch gar nicht, daß wir der Spize so nahe wären. Jest sollen sie's wol bleiben lassen, das Land zu erreichen, und sind wir nur erst einmal wieder so weit ab, daß uns der Rebel umgiebt, dann brauchst Du den Bug nur ein klein wenig weiter nieder zu halten, und wir treffen die westliche Sandbank unserer Insel nach herzendlust."

Bill erkannte gleichfalls, wie ihr Plan hier ganz unerwarteter Beise durch Ufer und Strömung begünstigt wurde, und wollte eben den Bug wieder abfallen laffen, damit sie an den starren Aesten der Spramore vorbei trieben, Bob Rop aber, der mit dem Springtau vorn am Bug stand, und diese Bewegung von vorn herein beobachtet hatte, schrie ihm wild zu:

"Bort, Sir — hart an Port — verdamm Cuch! wollt Ihr unfere gange Arbeit ju Schanden machen?"

"Geht jum Teufel!" fluchte Bill und hob bas Ruder nach der entzegengesetzten Seite, Cogeworth aber sprang rasch nach dem vorn eingefügten Stiershorn, und riß es nach der Larbord-Seite hinüber. Bill schien nicht übel Lust zu haben, sich dem zu widersetzen, Blacksot war aber nach vorn zu gegangen, um wahrscheinlich zu sehen, was Bob Ron eigentlich mit dem Springtau wolle, und die Ruderleute hatten sammlich ihre Finnen herausgehoben und, zum Wiedereinsetzen bereit, zurückzetragen, was die hintersten bis dicht an den alten Mann brachte. Die Uebermacht war unstreitig gegen ihn und er fügte sich. Seine Ausmerksamkeit wurde übrigens in diesem Augenblick ebenfalls nach vorn gelenkt, benn Bob Roy's sonse Stimme rief aus:

"Steht bei bier — Bops — fteht bei — nehmt bas Tau — aboi!" und ehe nur irgend Einer recht begreifon konnte, was er eigentlich meine, benn er rief gerabe, als ob er Jemandem, ber traugen ftanbe, bas Tan guwerfen wolle, feleuberte er es mit

Ivaftigem Burf über ben alten Speamore-Stamm hinuber und folgte bann mit Blitesfinelle bem vorangefandten.

Alles draugte fich jest nach vorn, bas Refultat folchen Bag-Rude au feben, benn bas Boot trieb rafch vorüber, und gelang es ibm nicht, in wenigen Secunden bas Tau fo gu befestigen bag es bem gangen ungeheuren Drud bes fdweren Bootes widerfteben fonnte, fo war Behn gegen Gins zu metten, bag es ibn felbft in die Fluth binabrig, wo fein Untergang swifden ben ftarren fnorrigen Meften ber Ghcamore giemlich gewiß war. Bob Roy hatte bas Bange aber feines: wegs unternommen, ohne fich giemlich ficher in ber Ausführung gu fublen. Raum erfaßte er einen ber gerabe emporragenben 3meige, als er auch mit ber Gewandtheit in folchen Sachen geubter Datrofen bas Lau um einen ftarten Aft folug, und bas giemlich furge Ende einmal burchzog und befestigte. Den zweiten, fichern Salt war er noch nicht im Stande ihm ju geben, als fich ploblich bas farte Zau ftraffte, etwa zwei Rug auf ber ichlupfrig naffen Rinbe fortglitt, und bann, als es in anberen Meften Widerftand fand, mit fürchterlichem Rud, vom Gewicht bes gangen Bootes gezogen, ben gitternben Stamm aus feinen Rugen gu reißen brobte.

Der alte Baum faß aber gar ingrimmig fest in seinem schlammigen Beit, und war nicht so leicht zu überreden, den lang behaupteten Platz zu verlassen; — er wich und wankte nicht, aber der blattlose Bipfel wurde durch den Anzug tief hinein in den Strom gerissen, und ein Schrei der Angst rang sich gewaltsam aus der Bruft der sonst gerade nicht sehr empfindsamen Bootsleute, als plözlich, im entscheidenden Moment, der ganze weitästige Baum mit den sest daran geklammerten Kameraden in der gelben, sprusdelnd ausgähnenden Fluth verschwand.

Es war aber auch nur ein Angenbiid, benn gleich barauf tanche ten wieder einzelne Spigen aus ber tochenben Stromfläche empor, und mabrend bas tolle Anschaumen der Baffer, gegen ben breiten Bug bes Platboots, und das rafche herumschwenken feines Sterns

verrieth, wie es wirklich und gludlich von dem so ted befestigten Tau gehalten werde, tam auch das naffe, von langem braunen haar umtlebte Gesicht des Bootsmanns wieder zum Borschein. Der aber öffnete die Augen nur eben weit genug, den Ort zu erkennen, wo das Tau saß, ergriff dieses rasch, den angefangenen Anoten erst noch sester durch ein zweites Umschlagen zu schürzen, und arbeitete sichdann an dem straff gespannten Tan so schnell als möglich zum Boot zurück. Er fürchtete nämlich nicht mit Unrecht, durch den hier wirbeluden und reißenden Strom unter das Boot gezogen zu werden, wenn er es mit Schwimmen erreichen wollte, denn die Anziehungstraft solcher slachen "Bottoms" ist ungemein start und außerst gefährlich.

Aller Arme ftredten fich ibm bier entgegen, und mabrend ibm noch ein Theil vollends beraufhalf, bemuhte fich ber Andere, bas Tau auch an Bord ordentlich und ficher ju befestigen. Das Gange aber hatte taum fo viele Secunden gedauert, als ich bier Minuten Beit jum Ergablen brauchte, und noch ftanden Die Danner über Die Tollfühnheit bes Rameraben plaubernd aufammen, als anch Diefer icon wieder in trodenen Rleibern oben ericbien und fich bebaglich auf feine bort ausgebreitete Dede ftredte. Das Abendeffen, was vorber burch ben ichnellen Aufruf jum Rubern unterbrochen war, wurde jest beendet, mobei ber Bhistenbecher fleifig im Rreife herumging, und Die Mannichaft ichien fich überhaupt, mit ber folden Leuten eigenen Sorglofigfeit, ungeftortem Frobfinn bingugeben. Bar ja boch fur ben Augenblid jede Gefahr und Ungewigheit befeitigt, und ihr Boot lag ficher und rubig vor ftartem Taue. Brach fich mit ber Morgenbammerung bann ber Rebel, fo tonnten fle rubig und bequem ftromab treiben und ihre Rabrt beenden.

Murrifch ging Bladfoot indessen an Ded auf und ab, mabrend sich Bill dagegen den Zechenden anschloß, und in bester Laune von der Welt mit dem jesigen Beilegen des Bootes volltommen einversstanden schien. Edgeworth hielt sich von seinen Leuten etwas absgesondert, und sprach nur einmal, als er an ihm voraberging,

einige Borte mit Bob Roy, während fich Mrs. Everett in ihr Belt zuruckzog und dort Gott in heißbrunftigen Gebeten anflehte, fie Alle aus einer Gefahr zu retten, die um so peinlicher und fürchterlicher war, da fie ihren Umfang wie ihre Rabe nicht einmal kannten.

Rach und nach wurde es ruhiger an Ded — die Leute waren meistens in ihre Schlascojen hinabgegangen. Aur Blackfoot und der Steuermann lagen, dieser am Steuer, der Andere dem Borderstheil des Bootes näher, wo das Speingtau an Bord beseitigt war, und zwar mit seinem Kopf auf dem Coil desselben. Edgeworth hatte sich gleichfalls mehr nach vorn, aber dicht an dem dort aufgeschichteten Gepäck ein Lager gesucht, neben dem auch Wolf, dicht zusammengerollt, schlief und träumte.

Obgleich Cogeworth aber still und regungslos dalag, so schlief er doch keineswegs und horchte vielmehr mit, durch innere Aufregung noch mehr geschärften Sinnen selbst dem leisesten Geräusch, was ihn umgab. Das heute Erlebte ließ ihn nicht ruhen und er konnte auch kaum noch einen Zweisel begen, daß jene beiden Männer, sein Steuermann und der fremde handler, ein Einverständniß und zwar zu unrechtlichen, ja vielleicht gar gewaltthätigen Zweden mitssammen hatten. Den in sein Zündloch geschobenen Stift hatte er näulich richtig gefunden, und einen Grund mußte der Fremde gehabt haben, seine Wasse unbrauchbar zu machen. Was es aber auch sei, er fürchtete es nicht, und es lag ihm jetzt sast eben so viel daran, ihre Pläne zu ergründen und zu nichte zu machen, als die Schuldigen zu gleicher Zeit zu ergreisen, und der strasenden Gesrechtigkeit zu überliefern.

Mehrere Stunden waren fo verfloffen und dunkle rabenschwarze Racht lag auf dem Strom. — Lautloses Schweigen herrschte, und nur das Basser schaumte und rauschte um die emporragenden Aeste der Sycamore, und gegen den breiten Bug des Flatbootes au. Oben vom himmel aber, doch nur gerade über ihren hauptern,

heun der Rebel ersaubte ihnen nicht in schriger Richtung feine finkeren undurchsichtigen Massen zu durchbringen, blitten einzelne Sterne wie aus matten Schleier hernieder, und vom nicht fernen User trug dann und wann ein starter Luftzug das Quaden der Frosche und den einsamen Ruf des Whippoorwill herüber. Es mar eine stille, aber unfrenudiche Racht auf dem gewaltigen Etrom. — Die ungesunden Dünste der Riedetung rollten in immer dichteren Massen hervor, und mischten sich mit dem zähen Rebel des Mississippi, und wenn der himmel auch klar und heiter darüber ausgesvannt blieb, so siel doch ein hählicher seuchter Schwaden nieder, und durchnäste die ihm Ausgesetzten fast flärker, als es ein derber, aber schnell vorübergehender Regen gethan haben würde.

Bill, der schon seit einigen Minuten mehrmals den Kopf ershoben und über das ruhige Boot hingehorcht hatte, warf jett seine Decke von sich und ftand leise auf. Richts regte sich, und die auszgestreckten Gestalten Blacksoot's und des Alten waren das Einzige, was seinem Blid begegnete. Leise und vorsichtig schritt er dem Bug zu und lauschte hier mehrere Minuten ausmerksam irzend einem entsernten Geräusch. — Er kannte es gut genug, es war das Schäumen der Basser an der gar nicht weit mehr entsernten Drift. Trieb das Boot von hier fort, so sührte es die Strömung unretibar gegen den kunktisch gebildeten Damm von Einundsechzig, wo es, wenn die Ruder nicht schwider anarbeiteten, auf jeden Kall festrennen mußte.

Nur Eins blieb zu fürchten — der Ruck, ben bas Boot that sobald es sich in solder Strömung von seinem Taue befreite ober plöglich von ihm getrennt wurde, mußte fast die Schläfer erwecken, die überhaupt auf langeren Reisen eine Art gemeinsames Leben mit ihrem Fahrzeug zu haben scheinen und saft jeden Stoß, jede unregelmäßige Bewegung deffelben so genau fühlen, als ob die Einwirtung unmittelbar auf fie selbst geschähe. Banden sie dann das Tau durchschnitten, so war ein Berdacht unvermeidlich, und die

Folgen konnten füt fie Beibe nicht' allein gefchrlich werben. Außerstem blieb es auch ziemlich wahrscheinlich, daß fich die Soosier in diesem Falle aus Leibeströften in die Finnen legen würden, um ihr Bahrzeug, so lange sie noch wußten, auf welcher Seite das nächste Land eigentlich lag, auch in der, im Ravigator angegebenen Strömung zu halten.

"Ift es Zeit?" frug ba Bladfoot, ber bicht neben ihm lag und vorsichtig den Kopf hob.

"Ja", fagte Bill leise — "abet ich weiß nicht —" er fah auf ben Kameraden nieder und bemerkte, wie Dieser, ohne weiter eine Extiarung feiner Absicht zu geben, ben Arm ausstreckte, so daß feine hand auf das fest und stramm angespannte Lau zu liegen kam; im nächsten Moment vernahm das scharfe Ohr des Steuers manns das Reißen einzelner hanf-Fasern.

"Gut!" murmelte er leife, und lachelte ftill vor fich bin -

Bladfoot winkte ihm ungebuldig, sich zu enifernen, um die Auswerksamkeit der vielleicht Erwachenden nicht unnügerweise hiers ber zu leuken, und Bill, nachdem et noch einen flüchtigen Blick ums bergeworsen, solgte schnell der Aufforderung, deren Zweckmäßigkeit er seiber einsah. Eben so leise, als er gekommen, schritt er wieder auf seinen frühern Plat zurück und warf sich hier, in seine Decke gehüllt, aus Reue nieder, jest aber mit dem Gesicht dem Steuers ruder zu, damit er, sobald sich das Boot von seinem Salte losrisse, die Kichtung, die es nähme, im Auge behalten und seine Berechnung der Juselnähe danach machen könne.

Ebgeworth hatte, als ber Steuermann nach vorn ging, vorssichtig nach seiner Buchse gegriffen und den Kopf gehoben, um gut seben, was jene mitsammen trieben. Die stille Racht trug ihm auch die leife gemurmelten Laute einer Stimme, aber nicht die Borte selbst herüber, und als er bald barauf die lange Gestalt seines

Looisen wieder auf ihren fruhern Play schreiten sah, und borte, wie fie sich dort an Ded ftredte, ließ auch er den Kopf zurückfinlen auf sein hartes Kiffen, und das matte Biinten der auf ihn niedersscheinenden Sterne, das melancholische monotone Rauschen der Waffer, das Murmeln und Platschern des rasch vorbeistuthenden Stromes sing bald an den Schummer auf seine muden Augenlider herabzuziehen.

Es dauerte nicht lange, so verschmolzen die außern ihn umgebenden Scenen mit seinem innern Geift, und Traum und Phantaste führte ihn zuruck zu den Ufern des Babasch, an das Grab seines Sohnes, über dem die freuzbezeichnete Eiche rauschte und wunderlich wilde Beisen in ihren weitausgestreckten Aesten und Zweigen sang und murmelte.

Das ftarte Tau aber, burch welches fein gefährbetes Boot an ficherem Anterplat gehalten wurde, gitterte und gudte unter ber leichten, boch scharfen Schneibe bes feindlichen Stable - Rafer nach Rafer gab wiederfibrirend nach, und taum ein Drittheil bes Gangen hielt noch die gewaltige an ihm hangende Laft; lag jest ebenfalls regungslos ftill — er erwartete gedulbig bie Birtung bes einmal-verletten Taues. Das aber ichien in feinem letten Theile auch feine gabefte Rraft vereinigt gu haben, und ein taum baumenftartes Seil ftemmte fich wader gegen Stromung und Riuth ber auf es eindringenden Baffermaffe. Da glitt noch einmal, rafc und vorfichtig bie icharfe Schneibe über bie ichon ohne bies jum Berfpringen angespannten Fafern bin, von benen jum Befteben bes Gangen feine einzige mehr entbebrt werden tonnte. -Bladfoot borte, wie in rafter Reihenfolge eine nach ber andern fprang, und jest - angftlich und felbft erfdredt hob er ben Ropf jest rif auch ber lette ichwache Galt, und mit ploglichem Rud, aber fonft ftill und geraufchlos, verließ bas Boot im nachften Mugenblide pfeilgeschwind die alte Speamore, Die nun, von ihrer gewals

tigen Laft befreit, in bem fie umichaumenden Strome auf: und nieberflog, und fich ber neugewonnenen Freiheit in grimmer Luft zu freuen ichien.

#### П.

## Die Entfcheibung. — Das Beiden und ber Erfolg.

Der entscheidende Schritt war gethan — das Boot trieb in der reißenden Stromung rasch hinab, der Insel und seinem sichern Berderben entgegen, die aber, über deren haupte das haargehaltene Schwert noch hing, traumten ruhig fort und schlenen Alles das, was am vorigen Abend ihre Seelen mit Besorgniß erfüllt hatte, vergessen zu haben. Selbst Mrs. Everett, durch die Aufregung der vorigen Stunden ermüdet, lag in leichtem Schlummer auf ihrer für sie unter dem Zelt ausgebreiteten Decke.

Bill war jest aufgestanden und schlich nach vorn, zu dem Gefährten, und ale dieser seinen Schritt auf den schwanken Bretern mehr fühlte als horte, hob er den Kopf und folgte dann leise seinem Beispiel.

"Bir find bicht an ber Infel", flufterte Bill, als er an jenes Seite fand — "ich hore ichon ben Bruch ber Baffer in ben an ber obern Spige hineingeworfenen Wipfeln.

"Das hab' ich auch gehort," erwiederte Bladfoot mit vorsichtig gebampfter Stimme — "aber es tommt mir fast so vor, als ob es gu weit rechts ware. Möglich tonnte es boch fein, daß uns die Stromung weiter binübergenommen hatte, als wir erwarteten; am Ende ift's besser, Du gehft an's Steuer und lentst ben Bug ein Kein wenig rechts hinüber - verbei fahren wir an bet techten Gette auf teinen Fall."

"Das geht nicht," fagte Bill — "bas Knarren bes foweren Rubers wurde bie Schlafer, ober boch auf jeden Fall ben Alten weden — pft — ber hund knurrt schon. Wenn ich nur bie vers dammte Bestie über Borb hatte."

"Dort drüben hor' ich Land!" flusterte Blackfoot rasch — "das muß bei Gott die Insel sein, und zwar rechts — Soll' und Teusel, wie weit uns der Strom hinübergetrieben hat. Wie war's denn, wenn wir die Mannschaft rasch an Deck und an die Finnen riefen. — Die Burschen sind jetzt alle schlaftrunken, und werden sich, wenn sie das zerrissen Tau sehen, aus Leibeskräften auf die Sandbank rubern."

"Biefleicht," fagte Bill topficuttelnb, "und wenn wir bas verburgt mußten, mare ber Blan borguglich, wollen fle aber nicht, fo haben wir verspielt ober feten uns felbit faft gewiffer Tobesaefabr and. Rein, fobald wir noch eine Deile weiter unten fint, mag fie mein Schuf weden, worber abet ichieben wir die femere Rifte. Die bicht an ber Lute fteht, über biefe, and daß nachher aus ber teiner ber Eingesperrten beraustlettert, fon meine Sorge fein. Du fettigft inbeffen rafch ben Alten ab - Dein Soug mag zugleich unfer Signal werben, und wir ichlagen fo, mabrend Du von feiner Budfe nicht bas Minbefte an furciten baft, gwei Aliegen mit einer Rlavve. Benn Du nachher mit Deinem Rolben bas bier gu Barbord angebrachte fleine Ruchenfenfter bewacht, bamit uns von ba an teiner an Ded ftefat, fo baben wir die gange Befellfcaft wie in einer Rattenfalle gefangen und tonnen fie nachber einzeln, wie wir fle berauf laffen, abfertigen. Die Burichen braben werben boch aufpaffen?"

"Ei gewiß!" rief Bladfoot. — "Das Enterboot wird icon, nach Beinem Brief, feit gestern Abend ununterbrochen von fich abtbfenden Bachen befett gehalten, und ftoft in bem Augenblide, wo es den Sous bort, vom Lande. Das zweite Boot folgt bann augenblickich nach. Es schadet übrigens Richts, wenn wir anch an der Insel hier vorbeitreiben; sobald die Unseren an Bord kommen, legen wir uns in die Auder, und find nachher mit leichter Muhe im Stande, die Rothrohre zu erreichen. — Das wird Kelly ohnedies lieber sein, als wenn wir bas Boot gleich oben hatten aufrennen lassen."

"Defto beffer," fagte Bill — aber jetzt tag uns auch keinen Moment langer verlieren — wir muffen icon ein hubsches Stud an der Infel hinunter sein. Wetter — die Kifte ift schwer — nimm Dich in Acht, daß fie nicht so fcharrt."

"Das wird's ihun — fo —" flufterte Bladfoot — "ble fleine

"Rein — wir durfen tein Luftloch laffen — mehr hier on Diefer Seite", erwiederte ihm rafch ber Stenermann, und Beibe ftemmten eben wieder, alles Andere um fich her vergeffend, die Schultern gegen die fcwere riefige Kifte an.

Der alte Dann indeffen, ben Dubigfeit ju furgem Schlummer übermannt batte, ichlief wirtlich nicht fest gening, um alles bas, was Teineswegs gerauschies um ibn ber vorging, ju vertraumen. Der Schritt bes Steuermanns, ber, als er an ihm vorüberfcilch, auf Diefelbe Blante treten mußte, auf der er lag (ba bie Ded-Breter folder Flatboote ftets über bas gange Fahrzeng von Larbord nach Starbord binüberreichen, und gwar an beiben Seiten etwas niebergebogen, in der Mitte bagegen rund erhobt finb), wie bas leife Ruurren feines Sundes, batten ibn gewedt, und wenn er auch vegungelos feine Stellung beibehielt, fo laufchte er boch mit ber gespannteften Aufmertfamtett ben leife geflüfterten Lauten ber beiben Danner. Das Boot glaubte er aber naturlich noch immer an feinem fruberen Blat feftgebunden. Da fiel fein Blid gufallig auf einen Duntlen Schatten, ber nicht weit von ihnen feftguliegen fchien. Roch balb im Schlafe blidte er tarauf bin, ploglich aber richtete er fich Berftader, Blufpiraten. III.

erichredt empor — ber Gegenstand, ben er fah, befand fich ja auf ber Starbordfeite, und ihr Boot, bas mit bem Bug ftromauf gehalten wurde, hatte jest boch bas Land auf Larbord —

"Traum' ich benn?" flufterte er halblaut vor fich hin — "ift benn bas ba nicht ber fcwimmenbe Bipfel eines Baumes? — bei Gott — bie Schildfrote treibt!"

Rafch ergriff er bie Buchfe, sprang empor und fah, wie die beiden, ihm jest ichon mehr als verdachtigen Manner eifrig bemuht waren, die eine der Kiften dem Rande des Bootes augumalgen.

"Salloh ba!" rief er fast unwillfurlich aus und fein Fuß stampfte das Ded — fein Beichen fur Bob Rop rasch heraufzukomsmen — "beim ewigen Gott, wir find los —"

"Da haft Du's," brummte Bill - "nun geht ber Tang los - jest mach' fonell und fertige ibn ab."

"Run? — werbet Ihr Rebe fteben? — was ift bas? mein Boot fdwimmt — was foll's mit ber Rifte bort?"

"Berd' es Dir gleich anseinandersetzen," knurrte Blackfoot vor sich hin und sprang nach seiner Buchse, die er neben sich hingelegt hatte, um bequemer an der Kiste arbeiten zu konnen. Edgeworth stand halbverdedt von einem großen Koffer, der ebenfalls auf anderem Gepäck lag; der Pirat aber nahm die Buchse in Anschlag und ihat rasch noch ein paar Schritte nach vorn, um die Bruft seines Feindes frei zu bekommen und ein sicheres Biel zu haben.

"Soll' und Teufel!" schrie in dem Augenblid Bob Rob von unten — "wer hat den Eingang hier versperrt? Bahn frei, ihr Schufte, oder Euch foll der —" seine Rede wurde in gewaltsamen, wenn anch noch erfolglosen Bersuchen erftidt, die mächtige Last zu luften, denn die eine Leitersproffe, auf der er ftand, tonnte das so übermäßig vermehrte Gewicht nicht tragen und brach unter ihm. Der augenblickliche Bersuch war aber dennoch hinreichend gewesen, Bill davon zu überzeugen, wie die Last einem erneuten, und von Mehreren ausgesührten Angriff vielleicht doch nicht widerstehn konnte.

Ginen flüchtigen Blid nach bem alten Ebgeworth hinüber werfenb, rief er bem Gefahrten alfo ichnell gu:

"Schieß in's drei Teufels Ramen und gieb damit das Zeichen — wir tonnen's brauchen!" Er hatte auch die letten Sylben noch nicht ausgesprochen, als schon der scharfe Krach einer Buchse durch die Rille Racht drobnte.

Rasch wandte er den Kopf, den Ersolg zu beobachten, suhr aber mit wildem Fluch empor, als er sah, wie sein Kamerad, die Buchse hoch in der Hand, taumelte, ein paar Schritte nach vorn that, und dann schwerfällig an Deck niederstürzte. Der alte Jäger, mit der eigenen Wasse schusserjaust, hatte kaum gesehn, wie sein Feind die Maske abwarf und die Buchse zum tödtlichen Angriss erhob, als er auch rasch sein treues Rohr in die Höhe ris und die Rugel, mit saft nie sehlender Sicherheit, durch den Kopf des Berräthers sandte.

Siermit aber nicht zufrieden — benn er mußte jest natürlich in seinem eigenen Steuermann einen eben so feindlichen Gegner versmuthen — sprang er rasch vor, um sich ber noch geladenen Waffe zu bemächtigen; Bill jedoch wußte seinerseits eben so gut wie er, daß er, wenn jener seine Absicht wirklich aussührte, ganz in deffen Sande gegeben sein wurde. In gleicher Schnelle flog er also dem Rampsplat zu, ersaßte zugleich mit dem alten Mann das Rohr und schrie dabei mit vor Buth erstidter Stimme:

"Barte Canaille — warte — hab' Deinem Sohn in die Ewigkeit geholfen, und will ihm jest den Alten nachschiden — wahr' Dich, mein Bursche" — und mit riefiger Kraft, der die altersschwachen Sehnen des Greises nicht widerstehen konnten, entriß er Diesem die Baffe. Diese entlud fich allerdings in demselben Augensblick und sandte die Rugel harmlos in die Luft, wer weiß aber, wie der Kampf für den alten Mann geendet haben würde, denn die beschriebenen Borgange folgten bligesichnell auseinander, und der schwere Kolben einer amerikanischen Buchse blieb ein fast noch todts

licheres Werkzeug in ber Hand eines solchen Giganten, als bas bloße Augelrohr. Die Worte aber, die diefer fprach, wirdten mit wahrhaft elektrischer Araft auf die fast schon ermatteten Arme des Miten.

"ha — Morber — Morber!" schrie er und fuhr in wildem, sein eigenes Leben misachtenden Sprung nach ber Kehle bes Buben, daß dieser dem raschen und schon nicht mehr vermutheten Angriff kaum begegnen konnte. Er faste uur gerade noch die ihm Berberben drohende hand und preste fie zwischen seine Eisensinger, hob aber auch zu gleicher Zeit mit dem rechten Arm die gewonnene Buchse und wollte sie eben auf das Silberhaar des Greises niederschmettern, als ein anderer Feind auf dem Kampsplat erschien.

Bolf, ber bis dahin den Larm nur in so weit beachtet hatte, daß er nach dem ersten Schuffe aufgefahren und rasch von einer Seite des Boots zur andern gelausen war, das erlegte Wild zu erspähen — denn sein herr hatte schon früher manchmal Wildenten und andere Waffervögel von Bord aus geschoffen — sah jett kaum den Kampf und hörte die in Wuth fast erstidte Stimme seines herrn, als er wild nach dem Nacken des ihm ohnedies vershaßten Steuermanns suhr, und diesen dadurch zwang, die Buchse sallen zu lassen. Edgeworth hatte ihn indessen um den Leib gessaft, und alle Orei stürzten ringend an Deck.

Die, durch die schwere Rifte in den Raum geschlossenn Leute waren aber unter der Zeit auch nicht mußig gewesen, dracten, durch rasch hingerollte Fasser erhöht, die eigenen Rucken unter die Last, und schoben diese mit gemeinsamer Kraft doch wenigstens so weit von ihrer Stelle, daß ein einzelner Mann fich hindurch zwanzen konnte. Dies hatte Bill auch schon früher berechnet und sein Blan war demnach ganz richtig gewesen. Konnte er nämlich an seinem Posten bleiben, so vertheidigte er diesen Engpaß, ohne die mindeste Gesahr für sich selbst, so vollsommen, daß Jeder rettungslos verloren sein mußte, der den eigenen Schädel in ben

7

Bereich des feinvlichen Armes brachte. Stit fah er fich bagegen gezwungen, diefen Plat zu verlaffen; die Lift mit dem Unschadliche machen des Gewehres war dabet ebenfalls nicht allein geschetert, sondern ein wirkicher und gefährlicher Gegner erwuchs ihm sogar da, wo er vorher nur einen alten Mann geglandt hatte, den die Rugel des Kameraden noch überdies schnell beseitigen wurde.

Bob Roh preste sich zuerst aus bem engen Raume herans und flog feinem "Capitain", wie der Alte gewöhnlich genannt wurde, zu Gulfe. Der Rampf war auch bald entschieden; trotzdem aber, daß er dem übermannten Berräther das eben gezogene Bowie entwand und ihn, der in wilder Berzweislung gegen die Uebermacht ankampfte, vollommen unschädlich machte, konnte er den Greis nicht bewegen, seinen Salt loszulassen. In blinder Richts mehr achtender Buth hing der alte Mann mit der einen Sand sest eingeklammert in den Rieidern von seines Sohnes Mörder, während seine Augen, die salt ihren Söhlen drängten, stier auf dem bleichen Antlit desselben hafteten, und die andere convulsivisch zieternde hand vergebens nach dem, ihm im Kampfe entfallenen Messer an seinem Körper umshersuchte.

Wolf, der seinen herrn noch immer in perfonlichem Kampfe sah, dachte eben so wenig daran loszulassen und hielt halbtuch und Rodfragen des gefangenen Berbrechers so fest, als ob er ibn im Leben nicht wieder freigeben wollte.

Die übrigen Ruderleute kleiterten jest ebenfalls nach, banden mit einzelnen an Ded liegenden Seilen den unausgesetzt dagegen anwütsenden Lootsen, und suchten nun den alten Mann zu bewesen, ihn ihrer Machsamkeit zu übergeben. Da richtete sich Bob Ropplöglich auf und rief, während er über Bord hinüber horchte:—

"Still - ich bore ein Ruderboot - bort bruben ift's." -

"Boot a bo i!" fchrie ba ploglich ber gebundene Steuermann und versuchte mit letter Anstrengung eine fleine, an einer Schnur ihm loder um ben hals hangende Pfeife ju erfassen — "ahoi — f h" und ber lette Ruf brang gellend über bie ftille Bafferflache; Bob Roy's Sand lag aber in ber nadften Secunde feft auf feinem Munde, mahrend er raich und flufternd fagte —

"Salt - um Gotteswillen fill - mir fangt die Sache an flar ju werben. - Einen Knebel ber - rafch, und Ihr hier Leute, bei Guerem Leben feinen Laut mehr."

Ein fcarfer Schrei, wie ihn ber Rachtfalle manchmal ausftogt, wenn er in fturmifcher Racht die Luft mit ben ftarten Fittigen schlägt, antwortete und schien bes Bootsmanns Berbacht bestätigen zu wollen, dieser flufterte aber jest leife: —

"Ruhig — rühre fich keiner von Euch — diefer Bube hier gehört mit zu jenem Boot — find wir aber still, so können wir ihnen vielleicht in dem Nebel und in so finsterer Nacht entgehn — haltet ihm die Füße fest — der Bestie liegt jest nur daran, einen Laut von sich zu geben — Mr. Edgeworth, nehmen Sie den hund zu sich, ein einziges Bellen von ihm könnte unser Aller Tob sein — Bst —"

"Ahoi — ih" - rief in diesem Augenblic bie Stimme aus dem Boote herüber — "Bill — ahoi ih, hol' Dich der Bofe! fo antworte doch!"

Ebgeworth laufchte, seinem halt an bem Gefangenen jest jum ersten Mal entfagend, aufmerkfam nach jener Richtung bin, maherend die Manner ben fast rasenden Steuermann nur mit großter Anstrengung und allein durch ihr fammtliches Gewicht so niedershatten konnten, daß er nicht im Stande mehr war, auch nur ein Glied zu regen.

Da knarrte ihr Steuerruber ein wenig und Bob Rob fchritt rasch borthin zurud und wollte es, um auch den geringsten, ihnen Gesahr drohenden Laut zu vermeiben, aus dem Baffer heben. Aber es war ungewöhnlich schwer — irgend ein fremdes Gewicht mußte daran hangen und der Bootsmann suchte mit vorgebeugtem Korper zu erspähen, was bie Ursache besselben fei. — Die Racht war jedoch fo buntel, und die lange Stenerstune reichte fo weit ab vom Boote, daß ihm das unmöglich wurde. — Er erkannte wohl auf dem etwas heller schimmernden Brete einen dunkten Gegenstand, was dieser aber sei, oder aus was er bestehe, konnte er nicht bestimmen; drudte also die Auderstune, soweit es die Last erkaubte, an Deck nieder und verhinderte dadurch, indem er sie in dieser Lage hielt, das ihnen sonst gefährlich gewordene Knarren berfelben.

"A — hoi — ih!" riefen jest plotlich die Manner in dem Anderboote und zwar gar nicht weit mehr entfernt, aber etwas mehr in den Strom hinaus als früher — a hoi ih — Bill — wo zum Teufel stedst Du ?"

Bill machte einen neuen verzweifelten Bersuch, auch nur ein Beichen seines Daseins von fich zu geben, vier fraftige Manner lagen aber über ihn hingebeugt und acht Arme hielten jedes seiner Glieder wie mit eisernen Banden an Ded gezwängt. — Richt eins mal den Kopf konnte er auf die Breter niederschlagen, obgleich er selbst den Bersuch machte. Einer der Leute, der feinen linken Arm umklammert hielt, nahm den zwischen die Kniee und hielt ihn da wie in einem Schraubstod.

Das Boot kam jest — nach ben Ruberschlägen konnten fle es deutlich hören — wieder zurück, und es war saft, als ob es in gerader Richtung hinter ihnen hersahre — eine Pause fürchterslicher, peinlicher Erwartung machte saft den Athem der Männer stoden — die Berfolger konnten kaum zwanzig Schritt von ihnen entfernt sein, und mit jedem Augenblid erwarteten fie den Auf, daß sie entdedt wären. Da hörten, für kurze Zeit, die Ruderschläge auf. — Zene hielten wahrscheinlich eine kurze Berathung, wohin sie ihren Cours richten sollten, denn einige Minuten lang blieben sie halten, und so nahe lagen sie damals dem Flatboot, mit dem sie jeht stromab trieben, daß sie auf diesem die Stimmen von dort herüber hören und sogar abgebrochene Worte und Flüche verstehn konnten. Endlich griffen die fremden Bootsleute wieder zu den

Andern — fie fürchteten sichenlich zu weit binab zu kommen und dann im Rebel ben Rudweg zu missen. Dicht hinter dem Indianaboot strichen fie vorbei, und zwar dorthin zu, wo Edgeworth Land vermuthete, und gleich barauf tonte noch einmal der frühere Ruf über den Strom — er wunde nicht beantwortet, und lantlos glitt die Schildkröte mit der Fluth fort, während die Ruderschläge nach und nach in immer weiterer Ferne langsam verschoffen.

#### III.

#### Georginens Berbacht. - Relly rettet feinen Reger.

An demfelben Abend, an welchem Kelly im "grauen Baren" jene Anordnungen traf, die den Schlag, wenn auch nicht von ihren Sauptern abwenden, doch ihn noch aufhalten follten, bis sie selbst einer Entdedung wie Berfolgung lachen tonnten, ging Gesorgine, die Königin dieses Berbrecherstaats, mit raschen ungeduldigen Schritten in ihrem kleinen prachtvollen Gemach auf und ab. Nur dann und wann blieb sie am Fenster stehn, um hinauszushorchen, als ob sie Jemanden erwarte, der immer und immer noch nicht kommen wolle.

Die Augen des schönen Beibes glühten in Born und Unmuth; ihre Kleinen schwellenden Lippen waren sest zusammengepreßt, ihre seingeschnittenen Augenbrauen berührten sich fast, und der zierliche Fuß stampste mehrmals in rudsichtslos ausbrechendem Unmuth den teppichbelegten Boden. Relly hatte am Donnerstag Morgen, fast mit Tagesanbruch, die Insel verlassen und sie seit der Zeit nicht wieder betreten, ihr ausgesandter Bote, der Mestige, ein Knabe, den sie ausgezogen und der sich nur ganz und allein ihrem Dienst ge-

weißt, war einnsalls nicht zurückzelcht, und ihre Gefangene entflohen — Gott allein wußte wohin; Grund genug, ein Gemuth wie das ihre zu äußerster Aufregung zu treiben. 3war hatte fle schon mahrere Boten dem Weckizen nachgeschiekt, doch umsonk; keiner kounte ihr Nachricht über ihn bringen, keiner wollte ihn gesehn haben. Nur noch Einer war jest aus — Peter — und lange Stunden hatte sie in immer peinlicher werdender Ungeduld gewars tet, ihn zu sehn und günstigen Bericht von ihm zu horen.

Endlich konnte fie das ruhige, unthätige harren nicht langer ertragen, fie öffnete rasch und heftig die Thur und wollte eben nach Bachelors hall hinüberschreiten, als das schmale Eingangsthor knarrte und gleich darauf Peter's breitschulterige Gestalt aus dem jeht dicht auf der Insel lagernden Rebel hervortrat. Dieser, als er die winkende Bewegung der herrin sah, schritt auf fie zu und mußte ihr ihr augenblicklich zuruck in das haus folgen. hier aber kundete sein ernstes, bedenkliches Gesicht keineswegs Gutes, und er wollte auch im Ansange gar nicht so recht mit der Sprache heraus; Georgine jedoch, die ihn erst mehrere Secunden lang scharf und prüffend sigirte, saßte plotzlich seine hand, zog ihn zur eben entzündezten Ampel, die ein sansten wohlthuendes Licht über den kleinen Raum warf, und flüsterte endlich — als ob sie durch den leisen Ton der Frage die gefürchtete Antwort zu mildern hosse.

"Bo ift Dlyo?"

"Ich weiß nicht," lautete die halb scheue, halb murrische, turz herausgestoßene Antwort des Narbigen, der dabei den Ropf gur Seite wandte, und mit der andern, ihm frei gelassenen Sand emfig in seiner Tasche nach dem Rautabat suchte.

"Bo ist Olyo?" wiederholte aber, mit noch dringenderem, ernsterem Tone die Gebieterin — "Mensch, sieh mich an, und beantsworte mir meine Frage — wo ist Olyo?"

"Ich weiß es nicht — habe ich Cuch schon gesagt," knurrte ber Bootsmann und spudte feinen alten Tabat ziemlich ungenirt

auf bie blantgescheuerten Deffinggierrathen bes Ramins - "ich bin im ganzen Balbe berumgetrochen, hab' ibn aber nicht finden tonnen."

"Im Balbe? weshalb im Balbe?" frug Georgine mißtrauisch — "in der Stadt mußte er sein, nicht im Balbe — weshalb suche teft Du ihn im Balbe?"

"Beil er nicht in der Stadt war — Donnerwetter, durch die Luft tann er nicht davon gestogen sein, und da glaubt' ich, mußt' ich ibn entweder in der Stadt, im Balbe oder im — oder wo ans ders sinden. — Irgendwo muß er doch steden, aber umsonst — in der Stadt ist er nicht, im Balbe auch nicht —"

"Und im Baffer, Beter? - im Baffer?" flufterte Georgine mit taum borbarer Stimme.

"Im Baffer?" fagte der Bootsmann erschredt und blidte fich schen nach ihr um — "wie tommt Ihr barauf?" —

Georgine begegnete feinem Auge in ftummem Entfegen und ftohnte endlich — aber so leise, daß er die Worte kaum versteben Tonnte:

"Alfo im Baffer — im Baffer haft Du ihn gefunden? Menfch, rebe — Du bringft mich beim ew'gen Gott noch jur Berzweiflung."

"Rein - auch nicht!" fagte ber Alte und biß ein entfetiches Stud von feinem Tabat berunter.

"Alfo haft Du doch im Baffer nach ihm gefucht? Du mußt Berbacht geschöpft haben — Du glaubteft ihn dort zu finden. — Sprich und reiße mich aus einer Ungewißheit, Die fürchterlicher ift, als selbst die gräßlichste Bahrheit sein konnte."

"Im Baffer gesucht? ich? — Unfinn. Beshalb follt' ich im Baffer suchen? — harris meinte nur" —

"Bas meinte harris, Beter?" frug Georgine jest mit ertunsftelter Fassung, da fie bemerkte, daß ber Narbige endlich zu erzählen begann, und ibu irr zu machen fürchtete, wenn fie sich nicht so viel als möglich bezwang. —

"Ei nun, daß der Mestige nicht an's User gekommen ware"— fuhr der Bootsmann fort und hustete dabei ein paar Mal, als ob die Worte nicht recht aus der Kehle wollten — "harris sah das Boot an's Land kommen, und wollte gern nachher mit Olyo spreschen. Den einzigen möglichen Weg aber, der von dort aus, wo das Boot eingelaufen, in den lichteren Wald führte, hatte er nicht betreten, und kein Mensch antwortete ihm auch, als er später nach allen Richtungen hin den Namen rief — "

"Dipo wird fich verftedt haben," flufterte Georgine mit taum borbarer Stimme — "er — er traute ficherlich bem Rufe nicht und munichte ungefeben ju bleiben."

"Ja, das meinte Gurcis auch," fubr Peter fort, der jetzt durch bie angenommene Fassung der Frau selbst bernhigt und sicher ges mucht wurde, — "das meinte Garris auch, es — es tam ihm aber sonderbar vor, daß der Neger so schnell wieder zuruckruderte, da er ihn doch eigentlich, wie es am wahrscheinlichsten gewesen ware, weuigstens so weit hatte begleiten mussen, taß er sich nicht mehr verirren konnte. Bolivar trieb überdies noch ein ganzes Stuck stromab, ehe er wieder an zu rudern sing, und war indessen emsig mit Etwas beschäftigt, das jener aber, der weiten Entsernung wes gen, nicht erkennen konnte. Nachher wollte er gern sehen, wo das Boot in der kleinen Bucht, in der es einzelausen, gelandet wäre — nirgends aber war eine Spur davon zu entdeden, und der weiche Erdboden hätte auf jeden Fall selbst den leisesten Eindruck bewahren mussen."

"Nun? — und was weiter? frug Georgine, als jener einen Augenblick schwieg und bann unschluffig su der Fran aufsblickte. Aber er sah nicht das leife, kaum merkare Buden der Lippen, er sah nicht bas innerliche Beben der ganzen Gestalt — er sah nicht, wie die eine kleine hand krampshaft die Stuhllehne umklammert hielt, auf die sie fich stutzte, als ob fie in das reichs geschnitzte Mahagoniholz die zarten Finger sest und tief eingraben

wollte. — Rur die todtenbleichen Wangen fah er und bas talt und ruhig auf ihn geheftete Ange, und fuhr nach turgem Bagern wieder fort:

" — Am Ufer war Richts ju ertennen — aber auf bem Baffer —"

"Auf dem Basser?" wiederholte Georgine leise und tonles. —
"Ei zum Teusel, er kann sich auch geirrt haben," brach da der Bootsmann die Mittheilung plötzlich kurz ab — er wußte recht gut, wie Georgine an dem Anaben hing, wenn er auch dafür keinen Grund angeben konnte. Es wurde ihm dabei selber peinlich, eine Geschichte, die ihm selbst fatal schien, so aus sich herauspressen zu lassen, während er sich doch auch wieder scheute, gerade von der Leber weg zu reden.

Georgine war aber nicht gefonnen, ihn fo wieder loszugan, ba fie jest mohl fühlte, er wiffe mehr, als er geftehn wollte. -

"Er hat Etwas auf dem Waffer schwimmen sehn, Peter," sagte sie, fast ebenso leise als vorher — "was war es? verheimsliche mir Richts — selbst wenn es nur noch Bermuthung sein sollte —"

"om, Unfinn," brummte Beter, und sah sich sehnsuchtig nach ber Thur um. Die jest auf ihm haftenden Augen des schönen Weibes ließen ihm aber nicht Rube noch Raft, wohin er den Blick auch wenden mochte. Er wußte, der thrige war auf ihm geheftet, und er knurrte endlich, während er halb tropig den alten schwarzen Filg mit beiben hornigen Fäusten knetete: —

"Bum Donnerwetter, wenn. Shr's bein einmal wissen mußt, so kann mir's aus recht fein — Blut, meinte er, war's gewesen, settige Bluiflede, mit ihren baglich schillernden Farben, die sich in der kleinen Bucht herumtrieben und, gerade als er den Plat erreichte, dem Einfluß zuströmten — auch ein paar gelbe Schaums blasen waren babet — andere, als sie der Regen auf ten Fluß ruft. Der ganze Plat sah unheimlich aus, und ihm, sagt' er, war' es

orbentlich fo vorgetommen, als ob fic bas gange Schilf bes Ufers binauf und von bem einsamen Blage fortbrangen wollte."

"— hat er die Leiche gefunden?" flufterte Georgine, aber fo leife, daß fie die Frage wiederholen mnßte, ebe fie der Bootsmann verftand.

"Die Leiche? nein Gott bewahre — es ift ja auch noch immer nur ein Berbacht, ben er hat; Dipo tommt vielleicht heute ober morgen wieder gurud, und dann ift die gange Sorge um Nichts gewesen."

"Beter" — sagte die Frau nach turzem Sinnen, mahrend fie Sande fast bewußtlos auf der Stuhlschne faltete, auf welche fie fich jeht wirklich flugen mußte — "willft Du mir in diefer Sache — Gewißheit verschaffen? willft Du mir —"

"Die könnte am Beften der Reger geben," entgegnete Beter mutrisch — aufrichtig gesagt mocht' ich auch mit der ganzen Gesschichte nicht viel zu thun haben. — Der — der Capitain könnt' es nicht gern fehn!"

"So? vermutheft Du das auch?" frug Georgine rasch. — "Run ja — er machte sich so nicht besonders viel aus dem Knaben, und wußte auch, daß er ihm auspassen follte —"

"Er wußte das? und so glaubst Du vielleicht gar, daß es ihm lieb sein möchte, den Rnaben auf solche Art losgeworden zu fein — daß es vielleicht gar auf seinen Befehl? —"

"Bitt' um Bergeihung," rief Peter rafch und erschrocken, "so lange in meinem Kopfe nur ein Fingerhut voll Berstand bleibt, soll solche Behauptung wahrhaftig nicht über meine Lippen tommen. Das find auch überdies Sachen, um die ich mich nie betummere. Ich thue meine Arbeit und lasse den Rest in Ruh, so lange sie mir ein Gleiches gonnen."

Gut dann, Beter, das ift recht von Dir, aber — wurdest Du Dich weigern, mir, wenn ich Bich recht bringend barum bate, einen großen Bienst ju leiften? — einen Dienst, ben ich Dir fur flich wonen wollte?"

"Einen Dienft zu leiften? — weigern? ei Gott bewahre. Es ware ja nur eigentlich meine Pflicht und Schulbigfeit, besonbers gegen eine Lady!"

"Gut — Du verfprichft mir alfo, meine Bitte zu erfullen? - ,, Benn ich es tann, von Bergen gern." — ,, Gieb mir Beine Band barauf."

Peter zogerte; die Sache fing ihm an zu ernsthaft zu werden, und es gereute ihn ichon fast, sein Wort so ganz bestimmt gegeben zu haben. Georgine stredte ihm aber die weiße und jest marmortalte hand so bittend entgegen, daß er nicht nein fagen konnte, und einschlig. Die hornsinger ruhten für einen Augenblick in dem weichen Griff der zarten Rechte.

"Du hast Dein Wort gegeben," stüsterte jest die Frau, "Du wirst es als Mann nicht brechen wollen. — Nimm halen und Seile mit — jene Bucht, von der Du sprichst, wird nicht so tief fein — und schaffe mir die Leiche — Du kannst einen von den Enterhalen mitnehmen — der, auf dem Boden hingezogen, muß sich in die Rleider" — sie hielt einen Augenblick inne und barg das Gesicht in den hanten, gleich darauf aber fuhr sie mit der vorigen Puhe und Festigkeit fort — "in die Rleider des unglücklichen Knaben einhalen. Die Leiche schaffst Du mir, sobald Du sie haft, hier herüber — Olyo soll wenigstens ein Grab in trockener Erde haben. Willst Du das thun?"

"Benn aber Capitain Relly inteffen tommt und nach mir fragt?"

"Die Entschuldigung Deiner Abwesenheit lag meine Sorge sein - willft Du mir die Leiche ichaffen ?"

"Meinetwegen benn, ja" — brummte Beter — "bie Bucht ist hochstens gehn Fuß tief, vielleicht nicht einmal bas, wo aber schaffe ich ben — ben Gabaver bin?" —

"bier in mein baus - bort, in jenes Cabinet, bas Beitere

besorg' ich selber. Doch jest noch Eins — wo habt Ihr ben Reger ausbewahrt?

"Der liegt in dem einen Stalle drüben, den fie für ein zeits weiliges Gefängniß hergerichtet haben," fagte Peter, "Corny ift heute richtig an den Biswunden gestorben — es war doch wol eine Aber gesprengt und nicht recht gebunden, und wir wollen jest nur des Capitains Ankunft abwarten, daß dieser beschließt, was mit dem Schust werden soll. Wenn's kein Reger ware, so hätten wir uns allerdings nicht so viel Muh' um die Sache gegeben, denn Corny hatte ihn auch genug gereizt, und sie konnten's zusammen ausmachen. Daß sich aber ein Reger an einem Weißen ungestraft versgreisen sollte, dursen wir doch nicht gestatten, sei's auch nur des bosen Beispiels wegen, und Capitain Kelly mag deshalb bestimmen, was mit ihm werden soll. Losgeben darf er ihn aber nicht; die Leute sind wüthend auf das schwarze Fell."

"Bring' ihn hierher!" fagte Georgine jest, ale fie wie aus tiefem Sinnen emporfubr.

"Ben? ben Reger ?"

"Bolivar — gebunden wie er ift — und — fchid' mir zwei von ben Mannern mit — mable ein paar von Corny's Freunden!"

"Hm," meinte der Alte, "da bedeutet das wol nichts Gutes für den Schwarzen. — Wenn Ihr übrigens glaubt, daß Ihr den zu irgend einem Geständniß zwingt, so seid Ihr versdammt irre — der ist stöcklich wie ein Maulesel. Doch meinetwegen; ich gehe indessen mein Wort zu lösen; wenn Ihr mir und Euch übrigens einen Gesallen thun wollt, so erwähnt Nichts gegen den Capitain, wenn er etwa kommen sollte."

Er verließ mit diefen Worten bas Bimmer, Georgine aber, taum von feiner Gegenwart befreit, warf fich auf die Ottomane, und machte ihrem gepreßten und bis dahin nur gewaltsam bezwungenen Berzen Luft in einem wilben, lindernden Thranenstrom. Der Schmerz des schönen leidenschaftlichen Weibes konnte fich aber

nicht auf folch fanfte Art brechen; ihr Charafter wollte nicht leiben und bulben, er wollte antampfen gegen ben Drud, ber ihn beengte, und Rache uben an bem, ber es magte, ihr feindfelig gegenüber gu treten. Grengenlofer Liebe mar fie fabig, aber auch grengenlofen Saffes. und biefe Leidenschaften wurden nur verftartt, ba Bweifel und Efferfucht die eine umnachtete, mabrend noch immer bie Gewifibeit febite, ber andern freien und ungehinderten ganf ju laffen. Sie batte Richard Relly mit einer Starte geliebt, Die fie felbft erbeben machte - Alles - Alles batte fie ibm geopfert, Gefahren mit ibm getheilt, Berfolgung und Roth mit ibm getragen, in feinen letten Schlapfwinkel mar fie ibm gafolgt - unter bem Auswurf ber Menschheit lebte fie mit ihm - fur ihn - jebe Rudtehr in bas gesellschaftliche Leben war ihr abgeschnitten - ihre einzige Doffs nung auf Diefer Belt er; ber einzige Stern, an bem fie bis jett mit Bertrauen und Liebe emporblidte, er; ber einzige Gott fak, gu bem fie gebetetet, er, und jest - gum erften Male ber furch= terliche Berbacht - nein, fast Die Gewigheit icon, daß er falfc Das Alles machte ihr hirn fdwindeln, jagte ihr bas Blut in Rieberschnelle durch die Abern. Er war fouldig - wogn branchte er benn auch fonft ihren Boten zu fürchten - wogn batte er großer allmächtiger Gott - bie Sinne vergingen ibr, wenn fie ben Bedanten faffen wollte - bas Rind ermorden laffen. -

"Gewißheit!" ftohnte fie mit frampfhaft gefalteten Sanden — "Seiland der Welt, gieb mir Gewißheit, nur Gewißheit, und überlaß das Uebrige mir — Richard, Richard, wenn Du Dein Spiel mit mir getrieben —"

Ein Stimmengewirr wurde vor der Thure laut, und als fie diese öffnete, ftanden eiwa ein halbes Dugend der Insulamer davor, von denen einige Faceln trugen, andere den gebundenen Reger in der Mitte führten. Bolipar schritt tropig zwischen ihnen einher; ben Kopf umwand eine Binde, und das eine Ange war ibm, vom Rampfe mit ber Rebermacht, angefcwollen. Des Deffers hatten fie ihn beraubt, bag er nicht boch noch Unheil bamit anrichte.

Georgine trat auf ihn zu, sah ihm erft einige Secunden lang seft und ftarr in das halb tropig halb scheu zu ihr ausgeworsene Auge, und sagte bann, während fle ein Neines filberverziertes Terzgerol spannte und in der hand hielt, jeht aber auch in kaum zwei Juh Entfernung von dem Afrikaner stehn blieb:

"Bolivar — Deine That ist verrathen — Du bist in meiner Macht und tein Gott konnte Dich vor der verdienten Strase retten, ware nicht noch ein Anderer hinein verwidelt, dessen Entdedung mir wichtiger ist als Dein Leben, Sclave! On hast den Anaben, der Deiner Obhut anvertraut wurde — er mordet, in jener Bucht drüben den Leichnam versenkt. Du siehst, ich weiß Alles, jeht gestehe aber anch, so Dir Dein schwarzes Leben nur den Werth einer Glasperle hat, was und wer Dich dazu bewogen. Der Anabe hatte Dir nie ein Leides gethan — er war manchmal übermuthig, nach der Anaben Art, aber sonst noch fast ein Kind — in Deinen Sanden mußte er wie die Taube in des Geters Arasten sein. Wer hat Dich also gedungen, Mensch, oder wessen Befehlen hast Du dabei gehorcht? Sprich, denn ich weiß Alles, aber ich will nur erst durch Deinen Mund Sewisheit — sprich!"

"Ich weiß nicht, wer Euch all ben Unfinn in den Ropf gefett," knurrte Bolivar, "aber so viel ist gewiß, daß ich hier um Richts und wieder Richts niederträchtig behandelt werde. — Bare Massa Relly bier —"

"Der wurde Dir beiftebn, bas glaub' ich," flufterte die Frau — "boch Deine Ausflüchte beffen Dir nichts — gestehe, sag' ich, oder beim ewigen Gott, ich jage Dir biese Lugel durch's hirn — Du kennft mich, daß ich Bort halte, wenn es gilt, eine Drohung auch auszuführen."

"Ja, barin tenne ich Euch!" trofte ber wilbe Sohn ber Bufte — "barin tenn' ich Euch nur zu gut, aber ich lache Euerer Dras Gerftader, Ausbiraten. III.

hungen. Diese Beben, bas ich in letter Beit ifter gefahrt, ift boch taum beffer als das eines hundes gewosen - drudt in's brei Eensfels Ramen ab, aber glaubt nicht, bag ich nich vor: suchem Kinders spielwert fürchten foll. - 8' ware lächerlich."

"Löft ihm die hande und bindet sie, an jenen Baum," rief Georgine jest, die ihren Entschluß geandert batte, während sie die kleine Unterlippe fast blutig mit ihren hellglamenden Zahnen preste.

— "Ich will boch sehn, ob ich die schwarze Bestie nicht zum Reden zwingen kann. — Aust, bring! die Peitsche herans, und veitsist ihn mir so lauge, dis er bekennt, und wenn Ihn ihm das schwarze tücksische Fell in Streifen vom Rücken ziehen solltet. Tod und Berdammnis dieser marderischen Canaille; er soll mir, wenn er nicht gestehn will, unter der Knute verblinten."

"Das war mein Rath von vorn herein," rief der angeredete Bootsmann; er hatte seinen Ramen nan einem Eber amilichen vorftehenden Bahn erhalten, der seinem Gesicht etwas Fürchterliches gab. — "hier hab' ich die Anute gleich mitgebracht, und nun wollen wir doch einmal sehn, ob das Blut ebenso schwarz ist wie die Schwarte, unter der es steat. — herunter mit dem Kittel, mein Mohrenprinz, und thu' mir den Gefallen und schrei' nicht gleich "genug," daß der Spaß nicht sobald aus ist."

Bolivar warf ihm einen wilden trotigen Blick zu, aber tein Lant tam über seine Lippen, und schweigend ertrug er es, als der herkulische Bursche die schwere Sclavenpaitsche nach besten Kraften über seinen nur mit einem dunnen Kattunhemd bekleideten Rucken zog, so daß dieses bald in Streisen herunter hing, und das helle Blut den fürchterlichen Streichen folgte. — Schweigend knurschte er nur mit den Jähnen, als sie ihn seiner Abkunft und Race wegen verhöhnten, seine Aeltern versluchten und ihm in übermutthigem Grimm in's Gesicht spieen. Schweigend hörte er die Orohungen noch fürchterlicherer Strase Georginens an, die mit Jorn funkelns den Augen vor ihm stand und in der Empfiudung befriedigter

Mache Gefthl und Beiblichkeit vergessen zu haben schien. Boltvar blieb aber flambhaft; seine gerriffenen Schulbern gersteische die uns barmbergige Anute mehr und mehr; seine Glieder zusten im gräß; lichen Schmerz und die Aniee zitterten unter ihm, er konnte kann noch aufrecht stehn; aber abgebissen hätte er eher die Junge, ehe sie seinen Genkern das verrieth, was sie begehrten. — Fest auf eins weber knizhste er die Jähne und sest auf das skolze Weib heftete er den wilden drohenden Blick. Bor seinen Augen sing es jeht an sich in toslen schwarzen und schllernden Rebeln zu regen — Sterne blitzten auf und nieder, und eine undezwinzbare Schwäche überkam ihn. — Er wollte sich mit letzter Anstrengung aufrecht halten — er lehnte seine Schulter an den Baum, der seine Fesseln hielt — aber es war vergebens — die Gestalten singen an sich vor seinen Augen zu drehen — purpurschimmernde Racht folgte und er sant halb ohnmächtig in die Kniee!

"Bill die Bestie beten?" rief ba der Eine mit bem Ebergahn — "auf, Canaille, wenn wir mehr Beit haben — ruf' Deine fcmars gen Gogen an, eh' Du gehangen wirst — jest ift's noch zu fruh" — und wieder sielen die Siebe hagelbicht auf ben Ruden des Gepeinigten.

"Salt!" rief ba bicht neben ihnen eine Stimme, und zwar so kalt und gebieterisch, so ruhig und doch so fürchterlich ernft, daß bie henter überrascht in ihrer blutigen Arbeit innehielten, und auch Georgine sich erschreckt bem wohlbekannten Tone zuwandte. Es war Ren, der den bunten mexikanischen Mantel über die Schultern hangend, den schwarzen breitrandigen Filz tief in die Stirn gesprückt, dicht neben ihnen ftand und die hand gegen die mit Peitschen Bewassneten ausstreckte. — "Wer hat hier ein Urtheil zu vollsziehen, das ich nicht gefällt?"

"Ich fprach das Urtheil!" fagte Georgine mit fest auf ihn ges befteten Augen, indem fie die noch immer gegen die Manner auss gestreckte hand ergriff, "ich verurtheilte ihn, weil er — ben Knas ben ermorbet hat: Das Kind, bas ich aufgezogen und gepflegt,

hat er mit seinen teuflischen Sanden erwürgt, und Du barfft mich nicht hindern, ibn zu ftrafen — Du barfft es nicht —" und fie zischte die letten Worte mit leiser, vor innerer Aufregung fast erftidter Stimme — "wenn Du nicht — felbst als ein Theilnehmer jenes Mordes erscheinen willst."

"Bindet den Reger los," lautete des Capitains ruhiger, den Einwand gar nicht beachtender Befehl — "bindet ihn los, fag' ich — die That soll untersucht werden."

"Sie ift untersucht, Mann!" rief Georgine, fich heftig und wild emporrichtend — "ich, ich trete gegen ihn auf und rufe ben allmächtigen Gott jum Zeugen an, daß er ben Mord verabt. Willst Du ihn jest noch fougen und befreien?"

"Bindet ihn los! fag' ich," wiederholte Relly mit finfterer brobender Stimme — "gurud da, Georgine — Dein Plat ift nicht hier — willft Du alle meine Befehle übertreten?"

Beorgine manbte fich erbleichend ab, ber Ebergahn aber rief, fich tropig gegen ben Bebieter fehrenb:

"Ei jum henter, Sir, der Buriche hier hat hand und Bahne an einen weißen Mann gelegt, und verdammt will ich fein, wenn er nicht dafür hangen soll. Subordination ift gang gut, muß aber auch nicht zu weit getrieben werden. Bir find freie Amerikaner, und die Majorität entschiedt fich hier für Strafe. Richts für ungut, aber den Reger binde ich nicht los."

Schneller judt taum der jundende Blit aus weiterschwangerer Bolle in den ftillen Baib. als Relly's schweres Meffer in feiner Sand blitte, jurudfuhr und dem trotigen Gesellen im nächsten Augenblid mit fürchterlicher Sicherheit das herz durchbohrte. Er blieb noch mehrere Secunden mit flieren, entsetzt vor fich bin ftarrenden Augen ftebn, schlug dann die Arme empor und fturzte, eine Leiche, nach vorn auf sein Gesticht nieder. Die Anderen sprangen wild empor, Kelly aber, underwaffnet die Gesahr verachtend, warf fich ihnen entgegen und rief guruend:

"Rafende - wollt 3hr Euch felbft verberben? Berrath ums

giebt Euch von allen Seiten - unfere Infel ift enthedt - Spionevon helena burchziehen nach allen Richtungen bin ben Strom unfer Leben und bas, mas wir mit faurem Schweiß erbeutet, fteht auf dem Spiele, und Ihr bier, in mabnfinnigem lebermuth, frobnt bem eifersuchtigen Eros eines Beibes und ichlagt gegen bie banb. an, die allein im Stande ift, Ench ju retten. Thoren und Schufte Die Ihr feid, an Gure Poften! Gin frembes Boot ift bier gelanbet, und fein Befiger liegt vielleicht nur wenige Schritte von uns verftedt, unfer Treiben ju belaufchen. Er barf bie Infel nicht wieder verlaffen. Fort - in Bachelors Sall erwartet meine Befehle - ich bin im Augenblid bei Euch - bindet ben Reger los, fag' ich, und 3br Beiben - ichafft ben Leichnam binaus aus ber Reng und begrabt ibn. - Der Buriche tann froh fein, noch fo aus Diefer Belt binausgeschickt ju fein - er batte Schlimmeres verdient. - Er war in Belena ichon einen Contract eingegangen, uns ju verrathen - nur die Bier, noch hoberen Lohn ju erhalten, batte ibn bis jest baran verhindert - fort mit ibm, und Du Bo- . livar, erwarteft mich bier, bis ich gurudfebre,"

Die Manner gehorchten fcweigend ben Befehlen, Relly aber folgte Georginen in ihre Bohnung, wo ihn diese mit taltem mur-

rifden Trot empfing.

"Bo ift die Kranke?" fagte er, als er, in der Thur fteben bleibend, mit seinen Bliden den Keinen geschmudten Raum übersflog — "wo ift das Mädchen, das Du hier bei Dir behalten und bewahren wolltest?"

"Bo ist der Knabe?" rief Georgine jest, vielleicht noch durch das Bewußtsein eigener Schuld gereizt, wild und heftig dagegen auffahrend, "wo ist der Knabe, den jener teuflische Afrikaner auf Deinen Besehl erschlug? wo ist das Kind, das ich mir aufgezogen hatte — das einzige Wesen, das mit mahrer aufopfernder Liebe an mir hing, und dessen alleinige Schuld nut — die Treue gegen mich gewesen sein konnte. Relly — Du hast ein entsessliches Spiel

mit mir gefpfett, und ich farchte faft, ich bin bas Opfer einer graflichen Bosheit geworden."

"Du phantaftest," sagte Kelly ruhig, während er den breitrandigen hut abnahm und auf den Tisch warf — "was weiß ich, wo der Knade ift — weshalb hast Du ihn von Dir gesandt? — ich rieth Dir stets ab. — Reberhaupt kann er ja auch heute oder morgen gurudkehren, wer weiß, ob er nicht, froh der nengewonnenen Freiheit, in tollem Uebermuth in helena herumtaumelt, wo unser Aller Leben an seiner kindischen Junge hängt. Wo ist das Mädchen? — rus es ber."

"Burudlehren?" rief Georgine in bitterem Schmerz — "ja, seine Leiche — Peter holt fie aus der Bucht druben, wo fie ber Reger verfentte — sein "toller Uebermuth" wurde in gieriger Aluth gefühlt, und seine kindische Junge brobt teinem Leben mehr Gefahr."

Der lang jurudgehaltene Schmerz bes fiolgen Beibes brach fich jest endlich in wilden undammbaren Thranen Bahn; Georgine barg bas Antlig in ihren handen und schluchzte laut.

Relly ftand ihr erftaunt gegenüber, und hielt bas buntle Auge feft und verwundert auf ihre gitternbe Geftalt geheftet.

"Bas war Dir jener Knabe?" fagte er endlich mit leifer, schneibender Stimme — "welchen Antheil nimmst Du an einem Burschen, der aus gemischtem Stamm entsprossen, Dir nur als Diener lieb sein turfte? — Georgine — ich habe Dich nie nach jenes Knaben herkunft gefragt, jest aber will ich wissen, woher er stammt."

, Aus dem edelften Blut der Seminolischen Sauptlinge!" riet das schone Beib und richtete fich, ihren Schmerz gewaltsam bezwingend, ftolg empor — "seines Vaters Rame war der Schlachtsschrei einer ganzen Nation; er ift unsterblich in der Geschichte jenes Bolts."

"Und feine Dutter?"

Georgina fahr. wie von einem jahen Schlage getwoffen gulans men; — ihre ganze Gestalt zitterte, und fast unwillfürsich griff sie Stude fuchend, mach dem Stude, neben welchem fie stand. Relly's Lippen umgustte ein spottisches Lächeln, aber er wandte sich, als ob ex ihre Bewogung nicht bemerke, oder doch nicht bemerken wolle, rasch dem lieinen Cabinet zu, wo Marie ihren Schlasplatz angewiesen bekommen.

"Bo ift die Krante ?" frug er, den Ton zu bem gleichgulfigen Geforache verdubernt -- ift fie in ihrer Kammer ?"

"Sie fclaft!" fagte Georgine, wol aberrafcht über bas turge Abbrechen feiner Frage, boch fcnell gesammelt — "ftore fie nicht — fie bebarf ber Rube!"

"Ich will fie feben!" erwiederte ber Capitain und naberte fich bem Borhang, der bas Meine Gemach von bem Bahngimmer trennte.

"Du wirft fie weden," bat Georgine - "thu' mir bie Liebe und lag fie ungeftort."

Relly wandte fich gegen fein Weib und schaute ihr mit so scharfem sorschenen Blid in's Auge, als ob er ihre innersten Gebanken ergründen wollte. — Ihr Antith blieb aber unverändert und sie ertrug ohne Jucken den Blid. Schweigend drehte er sich von ihr ab und lüstete den Borhang. — Das Bett stand diesem gerade gegenüber, und auf ihm, die schlanken Glieder von warmer Decke unhüllt — den Ridden ihm zugewendet, daß nur der kleine, von wirzen Locken umschmiegte Roof, ein Theil des blendend weißen Nackens und die rechte, auf der Docke rubende zarte hand sichtbar blieben, lag eine weibliche Gestalt. Die äußeren Umrisse hatten auch Achnlichkeit mit dem entstohenen Mädschen; aber Kelly's scharfer Blid entdeckte rasch den Betrug.

Im erften Moment machte er allerbings eine fast unwillfürliche Bewegung, als ob er noch weiter vortreten wolle — ploglich aber hielt er wieder ein, ließ noch einmal feinen Blid, erft über die ausgestredte schlummernbe Geftalt, dann über bas schone, doch marmor

bleiche Autlig feines Beibes fcweifen, und verließ bann rafch bie Kammer und bas Saus.

Draugen fdritt er an bem Reger vorüber, ber noch neben bem Baum tauerte, an welchem er mighandelt worben, und trat gwifchen Die, jest in Bachelors Sall versammelten Manner. Die Beit brangte - feinen Augenblid burfte er verlieren, benn ber nachfte tonnte fcon Berberben bringend über fie bereinbrechen, und in furgen flaren Befehlen vertheilte er Einzelne bet Schanr über Die Infel, von benen Ginige Die Ufer nach einem gelandeten Rabn abfuchen, Andere Die Didichte burchftobern follten. Kanben fie ben Rabn, fo war weiter nichts nothig, als ihn moblverftedt gu bewachen, ber Ire mußte bann in ihre Banbe fallen. Ahnte er aber, bag er entbedt fei, und hielt er fich verborgen, nun fo tonute er auch die Infel nicht verlaffen und war fur ben Augenblid unschablich gemacht, bis ibn bas Tageslicht feinen Berfolgern-entbeden mußte. Boften wurden bann auch, jeder andern, bis jest noch unbefannten Befahr ju begegnen, an all' ben Plagen ausgestellt, wo eine Landung überhaupt moglich war, und die Bewohner ber Infel erhielten gemeffenen Befehl, ihre Sachen gepadt iv Bereitschaft ju halten, um jeden Augenblid jum Aufbruch ferng und geruftet ju fein. Ihre Boote mußten ju Diefem Aned bopvelt bewacht und überhaupt Alles gethan werben, ber Ausbruch bes ihnen brobenben Betters fo lange als möglich au vergogern. Roch mar ja auch nicht einmal bie Bewißheit ba, daß ihr Schlupfwinkel ernftlich verrathen fei, benn bie Beiben, Die auf beffen Erforichung ausgegangen, tonnten unichablich gemacht werben.

Ließen fich die Bewohner von heiena, oder besonders die der Umgegend wieder beruhigen, so ware es thöricht gewesen, in untluger Furcht voreilig einen Plat zu verlaffen, wie es vielleicht keinen zweiten für fie in den Vereinigten Staaten gab. Auf jeden Fall konnten fie ihn dann so lange behaupten, bis fie im Stande waren, all' ihre habseligkeiten in die sublicher gelegenen Stuaten, besonders

und Legas und Mexico zu schaffen, so daß, wenn sphier je einmal eine Rachfuchung gehalten wurde, die Rachburn höchstens den leeren Horst, die Geier aber ausgestegen fanden. Ju diesem Zweit mußte Relip jedoch augenblicklich wieder nach Gelena hinduf, und wollte nur in dem Fall gleich zu ihnen zurudlehren, wenn unverzögerte Fincht notifig werden sullte. Galt es die lette Rettung, so blieb ihnen auch immer das lette Mittel gewiß, sich Bahn zu hauen, abe die Feinde auch nur eine Ahnung besamen, wie ftart und zahle reich sie waren.

Diese Anordnungen waren alle so umfichtig getroffen und die Kräfte Derer, teren Macht sie ju fürchten hatten, so genau dabei bes rechnet, daß wirlich eine ganz genaue Kenntuis jener Berhältnisse dazu gehörte, mit solcher Sicherheit selbst den letzten Augenbild abzuwarten, wo eine einzige versäumte Stunde Alle in's Berderben stürzen konnte. Sei es aber nun, daß die Insusaner nicht von der Rähe der Gesahr so genau unterrichtet waren, denn Kelly theilte ihnen nur das mit, was sie nothwendigerweise wissen mußen, oder vertrauten sie ihm und seiner Klugheit wirklich so viel, kurz die Meisten schlenen die Sache ungemein leicht zu nehmen und trotten sogar auf ihre Uebermacht. So lange Ungestrasstheit ihres verbreschersschen Treibens hatte sie übermützig gemacht, und Einige äußerzten sich sogar ganz offen darüber, es wäre ihnen gleichgültig, ob sie entdedt seien oder nicht. Den wollten sie sehen, der sie hier in ihrer eigenen Beste angriff.

Relly dachte hierüber freilich anders und kannte recht gut bie Gefahr, die ihnen drohte, wie die Mittel, die ihnen zu Gebote stansden, ihr zu begegnen. Ihn beunruhigte aber auch jest das Aussbleiben des schon längst von Indiana erwarteten Bootes, denn der Zeit nach, und wenn es fortwährend flott geblieben, hätte es die Insel lange erreichen und passtren mussen. Der entsehliche Rebel erklärte freilich in Etwas dieses Jögern. Entweder hatte der afte Hoosser die Sicherheit seines Bootes nicht preisgeben wollen,

ober Bill mochte auch, selbst gefürchet haben, wirklicht zu früh auft gulaufen ober gur verbeihrrenten und die toftinm: Beute babund auf's Spiel zu feben. Es ichien indeffen, als wohn, inder Rebet lichten wurde, der Bind fing wenigstens an zu wehen, immer hiers für ein gutes Zeichen; und as war also möglich; daß jenes Fahrz zeug mit ober vielleicht gleich nach Angesundruch eintreffen warbe.

Babrend fich fest die Manner über die Infel zerstreuten, die gegebenem Befehle zu erfilden und ihr Afhi gegen Berrath zu schuben, schritt Kelly langsam zu dem Reger zuruck und legte leife feine hand auf deften Schulter. Der Afrikaner zuckte zusammen, als er den leichten Druck der Pinger auf seiner Achsel fühlte, sie hatten eine durch die Peitsche geriffene Wunde getroffen. — Bald erkannte er aber feinen herrn und erhob sich schweigend.

"Bolivar," flufterte ber Capitain und blidte finfter in das Antlit bes treuen Regers — "fie haben Dich mighandelt und mit Füßen getreten, weil Du mir ergeben bliebst?"

Der Reger fnirschte mit den Bahnen und warf den funkelnden. Blid nach bem hellerleuchteten Fenfter ber herrin hinüber.

"Ich weiß Alles." — sagte Relly und hob beruhigend die Sand gegen ihn auf — "aber — vielleicht ift es gut, daß es so getoms men, auf keinen Fall sall es Dein Schade fein. Doch hier darfft Du nicht bleiben," fuhr er nach kurzer Pause fort — "Georgine weiß, was Du gethan, und kennt in die sem Punkte keine Grenze ihrer Rache — mir haben und Beide dagegen zu wahren. Packe das, was Du mitzunehmen gedenkft, zusammen und komm mit mir."

Bolivar blidte figunend zu bem Capitain empor. Es lag ein finfterer Ausbruck in diefen Worten — wollte er die Infel — moftte er Georgine ihrem Schickfal überlaffen?

"Rehren wir nicht jurud?" frug er, als er ben Blid bes herrn von fich abgewendet fab.

. "Du nicht, wenigstens nicht in machfter Beit - ich vielleicht

fos margun," fagte Auli - "boch eile Dich, eile: Dich .... unfeie' Minnten find gemeffen, win haben manche lange Stunde gegen bie. Strömung bes Miffispi anguruben."

"Ich tann nicht enbern!" murrte ber Reger — "meine Arme find gelahmt — bie Beitiche bat mich meiner Kraft beraubt."

"Du wirst steuern," sagte ber Capitain — "haft mich manche mal hinübergerudert und magst heute Beine Arme ruben laffen. Doch Bolivar, willst Du fortan auch mir nur folgen, Dein Leben meinem Dienst weihen und in unveränderter Treue an mir hangen? willst Du gehorchen, was auch immer ber Befehl sein moge?"

"Ihr habt mich heute geracht, Massa," flusterte ber Reger und seine dunkelglühenden Augen hafteten an der Gruppe, die eben den Leichnam des Erstochenen durch die Einfriedigung schleppten. — "Das Blut jenes Schurten, won Eurer Hand verzossen, ift über mich weggespritzt und jeder einzelne Aropfen war wie Balfam auf meine bremnenden Bunden; glaubt Ihr, daß ich das je vergessen tonnte?"

Refly's prufender Blid haftete wenige Seeunden auf ibm, bann fagte er leife:

"Genng — ich glaube Dir — geh jest und rufte Dich; mein Boot liegt auf feinem gewöhnlichen Plat." Und rasch wandte er fich von ihm ab, thn zu verlassen. Da hemmte des Negers Ruf noch einmal seine Schritte.

"Maffa!" fagte Bolivar und griff in bie Tafche feiner Jade — "bier find zwei Briefe, die — ber Rothhautige bei fich gehabt hat — fle fcheinen aber uicht fur Euch bestimmt."

"Schon gut," flufterte Kelly und nahm fie an fich — "ich banke Dir" — und schnell verließ er durch das kleine nerdweskliche Thor die innere Einfriedigung, die ein schmaler Pfad mit dem obern Theile der Zwischenbant verband. Bolivar aber schlich in feine eigene Stite, raffte bort bas Befte feines Eigenthums gufammen und verließ, ohne Gruß ober Wort wetter an trzend ein lebens bes Wefen ber Insel zu richten, burch ben feuchtbunftigen Rebel hin und dem wohlbekannten Pfabe folgend, die Colonie, um, seinen Caspitain an dem bestimmten Plate zu treffen.

## IV.

## Vatrit D'Toole's Abenteuer.

Batrit D'Toole foritt, ale er bie Manner am Ufer verließ, raich ju bes Richters Bohnung binauf. Diefen wollte er jedoch nicht fowol von feiner Abficht in Renninig fegen, benn er verlangte bie Gulfe bes Befeges noch nicht, fondern ihn vielmehr um ben Compag bitten, ba ber Rebel immer bichter und bartnadiger au werben ichien. Er fand aber, wie wir ichon fruber gefeben haben, den Richter nicht zu Saufe, und ba ihm die Leute bort auch nicht einmal bestimmt angeben tonnten, wann er wieder juruds tehren murbe, fo befchloß er furg und gut auch ohne Compag aufaubrechen und fein gutes Blud ju verfuchen. Done weiteres Bogern fchritt er alfo ju feinem fleinen Boote jurud, machte es flott, und ruderte nun langfam am westlichen Ufer bin, Bredfchaw's Bobnung gu, die er mit ber Stromung in etwa einer Stunde erreichen tonnte. Co lange er fich fo nabe jum Lande hielt, bag er bas Ufer ober wenigstens die buntlen Schatten ber Baume noch ertennen tounte, ging bas auch recht gut. Bon Snags und Sampern hatte er nichts ju furchten; fein Sahrzeug war ju leicht, um von biefen ernftlich bedrobt ju werden, und warf ihn auch die Aluth bagegen,

fo trieb er bald wieder los. Sochstens konnte ihn vielleicht, wie das in der That manchmal geschieht, ein ploylich emporschnellender Sawyer so auf die Seite wersen, daß er das Basser einnahm. Das sam aber sehr seiten vor, und rüstig, nur manchmal den Kopf wendend, ob er nicht ein erhebtiches hindernis vor sich sehe, legte er sich scharf in die Ruder. Der leichte Kahn schoß sast pseilsschnell auf der schäumenden Strömung und an Bald und steiler Userbank vorüber gerissen hin, die sich rechts die Bucht ihm öffnete, die Bredschaw bewohnte. In diese lief er ein und hörte nun von dem jungen Mann dieselbe Kunde, nur noch aussührlicher und bestimmter, wie jener sie dem Indiana-Bootsmann mitgetheilt. Er sühlte sich jeht anch ziemlich sest überzeugt, daß sein Verdacht nicht allein gegründet gewesen, sondern daß er sogar die ziemlich sichere Spur habe, dem nichtsnuhigen Gesindel, gegen das er einen undesssegdaren Groll hegte, auf die Spur zu kommen.

Allerdings rieth ibm Bredfcham ebenfalls ab, folden Beg fo unvorbereitet und allein, wie auch bei foldem Rebel gu unterneh: men, wo er ja gar nicht im Stante fein wurde, bie Infel gu finben; D'Toole aber, ftorrifc bas einmal angenommene Biel verfolgend, erflarte unter jeber Bebingung wenigstens ben Berfuch machen an wollen, und meinte babet giemlich richtig, eigenflich fei foldes Wetter gerabe bas geeigneifte, ba jener Blat, wenn er wirtlich ber Aufenthalteort von Berbrechern mare, beute gewiß nicht fo forgfam bewacht murbe als fonft. Er bielt fich benn auch, um Die fcone Beit nicht unnothig zu verfaumen, nur turge Beit bei Bredicham auf, nabm, von biefem faft gezwungen, noch eine wollene Dede mit, im Sall er genothigt fein follte, langer auszubleiben, als er jest beabfichtigte. Dann band er mit frobem Duthe fein gabr= geng los, bem jungen Dann noch babei gurufend, er folle batt wieder von ihm boren, ben Bootsschuften wolle er's aber eintranten, ibn auf folde Art behandelt zu haben.

Bredfchaw blieb am Ufer ftehn und fah ihm nach, bis bas

Boot feinen Bliden enifchwand; nur noch eine Beit lang hörte er bie regeimäßig langfamen Anderschläge bos wadern Frlanders, und dann verschoffen auch biefe endlich in weiter, weiter Ferne.

D'Toole ging ked und unverzagt, ein echter Sohn der "grünen Insel," seinem Abentenar ked entgegen, und mehr noch war es fast its glücklicher Keichtstan, ein: sorgloses Reberinsten der Jusunft, als zeiner thierischer Muth, der ihn zu allerdings ungeabrien Gesahren trieb. Riemand in Arkansas hatte es aber auch für möglich gehalten, daß sich inmitten einfisster Staaten, auf dem breiten, jedem Boot offenen Wege des ganzen westlichen handels, eine so wohl orzanisirte und so fürchterliche Bande sellschen und hehaupten konnte, als es hier wirklich der Fall gewesen. Richt einmat Wassen hatte zu mitgenommen, ein einfaches kurzes Jazdmesser ausgenommen, das zu unter der Weste, mit einem Bindsaden besestigt, am Knopf seines Hosenträgers, und eigentlich mehr zum wirklichen hande und Feldzgebrauch denn als Wertheldigungswasse bei sich führte.

Der Abend tonnte nicht mehr fern fein. Go angenehm unfecem Rundichafter aber auch fonft wol biefer Umftand gewefen mare, ba es ihn immer noch mehr vor Entbedung fchutte, fo zweifelhaft wurde es ihm nun felber, ob er in folch undurchdringlichem Rebel jene Infel auch wirflich finden murbe. Beit entfernt war er auf keinen Wall mehr bavon. Die Diftance von ber Beibeninfel bis Einundsechzig wurde auf dem Baffer nur fur acht Deilen gehalten, und die Stromung allein mußte ibn bei bem gegenwartigen Baffer: fand funf Deilen bie: Stunde führen; ruberte er alfo nur ein wenig ju, fo tonnte er recht gut bie gange Strede in eben ber Beit jurudlegen. Go lange er bicht am lifer blieb, ging bas auch an, er fab das Sinfufer neben fich und befielt baburch bie genane Richtung bei, jest aber, und nicht weit unter ber Beideninsel, machte ber Diffiffippi nach Arthufas binein einen ftarten Bogen und zwang ibn baburch, wenn er fich nicht gang aus bem Bege cfichren wollte, bas ilifer gu:nerfoffen.

Run war aber D'Loole allerdings noch nie in einem recht ordentlichen Mifffffpinebel auf Diefem Strome gewefen, fonft batte er das auch wol fdwerlich ohne Compag gewagt. Er atbeitete im Begenthell noch immer mit bem Glauben, die Stromung muffe ibm ja auf jeden Raft bie Bahn zeigen, wohin ber Aluf gebe, wobet bas gabireich treibende Boig einen vorzüglichen Begweifer abgeben werbe. Außerbem war Die Infel Ginundfechzig ziemlich lang und breit, und er durfte, fo er fich nur in ber Ditte bes Stromes halten tonnte, allerdings hoffen, fie ju erreichen. Gins jedoch batte er in biefer fonft vielleicht febr vorzüglichen Berechnung vergeffen, baß namlich die Bestimmung einer Stromung gang unmöglich wirt, wo jeber feststehende Saltpuntt fur bas Auge fehlt. Ebenfo wie man auf ber See anch nur baburch bie Richtung ber Deeresftromungen bestimmt, bag man bas Fahrzeng auf turge Beit entweder Durch einen wirklichen ober blogen Rothanter fo viel ale moglich auf einer Stelle festhält und die Bewennng irgend eines, in Die Kluth geworfenen, fcwimmenden Gegenstandes beobachtet, ebenfo ift es auf einem fo ungebeuren Strom wie ber Miffiffippi unmoglich, irgent eine Richtung anzugeben, wenn man fich in ftartem Rebel auf feiner rubigen Blache befindet.

O'Toole rnderte nun zwar, als er das Ufer nicht mehr erkennen konnte, noch eine ganze Weile ruhig und zwar nach der Gegend fort, die er für die rechte hielt, gar bald aber machten ihn einzelne Stücken schwimmenden Holzes irre, und er hielt einen Augenblick, um zu sehn, welchen Weg diese trieben. Ia — die lagen, als er selbst mit Rudern aufhörte und also ebenfalls seinen Kahn der Fluth überließ, gerade so ruhig da, wie er selbst, und das Ganze sah aus wie ein von dichtem Damps umschossener See, der weder Abenoch Busluß habe und vollkommen still stehe. Er beobachtete nun eine Beit lang einzelne treibende Stämme, um zu sehn, auf welche Seite die Fluth gegen sie drücke, das war aber nicht möglich — sie schwammen eben ungedrängt im Wasser und zeigten, da sie ber

1

Bluth auch nicht ben geringsten Biberstand leisteten, sondern sich ruhig mit fortnehmen ließen, auch nicht den mindesten Einstuh dereselben. Er sing jest wieder an zu rndern, aber auch das blieb sich gleich — es war eben, als ob er auf einem Teiche oder stillen See herumfahre, und wo Ost, Nord, Sud oder Best sein könnte, wurde ihm jest zu einem vollständigen Räthsel. Der Fluß lag in spiegelglatter Ruhe um ihn her, und nur die Nebel schwebten in dichten, sest in einander gedrängten und wie es schien vollständig mit einender rerbundenen Böltchen darüber hin und wichen und wankten nicht. Bas hätte er jest für einen einzigen, noch so sernen Blick des Ufers gegeben, um nur eine Idee zu besommen, wo er sich eigentlich besinde. Der Bunsch schien aber nicht in Ersüllung zu gehen, ja die Dämmerung sing sagar an deutlich merkbar zu werden, und er verzweiselte nun sast daran, nicht allein die Insel, sondern sogar in vielen Messen Entsernung ein Ufer zu erreichen.

Mun giebt es allerdings ein Mittel, felbit in foldem Berbaltnig und ohne Compag eine gerade Richtung beigubehalten, ift man namlich ganglich in 3weifel, wober bie Stromung tommt ober wobin fie geht, fo braucht man nur fo lange im Rreife herumgurubern, bis man die Aluth vorn unter bem Bug raufchen bort. Dann Jann man überzengt fein, bag man gegen bie Stromung anbalt, und ift nun im Stante, Die ju nehmende Richtung ju bestimmen. Allerbings murben aber felbft bann nur wenige Ruberfchlage ben Rubernben wieder auf ben alten Fled bringen, denn weil bie feitwarts gegen bas Fahrzeug andrangende Baffermaffe anch ben Bug balb frarter, balb ichmacher niederbrudt, je nachdem man ein gang flein wenig mehr auf: ober abhalt, fo mare es unmöglich, die Richs tung fo genau' im Befuhl ber band ju haben. Das einzige Dittel in biefem Kalle ift - ba man boch in einem ameirubrigen Boote mit bem Ruden nach vorn fist - Die Augen feft auf bas Rabts maffer feines Rabns gu halten, b. h. auf ben Streifen, ben bas Boot beim ichnellen Durchichneiben bes Baffere binter fich lagt.

So lange dieser eine durchaus gerade Linie beschreibt — denn eine kurze Strede kann man selbst beim stärksten Rebel sehen — so lange behielt auch das Boot dieselbe bei, denn die geringste Abweichung würde es gleich hinter dem Stern durch eine krumme Linie verrathen. Man darf aber während dieser Zeit natürlich keinen Augenbild mit Audern aufhören oder nachkassen, denn eine gleichmäßige Fortbewegung ist zu solcher Bestimmung unumgänglich nothig.

Davon hatte jedoch D'Toole, ber fich fonft wenig mit Bafferfabrten beschäftigte, feine Ahnung; er wußte nur, bag er noch nicht weit genug vom Lande entfernt fein tonne, um fich icon oberhalb ber Insel zu befinden. Trieb er also jest mit ber Stramung abwarte, fo führte ihn biefe an feinem Biele vorbei, und rafc griff er baber wieder gu ben Rubern. Rur einmal noch betrachtete er mit prufendem Blid bie rubige Rebelflache um fich ber, brebte bann ben Bug borthin, wo er bie Mitte bes Stromes glaubte, und zeigte in Sandhabung ber elaftifchen Ruder balb fo guten Billen, bag bas Baffer an feinem Buge raufchend icaumte und boch auffpritte. Go arbeitete er wol eine volle Stunde lang, bag ihm ber Schweiß in großen perlenden Tropfen auf der Stirn ftand und er bei richtiger Fuhrung ben Diffiffippi fcon zweimal getrennt baben tonnte, aber fein Sand befam er au febn, weber rechts noch lints, weber vor noch binter fich, und er fuhlte nun wohl, bag er bie faliche Richtung gefahren fei.

Einen Angenblick ließ er die Auber finken, und wischte fich ben Schweiß von der Stirn, dann aber ergriff er fle wieder, und legte fich von Neuem mit aller Kraft und bestem Willen hinein, bis er endsich einsah, daß alle seine Anstrengungen vergeblich sein mußten. Das Beste also, was er jest thun konnte, war nach Arkansas zuruchzuschren, um den Bersuch ein anderes Wal unter günsstigeren Berhälinissen, zu ernenen. — Aber guter D'Loole, es erwies fich als eben in schwer nach Artansas, wie nach Mississippi hinüberzuhalten. Nacht und Nebel umgab ihn bald mit undurchringlichem

Schleier, und keinen Laut horte er, nicht einmal bas Gequate von Frofchen, bas ihm die Rabe bes Landes — gleichviel nun welchen Ufers — verrathen hatte. Er mußte fich inmitten des gewaltigen Stromes befinden.

Da hielt er endlich, nachdem er sich noch eine ganze Zeit lang bis zu tödtlicher Ermattung abgemuht, mit Audern ein, warf die Ander in den Kahn und stredte sich selbst — gleichgultig gegen Alles, was ihn befallen könnte, in dem Stern des Bootes aus. — Einmal mußte er ja doch irgendwo antreiben, oder doch wenigstens Geräusch von irgend einem Boot oder dem User, in dessen Rähe ihn die Strömung zuerst bringen wurde, hören, und er hatte einzgesehen, daß er selbst nicht im Stande sein würde, das Mindeste dafür oder dagegen zu thun. Er war sörmlich verirrt und wußte in der That nicht mehr, wo er sich befand, ob er irgendwo seschage, oder immer stromab, der Ründung des Arkansas zutreibe.

In dumpsem Bruten lag er in seinem Boote ausgestreckt und schaute schweigend zu der grauen Masse hinauf, die ihn in sast fühlbarer Schwere und Feuchtigkeit umgab — da war es ihm plosslich, als ob er das Quaken eines Frosches hore — er horchte hoch auf. Fast in demselben Augenblicke vernahm er ein dumpses Rausschen, und ehe er sich noch recht umschauen konnte, von welcher Richtung dies eigentlich komme — da er es naturlich auf der ganz entgegengeseizten Seite erwartet hatte — trieb auch sein schwankens bes Boot schon in den starren Wipsel einer Ciche hinein.

Land hatte er jeht — Baume wenigstens — und er wußte boch nun, daß er nicht mehr weiter ftromab und von Gelena fortgenommen werden konnte. Wo er fich aber befand, ob in Arkanfas, Miffisspi oder an einer der weiter unten gelegenen Inseln, viels leicht Orei oder Bierundsechzig, das war ihm unmöglich zu bestimmen, ja so hatten sich seine Gedanken verwirrt, daß es einer langen Zeit bedurfte, bis er mit sich überhaupt im Reinen war, er besinde sich moch im Mississpie und sei nicht etwa in irgend einen Fluß oder

eine Bahao unversehens hinein, und biese Gott weiß wie weit him aufgernbert. Das Einzige, worüber er volltommen Gewißheit zu haben glaubte, war, daß er wenig ftens funfzig bis sechzig Meben von Gelena entfernt sein muffe. —

Wo aber befand er fich? Im Anfange wollte er rufen, benn oielleicht befanden fich Menschen in seiner Rabe, die ihn horten. Doch konnte es nicht eben so gut möglich sein, daß er gerade in jenes Reft gerathen ware, nach dem er suchte, und welchen Empfang durfte er von Denen hoffen, die ihm noch vor turger Beit so unzweideutige Beweise ihres hasses gegeben? Rein — da heute nun doch einmal tein Gedanke daran war, Cinundsechzig noch zu erreischen, und ber Rebel auch auf jeden Fall den Morgenwinden weichen mußte, so beschoß er seinen Rahn an einer sichern Stelle zu besteltigen und nachher ruhig darin ausgestreckt den Tag abzuwarten.

Das war nun freilich nicht fo leicht, ale er es anfanas erwartet batte. Gine Maffe Baumgewirr verfverrte ibm überall ben Gingang. und bort bleiben, wo er fich gerade befand, tonnte er eben fo wenig. Die Aluth prefite gerade bagegen, und brachte fie irgend einen fortgeschwemmten Baumftamm mit, fo mußte ibm Diefer, mit ber Gewalt folder Baffermaffe vereint, unfehlbar bas leichte Fahrzeug gertrummern, und ihn felber unter bas Treibholg ichwemmen. -Er arbeitete fich jest alfo mit aller Anftrengung lints bin, bis er au einer Art Landfvige tam, benn bie Stromung brach fich bier mit großer Starte am Ufer und ichog bann rafc und ichanment porbei. Dort batte auch, augenscheinlich die Rraft bes Baffers, einen früher ba gelegenen Baum gur Seite geschwemmt, fo baß eine Art fleine Bucht baburch entstanden war. In Diefe lief er chue Bogern ein und richtete nun, gegen außere Befahr gefcutt, fein Lager fo gut es gehn wollte ber, um wenigstens ein paar Stunden folafen ju tonnen:

Rurge Beit mochte er fo gelegen haben, und bas gleichformige Raufchen bes Baffere begann, trop bes harten Lagers, feine Birtung auf ihn auszuliben, als es ihm, schon halb im Traume, vorstam, als ob er Stimmen hore, bie in ziemlich febhaftem Gespedch mit einander begriffen wären. Im Anfange horchte er halb bewuste los den unverständlichen Tonen, er hatte schon geträumt, er sei in die See hinausgetrieben, und vom User and riefen sie hinter ihm her, und warnten ihn vor den Gesahren des Golfes. Rehr und mehr aber wieder munter werdend, stannte er zuerst über den Ort, wo er sich besand, und konnte sich endlich nur mit vieler Rühe des Bornesallenen erinnern.

Run war D'Toole allerdings nicht Baldmann genug, ein soliches Lager in dem seuchten Flußnebel einem warmen Bette vorzuzziehn, dennoch aber hielt ihn eine gewisse Angst zuruck, jene Sprechenden anzurusen, denn die Absicht schon, in der er ausgezogen war, ließ ihn in jedem Menschen, den er traf, einen Rauber, Morder und salschen Spieler erblicken. Er troch also, um vor allen Dingen zu recognosciren, wo er eigentlich sei, und in welcher Umzgebung er sich besinde, aus seinem Boote heraus, über ein paar umzgestürzte Stämme an's Ufer und schlich nun hier, so geräuschlos als es ihm die jest wirklich außergewöhnliche Dunkelheit und die rauhe Bildniß erlaubte, vorwärts, dem Schalle nach.

Das Geräusch und Sprechen schien auf einem Orte zu bleiben, und Q'Loole vermuthete hier natürlich Richts weiter als eine Farmerwohnung, zu der er mur nicht den rechten Psad getroffen habe, sondern in irgend eine neue Rodung gerathen sei. Er hatte denn auch, obgleich mit entsehilcher Anstrengung, son einen ziemlichen Theil des Dickichts durchdrungen, als plöglich Alles wieder ruhig war, und jest nur noch das einförmige Quaden der Frösche und das Zirpen einzelmer Locufts die Todienstille unterbrach. Richts desto weniger behielt er die Richtung bei, in der er früher die Leute gehört, und erreichte gerade einen kleinen, ziemlich freien Plag, als er aus dem Rebel, und zwar dicht vor sich, zwei Gestalten treten

fab, so daß er nur noch eben Beit genug behielt, hinter einem nies bern Buid auf die Erde zu finken.

"Und ich fage Euch, Jones, Ihr durft die Infel bei Gott nicht berlaffen, ohne ben Schwur geleistet zu haben," betheuerte jest ploblich ber Eine von ihnen, mahrend er ftehn blieb und fich gegen feinen Begleiter umwandte. — "Es ift uns Allen ftreng befohlen worden, Euch nicht fortzulaffen."

"Aber ich habe ja den Schwur feisten wollen," rief da der Andere ärgerlich — "holl' und Leufel, ich kann boch nicht mehr thun, als Euch sagen, ich will beschwören, was Ihr begehrt? Esift schändlich, mich jest hier, gegen meinen Willen guruckzuhalten, wo ich in Mississpie bruben die besten Geschäfte machen konnte."

"Auch bas wist Ihr, warnm bas jest nicht möglich ift," erwiederte ihm der Andere — "folcher Schwur muß seine gehörige Feiersichkeit haben und von Allen gehört werden, damit es spater teine Andrede giebt. — Die Bersammlung ift aber erst morgen Abend, und bis babin werdet Ihr Ench also ju gedulden haben."

"So? und wenn nun bis morgen Abend fcon die sanbere Bescheerung hereinbricht, von welcher der Capitain gemunkelt hat," brummte Jones — "was hab' ich dann für ein Interesse, meine Saut ebenfalls dabei zu Markt zu tragen, eh? Gehör' ich sichon mit dazu, und würd' ich nicht, mit gesangen, auch ganz unschuldig mit gehangen werden?"

"Unfculbig," fpottelte ber Andere.

"Ja ja, unschuldig," rief Jones murrifch — "wenigstens in Diefer Sache, und was am Ende noch viel fataler ware, mit dem Bewußtsein, daß die Canaillen aus Bersehn den Rechten erwischt hatten. Rein, Ben, Ihr mußt mir einen Kahn verschaffen; ich will Euch den Eid leisten, und das wird Euch doch genugen konnen."

"Mir? — verdammt will ich fein, wenn ich meinen Ropf ftatt Euren in die Schlinge zu fteden gebente," brummte Ben, und wandte fich wieder jum Gehn, jest aber gerade auf ben Iren zu,

ber bicht und regungslos an die Erde geschmiegt lag. — "Sobald Ihr einmal versprecht, den Eid zu leisten, so feld Ihr auch — Gift und Donner!" rief er ploglich vor der Gestalt zuruchranend, die sein Fuß berührt hatte. —

"Bas ift?" frug Jones erfchroden und blidte fchen umber.

Der Ire rührte sich nicht. — Die Unterredung der beiden Manner hatte ihm bald verrathen, er befinde sich an seinem Ziel, obgleich er jest noch nicht wußte, wo das eigentlich lag, und theils lähmte die Angst seine Glieder, theils war er auch noch unentsichlossen, wie er sich verhalten solle. Floh er, so mußten ihn die mit dem Plat Bertrauten augenblicklich wieder einholen können — stellte er sich zur Wehr — er war sast unbewaffnet, die Feinde dagegen sicher mit Messen und Pistolen versehn. — Endlich besschloß er sich zu stellen, als ob er schafe; sie mußten dann wenigskens glauben, daß er Nichts von ihrer Unterhaltung gehört habe, und suchen in diesem Falle vielleicht selber ihn so schnell als mögelich wieder fortzubringen.

Das waren etwa die Gedanken, die ihm pfeilschnell burch's hirn schoffen, und er stellte fich für den Augenbild schlafend. Ben's nächste Borte theilten ihm aber nicht allein eine andere Rolle zu, sondern ließen ihn auch die Gefahr ziemlich deutlich ahnen, in welcher er fich befand. —

"Seefchlangen und Meerwolfe!" rief Jener, während er herungter griff und ben Arm des Regungslofen erfaßte — "foll micht diefer und der holen, wenn die verdammten halunken nicht Aust hierher geschleppt und liegen gelassen haben. — hol' doch der Teus sel das faule Zeug. — Richt einmal zu dem Ort ihn hinzutragen. wo wir ihn einscharren wollen. Ei da mag er zum Donnerwetter auch hier liegen bleiben; 's ift weit genug von der Fenz, und erschläft hier eben so gut wie hundert Schritte weiter oben." Damit warf er das Berkzeug, das er trug, neben ten vermeintlichen Leichs

nam von ber Schulter nieber, und fing an die Erbe mit ber ichweren Sade aufzuschlagen.

"Dann will ich indessen hingehn, und einmal zufebn, ob nicht irgendwo hier oben ein Boot befestigt ift" — sagte Jones — "so tautete ja Rellu's Befehl,"

"Ja — und mich hineinsetzen, nicht mahr? und ruhig den Strom hinabrubern?" äffte ihm der wilde Bootsmann nach, während er mit der hade auf den Boden flampste — "et jum Teusel, Sir, Ihr mußt uns doch hier für gotteslästerlich dumm halten, daß Ihr uns auf solch erbarmliche Art anzuführen gedenkt. Ihr bleibt hier — die Ursache, weshalb Ihr mir zur Gesellschaft mitgegeben seid, ist: das Grab mit graben zu helsen und nacht er des Irlanders Boot aufzuspuren, wie den Burschen abzusaugen — wenn wir ihn erwischen, heißt das. Also greift zu, wenn's gefällig, und glaubt nicht; daß Ihr mich von der rechten Fährte durch irgend einen Seitensprung abbringt."

Damit warf er bem kleinen Mann ben Spaten zu, und bebenstete ihn die Erbe aus-, aber nicht zu weit fortzuwerfen, bamit fie Dieselbe zum Ausbaufen gleich wieder bei ber Sand hatten.

D'Toole gitterte an allen Gliebern. — Dicht neben ihm wurde ein Grab gegraben, in das er lebendig hineingeworfen werden sulte, sobald er nur regungslos liegen blieb — und zeigte er, daß er nuch lebe, so war sein Tod ebenfalls gewiß. Er war verrathen, so viel sach er ein — aber durch wen? und wie konnte die Botschaft schon an diesen von Helena so entsernten Punkt gelangt sein? Hatte er nicht die ganze Zeit aus Leibeskrästen gerubert und seinen Entsschuß hier herabzugehen erst kurz vor seiner Absahrt irgend einem Menschen, und bann natürlich nur lauter Freunden mitgetheilt? Es blieb ihm aber keine Zeit zu langen Betrachtungen, die Gessahr lag hier zu surchterlich nahe, und jede ausgeworsene Erdscholle brachte ihn seinem Geschiede naher.

Das Einzige, mas ibn möglicher Beife retten konnte, mar ein

foneller Entidlug. - Er wollte emporspringen und bie Manner. Die ibn fest noch fur irgent einen Erfchlagenen bielten, maren vielleicht im erften Augenblid fo überrafcht, bag er, ebe fie fic ermannten, fein Boot wieber erreichen tonnte. Der Gine foien aberbies, fo viel fich in ber Duntelheit ertennen fieß, tlein und fcmadlich, und ben Anbern batte im folimmften Falle, ebe er ibm felbft gefahrlich murbe, ein Defferftich unschablich gemacht. Bor-Actig griff er alfo, um fich burch teine Bewegung zu verratben. nach bem icharfen Stabl, jog ihn feife ans ber Scheibe und bog fich langfam auf die Unte Seite binuber - er hatte fich die Rich: tung, von ber er getommen, giemlich genau gemertt, und an raiche Berfolgung war borthin überhaupt nicht zu benten. — Einmal bann im Rebel wieder auf bem Strome, hatte ton auch nur ber Bufall feinen Berfolgern verrathen tonnen Der Gine ber Manner fand nur jest gerade gwifden ibm und bem Stamm, über ben er querft wegfeten mußte - ben Raum wollte et erft noch fret haben, ebe er ben Angriff magte. Es war Ben, er hatte bie Sade bei Sette geworfen und ben zweiten Spaten in Die Sand genommen, ber bort lag. Best trater wieder damit gurud auf feinen frühern Blat, und jest war auch ber einzige, vielleicht lette Augenblid getommen.

"Ben?" rief ba plogfich eine leise unterbrudte Stimme, die gerade von ber Richtung ber tonte, wo sein Fahrzeug lag, und in ben bichten Bufchen und Dornen ranfchte es nud regte es fich -

"Ja" - fagte biefer und hieft in feiner Arbeit ein "was

giebes? wer ruft ba?"

"Bier liegt bei Gott bas frembe Boot" — flufterte Die Stimme wieber — "laßt Euer Graben jest lieber fein, und tommt mit hierher, es giebt vielleicht nachber gleich Rwei hinelngumerfen."

D'Aoote's herzblut ftadte — nicht allein ber Rudweg war ihm abgeschnitten, sondern fein Boot sogar entredt. — Er konute, falls er fich wirklich auf einer Infel befand, den Plat gar nicht wieder verlaffen. Seine einzige hoffnung blieb jett nur noch diedaß die Tobiengraber bem Rufe Folge leiften und ihn allein laffen wurden.

"Bo liegt es benn ?" frug Ben und hielt inne mit Erdenuswerfen —

"Gleich bier — bicht an ber außerften Landspige, unter ber alten Spramore —"

"So thut, wie Euch Relly befohlen, und haltet die Mauler" brummfe ber Bootsmann — "wer weiß benn, ob er nicht gerade jett hier in ber Gegend herumtriecht. Rehmt Enere Plage ein und verhaltet Euch ruhig — tommt er jurud, so fertigt ihn ab — boch ohne Schuß."

"Bie wird's aber, wenn Teufelsbill mit bem Flatboot tommen und das Zeichen geben follte?" frug jener — aber immer noch mit unterbrudter Stimme gurud —

"Das geht Euch nichts an — Ihr bleibt auf Eurem Poften, und wir Anderen, wenn das Boot abgefertigt ift, treiben wachher die Insel von unten herauf vor — finden wir ihn dann nicht, so läuft er Euch in die hande."

Wieder sing er an ju graben und die Gruft mußte bald tief genug sein, denn ein ziemlich bedeutender Erdhausen lag schon an ihrer Seite. — Des Iren herz schlug so laut, daß er schon durch dessen Ropfen verrathen zu werden fürchtete — auch die letzte Stimme hatte er erkannt: es war jener Bube, den er in helena zu Boden geschlagen. Erbarmen hatte er hier nicht zu hoffen; wurde er entdeckt, so konnte kein Gott ihn retten. Ein Gedanke durchzuckte ihn jetzt, wenn er nun vielleicht, während jene sich emsig mit ihrer Arbeit beschäftigten, leise in die Busche kroch, dann, erst einmal im Dickicht, entweder im Sumpf einen Schlupfwinkel suchte, oder auch, sobald er den Fluß erreichte, hinausschwamm in den Nebel? — Es trieb jetzt so viel Holz im Strom, daß er nicht zu sürchten brauchte zu ertrinken — und das ware ja doch noch immer besser gewesen, als sich hier wie einen Hund todtschagen zu lassen.

Langsam schob er ben linken Arm gur Seite, um fich barauf zu fingen, und ben Korper nachzusiehen, doch das raschelnde Laub machte die größte Borsicht nothig. Iwar gruben die beiden Manner noch immer eifrig und das Geräusch der fallenden Erde übertäubte jebe nicht zu auffällige Bewegung, auch hatte er sich schon auf diese Art wol zwei Schritte zurud und dicht zum Rand eines wirren Dornbusches gezogen, hinter dem ihm ein weicher moofiger Fied raschere Bewegung möglich machte. Gerade aber, als er sich ein wenig aufrichten wollte, über einen dort liegenden heruntergebrochenen Aft zu gleiten, preste er mit der hand auf einen durren und morschen Zweig besselben, der mit ziemlich sautem Krachen abbrach.

D'Toole fchrad jusammen, und blieb regungstos in ber gerade eingenommenen Stellung liegen. Ben aber fprang rasch aus dem fast beenbigten Grabe beraus, auf den Erdhügel hinauf, und blidte überall forschend in die neblige Racht hinein.

"Sortet Ihr nichts, Jones?" frug er nach fleinem Bwifchenraum - mir mar's, als ob irgend Jemand auf einen Aft trat - "

"Ich habe nichts gehört" — brummte der Andere, während er murrisch den Spaten aus der Grube warf und selbst nachtletterte — "so — das Loch ist jest tief genug, hol' der Teusel das Maulwurfsgeschäft. Wenn Ihr glaubt, daß ich hier auf die Insel gestommen bin, Todtengräber zu werden, so habt Ihr Euch verdammt geirrt — werst das die hinein, daß wir sertig werden. — Berswünscht unheimliches Geschäft ohnedies, so in Nacht und Nebel dazustehn und Leichen einzugraben — Ihr habt wol derlei Arbeit machmal hier?"

"Daß Ihr boch das Maul nicht halten könnt und in Einem fort Euer ungewaschenes Beug schlabbern mußt" — brummte Ben. — "Mir war's, als ob hier Jemand auf einen Zweig trat — nun? Donnerwetter — wo ist benn ber Leichnam? ah hier — ich dachte, er läge weiter bruben. — Kommt, Jones — der Bursche ift schwer

- foleppt ihn mit aber ben bugel hinüber. — Bum Teufel, furchtet Cuch nicht ihn anzusaffen — es wird nicht die erfte Leiche sein, die Ihr mit unter die Erbe bringen helft."

"Er ift noch gang warm" fagte Jones, mahrend er ichaubernb bem Befehl gehorchte - "am Enbe lebt er gar noch?"

"Unfinn" — sagte Ben lachend, "wer Relly's Meffer einmal geschmedt hat, braucht teine Medicin weiter. — Warum foll er benn auch schon talt sein, er ift ja taum eine Stunde todt."

Sie faßten ben vermeintlichen Leichnam und trugen ihn an die Grube. — Jones, der die Schultern hob, rutschte dabei und fuhr in ber frischausgeworfenen Erde aus, so daß er den Oberstörver des Iren lostaffen mußte, der allein in fein Grab hineinglitt.

Sest war auch der Augenblid erschienen, wo er handeln ober verbetben mußte, benn noch sah er sich unentdedt. Zwar zudte er zusammen, als ihn Zener fallen ließ, und griff saft unwillturlich mit den Armen aus, sich zu schügen, doch die Dunkelheit der Nacht verhinderte Ben daran, es zu sehen. Er fühlte wol das Zuden, schrieb es jedoch dem Uebergewicht des soweren Körpers zu, und ließ jest die Beine ebenfalls hinab, die Erde wieder einzuwersen und die Arbeit zu beenden.

Die erste Scholle siel auf ben entsetzten Iren. — Sprang er auf und floß er, so war sein Berberben sast gewiß — die Männer hätten ihn nie fortgesassen, und einmal entbedt wußte er recht gut, daß er kein Erbarmen zu hoffen habe — blieb er aber liegen, so war er in wenigen Minuten lebendig begraben. — Rur eine Möglichkeit auf Rettung sah er noch — Jones' Worte erweckten einen neuen Gedanken in ihm. Sobald sie ihn für noch nichttodt hielten, begruben sie ihn auch nicht, und in solcher Dunkelheit brauchte er kaum zu fürchten gleich entbedt zu werden. Auf jeden Kall gewann er radurch Zeit und das war ihm jest — das sichere Berberben hier vor Augen — Alles.

Der zweite Spaten voll Exbe fiel auf ihn nieder und er gibnte laut -

"herr Jesus!" schrie da Jones, erschredt gurudfahrend ... "hab' ich's Ench nicht gesagt? ber lebt noch ... beinahe hatten wir thn lebendig verscharrt."

"om" — brummte Ben und hielt mit Erdewerfen ein — "ware auch noch tein so furchterlicher Berluft gewesen; aber was, aum Donnerwetter, fangen wir benn ba —"

Ein ferner Schuff unterbrach hier feine Worte — er fprang wenigstens, als er den Ruall vernahm, rafch empor und horchte boch auf. Ein scharfer Pfiff — das wohlbelannte Beichen der Bande — wurde in demfelben Augenblid lant und schien fich mit Bliges-schreile am gangen Ufer bin fontaupflangen.

"Das ift Teufesbill! — bei Gott!" rief der Birat und schwenkte jubelnd den hut — "hurrah, da giebt's frische Bente. Zest aber — alle Weiter den Cadaver hier hatte ich bald vergessen. Iones, scharrt ihn einmal wieder aus und sehe, was Ihr mit ihm ansanzen kont — ich bin giedch wieder da, und will nur einmal nach dem Boot oben springen, das die Burschen ihre Schuldigkeit thun."

"Aber befter Sir" - rief Jones augklich - ich foll boch nicht --

"Thut, beim Teufel, was man Euch fagt und ruhrt Euch nicht hier von der Stelle", rief Ben drohend, "in zwei Minuten bin ich wieder da," und ohne seine Einrede weiter zu beachten, warf er den Spaten hin und sprang im nachsten Augenblick über ben neben ihm liegenden Stamm hinweg, dem Orte zu, wo des Iren Boot augebunden lag.

O'Toole wußte jest aber, daß für ihn der einzige, vielleicht lette Moment gum Sandeln gesommen sei, und er war nicht der Mann, der den batte unbenutt vorübergelaffen.

"Gulfe!" flohnte er mit halbunterbrudter Stimme leife und Ridglich — "Gulfe — ich — ich erftide!"

"Ei fo wollt ich benn boch", murmelte Jones vor sich hin, wachsend er in die Gende sprang, den Iren unter die Arme faßte und mit außerster Anstrengung seiner Krafte emporhob — "daß ben verdammten Waffertreter der Tenfel hole — läßt mich hier mit dem — schweren — Burschen — herr Gott hat der Mensch ein Gewicht — ganz allein. So, Sir, könnt Ihr das eine Bein heben? — Ich will Euch nur für jeht — alle Wetter, Ihr seid ja ganz kräftig auf den Füßen — was ist denn d

Er hatte alle Ursache erschredt zu sein, benn ber vermeintlich schwer Berwundete, ben er aus ber Grube mit emporheben half, richtete sich ploglich und mit anscheinend aller Leichtigkeit auf, faßte, ehe ber zum Tobe Erschreckte auch nur einen Sulfeschret ausstoßen tonnte, diesen mit der Linken und schlug ihn im nächsten Augen-blick mit der geballten Rechten so urträftig und bozerrecht zwischen die Augen, daß dem so gewaltig Getroffenen mit Bligesschnelle die ganze himmelskatte vor seinem inneren Gesicht vorüberstog und er bewußtlos neben dem Grabe zusammentnickte.

OXvole war denn auch nicht lassig, die ihm jest gebotene Freiheit zu benutzen, rasch übersprang er das ihm nächste Gewirr von Aesten und Strauchwert, und floh dem Strome zu, als Ben eben wieder zu dem Stabe zurudkehrte.

"Jones!" rief er hinter dem Davonspringenden her — "Jones — wo zum Tenfel wollt Ihr denn hin? Ei so hol' doch die Pest den halmaten" brummte er dann halblaut in den Bart, "wenn der glaubt, daß ich ihm in solchem Didicht nachrenne, ist er vers dammt irre, und fort kann er auch nicht, so viel weiß ich, denn wom Schwinzmen versicht er nichts und die Boote sind besetzt — wird siem wieder kommen. Aber zum Bonnerwetter," wandte er fich dann, als et mit bem Fuß an den regungslosen Körper stieß, gegen diesen "wirklich todt, auch nur noch einmal zu guter Lest gestöhnt? nun dann komm, Ludby, dann wollen wir auch Leine langen Umstande mit Dir machen. — Dank's überhaupt

bem Capitain, der Dir den Strid erspart hat." — Er ftieß bei diesen Borten den Körper in die Grube zuruch, tappte dann nach dem Spaten umher, und der nachste Augenblid fand ihn eifrig beschäftigt, den nur betäubten Genoffen — lebendig zu begraben.

## V.

## Der Blinde Paffagier. — Der Blad Samt.

Lautlos trieb die "Schildfrote" mit dem Strom hinab — Bob Rop hielt, fest im eisernen Griff, das schwankende Steuer, und die Manner, noch immer um den Lootsen gedrangt, machten es ihm unmöglich, auch nur das geringste Beichen den nahen Freunden zu geben. Wol eine Stunde konnte so in veinlicher Erwartung verstossen sein; lange schon waren die Ruderschlage des fernen Bootes verhallt, und weiter, immer weiter ließen sie den Plat zurück, der ihnen bath so verderblich geworden ware. Wer noch immer wußten sie nicht, wo sie sich eigentlich befänden und ob mit der Bermeidung des einen Feindes die Gesahrauch wirklich vorübersei. —

Edgeworth lub indessen, so raich und geräuschlos als möglich, die beiden Buchsen, aber kein Auge verwandte er dabei von dem Mörder seines einzigen Sohnes, der jest in grimmem Aroh, doch ohne weiteren überdies nustosen. Widerstand zu leisten, von Seilen umwunden an Deck lag. Bob Roy dagegen beobachtete seinerseits kaum weniger ausmerkam und immer noch mistraulsch das Stener, an dem unftreitig irgend ein fremdartiger Körper hing. Was es aber sei, konnte er unmöglich erkenuen, und hoffte nur auf das nicht mehr ferne Aggeblicht. Bis dahin sollte er ichood nicht über

den Gegenstand seiner Reugierde und Besorgniß in Ungewißheit gelaffen werden; noch ftand er, und suchte durch irgend eine viele leicht zusällige Bewegung des Anhängsels deffen Ratur zu erstennen, als plöglich sein scharfes Gehör ein leises Stöhnen vernahm. Es blieb ihm jetzt tein Imeisel mehr, daß irgend ein Mensch — ob Freund ob Feind, mußte noch dahin gestellt bleiben — an dem weit in den Strom hinausragenden Golze hing.

Bare das übrigens wirklich ein Feind gewesen, so hatte er sicherlich schon früher das gethan, was der gefesselte Bill in verzweissungsvoller Anstrengung umsouft versucht — ein Zeichen den nahen Kameraden zu geben. Wenn aber das Gegentheil, weshalb hing er sich da so heimlicher Beise an ihr Boot, und verrieth durch keinen willtürlichen Lant seine Gegenwart? Bob, um die Ungeswischeit, die ihm peinlich wurde, soszuwerden, winkte dem Capitain. Dieser aber, hätte er seine Bewegungen auch wirklich in der dunkten Racht erkennen können, achtete nicht auf ihn, und die übrigen Leute waren ebenfalls so mit sich selchaftigt, daß er endlich besschlaft die Sache auf eigene Kand abzumachen.

"Halloh the boat!" fagte er in dem gewöhnlichen Anruf mit halbunterbrudter Stimme und bog fich fo weit er konnte über Bord hinand, dem fremben Gegenstande zu. —Arine Autwort erfolgte, und es war angenscheinlich, ber "Paffagier hinten auf" wunschte incognito weiter zu reifen.

"Hallon the beat!" wiederhofte Bob Roy und fcuttelte das eine Ende der langen Steuersinne, das et in der Sand hielt, ein wenig, um wahrscheinlich dem am andern Ende Besindlichen das durch anzudenten, daß er gemeint sei. Die Borte — es waren die ersten, die nach jeuem Kampf an Bord der Schildkröte gesprochen worden, erregten die Ausmertsenkeit der Uebrigen, und sie wandten Alle die Kopfe gurad, wahrend Ebgeworth leise, die Buchse im Ansichlag, dem Steuer zuschritt. "Hu," murmelte da der lange Poosser, als seine freundliche Anrede noch immer erfolglos blieb — "vers

Kockter Geselle das, wie es scheint — verdammt schweigsam — Nebt trockene Unterhaltung, mussen ihn einmal ein wenig ansenchten;" und indem er dem Wort die That solgen ließ, hob er das dis dahin niedergedrückte Steuer, welches er in den Hünden hielt, empor, und tauchte dadurch, du es ziemlich auf der Mitte bulans eitze, das andere, an welchem er den gehelmnisvollen Besuch vers muthete, naiürlich unter Wasser. Das geschehen, zog et die Spisse wieder, so weit wie früher, berunder, lehnte sich mit der Brust darauf und rief nun noch einmal, als ob in der Jwischenzeit gar nichts Besonderes vorgesallen ware: —

"Halloh the boat!"

Lauteres Schnaufen und Athemholen wer die Folge biefes Experiments, aber immer noch tam beine Autwort, wonach Bob, ohne besondere Umftande, die Laufe wiederholte, das Steuer biesmal aber etwas langer unter Baffer hielt als früher.

"So, mein Gerzehen," fagte er bann, als er es jum gweiten Mal an Ded niederbrudte, "wenn Du jest nicht rebeft, fo laß ich Dich wieder hinab und ftemme dann hier ben Stoff unter bie Rinne, nachber werft Du —"

"Röhnt mith - nehmt mich - an - Borb!" flohnte ba eine menschliche Stintme, und Edgeworth, ber jest mohl einsah, daß ihnen von bieser Seite feine Gefahr brobe, ließ ben habn seiner Buchfe nieder und legte fie an Ded.

"Ja — nehmt mich an Bord!" brummte Bob Rob leise vor fich hin, tas ift leicht gesagt, aber wiel — die Jolie ift nicht ba — lannft Du nicht am Ruber beraufflettern, wein Gerachen?"

"Rein — ich kann — nicht!" lantete die Antwort, und die Sprache schon bewies, wie der Fremde erschöft und selbst kann noch im Stande sei, fich dort festanbatten, viel weniger denn mit den naffen schweren Riebern an der schläpfeigen Stange hinaufgutlimmen.

"Bir wollen ihm ein Tan gumerfen," flufterte Ebgeworth.

"Bird auch nicht viel helfen," meinte Bob - "er fcheint halb fertig - ich werbe wol wieder hinaus muffen."

"Benn es nun einer jener Buben mare." -

"Glaub' es taum," sagte Bob und warf Jade und hose an Dect — "aber wenn auch, er ist caput und — auf Siche Art mochte ich ihn doch nicht dahinten umtommen lassen. Steht einmal hier bei dem Tau ein Paar von Euch, aber haltet sest — ich will hins unter und es ihm um den Leib schlagen, nachher tann er sich mit größter Bequemlichteit wie ein Katsisch an Dect ziehn lassen." Und damit kletterte er rasch, das eine Ende des Tau's in der hand, auf dem Steuerruder hinaus, bis er einen sest an das nasse holz geklammerten Arm ergreisen konnte, an dem fühlte er sich hin, ließ sich rasch neben ihm in's Basser hinab, schlang das Tau um den Korsper des Fremden, zog den Knoten sest und rief nun, während er selbst mit der Rechten in die Schlinge griff:

"Solt an Bord!"

(

Benige Minuten fpater lag ber alfo Gerettete an Ded, aber es bedurfte geraume Beit, ebe er fich nur in fo weit erholt batte, einzelne an ihn gerichtete Fragen verftandlich zu beantworten. Rafte und Angft hatten ibn fast feiner Sinne beraubt und er mußte in mollene Deden eingeschlagen und tuchtig gerieben und gefnetet merben. Sein erftes Bort nach allen Diefen Borbereitungen war ebenfalls eine Art instinctartigen Gefühls bes besten Gulfmittels - er ftobnte "Bhisten"; und bie Bootsleute, welche felbft bie vorzuge lichfte Meinung von folder Aranei begten, maren rafch mit bem Labfal gur Sand. 2018 er fich aber fo weit erholt hatte, einen nur etwas umftanblichen Bericht über fich geben gu tonnen, und augleich einsah, er befinde fich unter guten ehrlichen Menschen wobei er allerdings noch manchmal ichen ben Blid nach bem erfchoffenen Insulaner wie nach bem gebundenen und wohlbewachten Lootfen marf - entdedte er bem alten Ebgeworth, wer er fei und mas ibm begegnet mare.

Es war D'Toole, ber, als er bas Ufer bes Miffiffinvi erreicht batte, ohne Rogern in ben Strom fprang und, fo weit er tonnte, binausichwamm, um in bem Rebel jebe Berfolgung unmöglich gu Da Der Diffiffippi flieg, fo mußte er auch, bag er, fobald er die Edromung erreichte, Treibholg genug finden murbe, fich barauf auszurufen. Bu biefem 3wede hielt er, fo weit er bas vermochte, quer über, bis er plotlich bas Flatboot vor fich fab, und an beffen Steuerruder fließ. Bol erfaßte er es augenblidlich, aber ber Larm an Bord machte ihn icon unfchluffig, ob er es boch nicht lieber wieder fahren laffen und fuchen follte, irgend einen fcwimmenden Stamm ju erreichen. Da vernahm er bicht hinter fich das Rudern der Boote — er wußte, es waren feine Berfolger, und in Anaft und Entfesen Hammerte er fich fefter an bas bolg, mas ibn jest noch bielt, und vielleicht allein retten tonnte. Diefes festere Antlammern machte aber bas freihangente Ruber auch Inarren und bewog Bob Rop es fest zu halten. Der Ire fürchtete indeffen immer noch in Reindes Bande ju gerathen, wenn er fich Denen an Bord ju ertennen gebe, und erft bas gewaltsame Gintauchen bes Rubers, bei bem er, hatte Bob feine Drohung mabr gemacht, erftiden mußte, zwang ihn fich auf Gnabe ober Ungnate au ergeben. - Seine Rrafte maren erichopft - er fonntenicht mehr.

Aufmerkfam lauschten jest die Manner dem Bericht über das, was O'Toole gesehen und erlebt, und Edgeworth schauderte gussammen, als er der Gefahr dachte, der fie so glüdlich und fast wunderbar entgangen. Großer Gott — wie weit verzweigt mußte diese Bande sein, der er selbst, aus dem Norden Indiana's kommend, durch einen ihrer helsershelser hatte in die hande gespielt werden sollen. Bas aber jest thun? in der nächsten Stadt die Anzeige machen, und die Bewohner aufrusen, den Platz zu zerstören? Bar es wahrscheinlich, daß sich gleich Manner genug zusammen fanden, einen solchen sicherlich wohlbesestigten Ort mit Erfolg anzugreisen? und mußten sie nicht, im entgegenzesesten Falle, jene selbst vor der

Gefahr warnen, daß fie fich ihr durch die Flucht entziehen konnten? Ia, war das nicht vielleicht jest schon durch all das Borherges gangene geschehn, und welches Elend konnte über tas Laud gebracht werden, wenn fich eine solche Berbrecherbande nach allen Ricklungen hin zerstreute?

Rasch trieben fie indessen mit der Strömung hinab — fie mochsten vielleicht, seit fie die gefährliche Insel verlassen hatten — zehn bis zwölf englische Meilen gemacht haben. — Da rief der Mann, der vorn als Bache auf dem Boote saß, ein Licht an — neben dem sie rechts vorbeitrieben und das, wie sie bald fanden, von einem dort gesandeten Dampsboote herrührte. Die Ofenthüren waren gesöffnet, und so nahe strichen sie daran vorüber, daß sie deutlich zwei, vor den halb niedergebrannten Kesselseuern lagernde Neger erkennen konnten.

"Greift zu ben Finnen, meine Burschen!" rief da Edgeworth, "rasch, Boys, das Ufer kann hier kaum funfzig Schritt entfernt sein. — Komm, Bob, laß den Bug anluven — halt — ruhig noch mit den Larbordfinnen — so, nun greift zusammen aus — ein Bischen mehr hinauf, Bob, wir kommen sonft zu weit von dem Dampfer ab — das wird's thun —"

Und mit rafden und fraftigen Ruderschlägen trieben die Leute das schwere Boot dem Lande zu, marfen um den ersten Baum, den sie erreichen kounten, das Tau, und lagen bald, eiwa zweihuns dert Schritt unter dem Dampfer, ruhig und sicher vor Springs und Sterntau. D'Toole aber, der sich jest wieder vollkommen erholt und erwärmt hatte, sprang mit Edgeworth an Land, um auf der noch troden gelegenen Uferbank bin das Dampsboot zu erreichen und den Capitain desselbem von den Ereignissen der letten Racht in Kenntniß zu seizen.

Das Dampfboot mar der "Bladham?" — von Fort Jonesboro, am Redriver für St. Louis bestimmt, und führte die von ber ins bianischen Grenze abgeloften Truppen nach der Miffouris Garnison

hinauf. Der Rebel hatte es ebenfalls gestern Abend gezwungen, hier beizulegen, und es mußte sich ohnedies, als altes, schon ziemlich mitgenommenes Boot, gar sehr in Acht nehmen und schonen, um nicht durch ein zufälliges Aufrennen ber größten Gefahr ausgesetzt zu werben.

Raum vernahm übrigens Capitain Colburn — selbst ein alter Soldat, und früher Capitain der Teganischen Insurgenten — das Rähere jener von O'Toole beschriebenen Berbrechercolonie, als er erklärte, unter jeder Bedingung dort sanden und den Plat untersschen zu wollen. Lag ein Irrthum jum Grunde, so konnten es ihm die Ansiedler nur Dank wissen, daß er wenigstens den Willen gezeigt habe, ihnen beizustehen, und erwies sich die Sache als bezgründet, so war es vielleicht nur durch augenblickliche und nachebrückliche Maßregeln zu ermöglichen, die Flußpiraten zu überraschen und gesangen zu nehmen.

O'Toole warf zwar hiergegen ein, daß er eben so wenig eine 3dee habe, wo jene Bante hauste, als wo er sich selber gegenwärtig befinde, da er im Rebel formlich blind umbergefahren sei. Edsgeworth dagegen bezeichnete Capitain Colburn ziemlich genau ben Blat, wo sie am letten Abend gelandet waren, und da von dort aus die Strömung gerade auf No. Einundsechzig zuführte, so blieb es benn auch nicht langem Zweisel unterworfen, daß diese, bis dahin für obe gehaltene Insel der Anfluchtsort der Berbrecher sei.

Bor allen Dingen wurden einige Matrofen mit der Jolle nach bem Flatboot hinunter gesandt, um den Steuermann Bill an Bord des "Blachawt" zu bringen, dieser aber verharrte troß Berspreschungen und Drohungen in hartnäckigem Schweigen, und ließ nur, als er die fremden Matrosen um sich sah, den Blick von Einem zum Andern schweisen, ob er nicht doch vielleicht ein ihm freundlich gessinntes Antlit darunter entdecke. Ueberall hafteten aber die Augen der Maner mit dunklem, Unheil verkundendem Ernst auf seiner gessesselten Gestalt, und er wandte sich endlich mit wildem Unmuth in

Wort und Miene ab von der feinblichen, von flammenden Kiens holzspänen grell beleuchteten Schaar.

Ehe fich ber Nebel zertheilte, war übrigens ein Bordringen unmöglich, benn erstlich hatten sie stromauf die Insel gar nicht auf's Ungewisse bin gefunden, und dann durften sie sich auch nicht ober Gefahr aussetzen, auf ben Sand zu laufen, da fich sonst die Berbrecher leicht und ungestraft auf Booten gerettet hatten.

Ebgeworth wollte nun allerdings auf feinem Fahrzeug bleiben, um nicht allein feine Ladung ftromab zu nehmen, fondern auch bas Drs. Everett gegebene Berfprechen ju halten. Das fab er aber bald burch zwei Umftande unmöglich gemacht, erftlich burch ben Capitain Colburn felbft, ber feine Begenwart unbedingt verlangte, um ihn auch fur Diefe eigentlich willfurliche Sandlung bei ber nachften Beborbe zu vertreten, mehr aber noch burch bie fefte und bestimmte Erflarung feiner Leute, lieber ben letten Cent ihres Behalts im Stiche ju laffen, ebe fie nicht bas Rauberneft mit auffuchen und die Schlangen gertreten mochten, die auch die giftgefcwollenen Kange gegen fie erhoben batten. Allein tonnte Edgeworth bas Boot unmöglich ftromab nehmen. Der Capitain befeitigte aber endlich auch Die lette feiner Bedenflichkeiten badurch, baß er, ale er erft erfahren batte, welche Labung Jener führe, erflarte, die Baaren felber, und zwar fur die Garnison am Diffouri antaufen zu wollen. Heber ben Breis verftanbigte er fich leicht mit bem alten Mann, und ba er felbft faft gar feine Fracht an Bord hatte, fo ließ er fein Dampfboot langfam ben Strom binab bis neben bas Alatboot ichaffen. Babrend nun die Mannichaft beider Rabrzenge, von ben Soldaten redlich babei unterftugt, mit einem Gifer arbeiteten, als bange ihre funftige Bludfeligfeit an bem fchnellen Ueberlaten ber Fracht, und als handele es fich hier nicht barum, einem Rampf mit Bergweifelten, vielleicht dem Tob entgegen ju gebn , fcbloffen bie beiben Manner in ber Cajute ben Ban-Del ab. Das ber Dame gegebene Berfprechen burfte ben alten

Mann jest auch nicht langer hindern, denn diese ertlatte, nach den Borfallen der letten Racht viel lieber wieder mit dem Blachant nach Gelena zurudlehren und das nachste Dampsboot stromab benutzen zu wollen, als fich noch einmal solcher Gesahr auszusehen. Ueberdies konnte man nicht wissen, ob die Berbrecher nicht vielleicht auf ihren Booten flüchtig geworden waren oder noch wurden, und dann machten sie gewiß den Strom auf die nachste Zeit unsicher.

Die Bertbeilung bes Rebels mar nun bas Gingige, mas noch abgewartet werden mußte, und ein frifcher Morgenwind, ber fich gegen Sonnenaufgang erhob, ließ fie in Diefer Sinficht bas Befte Indeffen vertraumten fie ibre Reit nicht unnut; alle Borbereitungen wurden getroffen, einem gefährlichen Reind zu begegnen, Die Baffen in Ordnung gebracht und bie Leute gemuftert. Capitain wollte anfangs Freiwillige ausmahlen, Die erfte Landung mit biefen zu magen, fab fich aber bald gezwungen, felbft eine Aus: wahl zu treffen, benn Alle traten vor und verlangten ben erften guß an Band fegen ju burfen. Außer ihren gewöhnlichen Daffen empfingen bie Leute noch, um bas von D'Toole beschriebene Didicht an burchbringen, Beile, Mexte und fcwere Deffer, fo viel fich auftreiben liegen, und ihr erfter Angriff follte fich auf ben Plat richten, von bem bie Manner auf ber Infel gefprochen - Die untere Spipe, wo aller Babrideinlichfeit nach ibre Boote verftedt lagen. Gelang es, fich biefer ju bemachtigen, fo fcuitten fle ben Biraten bie Flucht ab, und ber Tapferteit ber Angreifenden blieb es in bem Rall allein überlaffen, ber gerechten Sache ben Sieg ju gewinnen.

### VI.

## Mrs. Breibelford und ihre Gafte.

Der Leser muß noch einmal mit mir zu jener Zeit zurucklehren, wor Tom Barnwell, so unerwarteter Beise angeklagt und verhaftet, wun dem Constabel dem Gefängniß oder der sogenannten County jail zugeführt wurde, während der Squire mit Sander den Beg nach dessen eigenem hause einschlug. Diese Jail befand sich aber in derselben Straße mit Mrs. Breidelford's haus und zwar gerade schräg über von ihm, auf der andern Seite des schon früher erwähnten freien Plages, so daß also die beiden Männer, sobald sie in die links absührende Straße iraten, den dem Gesangenen nachedrängenden Menschenhausen verließen. Tom dagegen sah sich batd darauf in einer kleinen, nach dem Plat hinausstührenden Zelle einzquartiert und seinem eigenen, nichts weniger als angenehmen Nachedenken überlassen.

Unruhig schritt er in tem engen, bunklen Raume auf und ab, und suchte sich die wunderlichen Borgange dieses Abends möglicher Betfe zusammenzureimen; boch umsonst, des Richters Betragen selbst blieb ibm rathselhaft, und daß hawes ein Schurke sei, bezweiselte er jett keinen Augenblick mehr. Bar er verhaftet worden, um an der Entdedung irgend eines Bubenstud's verhindert zu werden? Er bleeb — als ihm dieser Gedanke zum ersten Male das hirn durchzucke, schnell und betroffen stehen, und sah ftarr vor sich nieder. War das möglich? — nein, nein, der wirkliche Constabel hatte ihn ja verhaftet — der Richter war dabei gewesen, das konnte nicht sein; ja der Mann selbst, der ihn beschuldigt, war ihm fremd, er hatte ihn in seinem ganzen Leben noch nicht geschen, das wußte er gewiß; es mußte also ein Irrthum sein, der sich bald ausklären wurde. Sollte er aber indessen sier sten? Ebgeworth

hatte unmöglich so lange auf ihn warten tonnen — und Marie? — was wurde aus dem armen, ungludlichen Befen?

Biederum schritt er schnell und heftig auf und ab, und suchte in der raschen Bewegung auch jene wilden tobenden Gefühle zu bes schwichtigen, die ihm herz und Sinn durchglühten. Endlich, als sein Blut anfing sich ein wenig abzutühlen, trat er an das kleine, durch schwere Cisenstäbe wohlverwahrte Fenster und blickte in die neblichte, nur hier und da von einem matischimmernden Licht erhellte Straffe binaus.

Der Blag vor ber Jail war menschenleer; Die, bie ibm bortbin gefolgt, batten gesehen, wie fich die fchwere eichene Thur binter ihm fcbloß - eben biefe Thur bann noch eine Beile angeftarrt und nun langfam wieder ben Beg nach ihren verschiedenen Bohnungen eingeschlagen. Rur ein einzelner Mann tam noch die Strafe berunter und blieb - er hatte fich ben Ort beutlich genug gemerktgerade vor demfelben Saufe fteben, vor beffen Thur er jenen jun: gen Mann überrascht hatte. 'Sollte bas hawes wieder fein? mar er gurudgetehrt von feinem franten Beibe? und fuchte er jest noch einmal da, wo ibm ber Ginlag fruber verweigert worden, Butritt gu erhalten? Es buntelte gu febr - er tonnte bie Beftalt nicht mehr ertennen, deutlich aber vernahm er bas mehrmalige, gulest ungebuldige Rlovfen, und endlich murbe es in dem Saufe lebendig. An den unteren Kenftern erschien ein Licht, bald barauf bffnete fich die Thur - ein heller Strahl fiel wenigstens auf ten Beg binaus - und gleich barauf verschwand die Beftalt. Rach und nach erftarb auch bas lette Gerausch; Die letten Lichter, Die er theils oben theils unten an ber Strafe beobachtete, erlofden. Rur in jenem Baufe blieb es bell.

Stunde nach Stunde ftand Tom fo an dem fleinen Fenfter und blidte binaus in die feuchte, troftlose Racht; Stunde nach Stunde lauschte er dem fernen monotonen Gerausch ber Frosche und dem wunderlichen, bann und wann die Stille unterbrechenden Schrei einzelner, über die Stadt hinwegstreichender Rachtvögel. Träumend hingen seine Augen an dem Rebel, und er dachte der versgangenen Tage — der vergangenen Liebe. Manche Thräne war ihm dabei, so recht heiß aus dem Herzen kommend, über die gesbräunte Wange geträuft, und er gab sich nicht einmal die Mühe, sie wegzuwischen, ja er fühlte sie vielleicht nicht einmal.

Allein — ganz allein stand er in der Belt, teine Seele hatte er mehr, die ihn liebte, tein Gerz, das an ihm hing; starb er jest, wer war da, der fich viel um ihn gefümmert, der fein vielleicht mit einer Thrane gedacht hatte? — Riemand, Riemand, und als ihn der Gedanke durchbebte, barg er tief aufseufzend das Antlis in den handen und starte in die wilden, wirren Bilder hinein, die an seinem innern Auge vorüberstürmten.

Einmal fuhr er empor — es war ihm fast, als ob er über die Straße herüber einen schwachen Schrei gehört hatte — sein Bliek traf auf das noch schimmernde Licht in dem geheimnisvollen Sause, aber Alles war ruhig, kein Laut ftorte die tiese Stille, und ermüdet warf er fich endlich auf sein hartes Lager nieder, ein paar Stunden zu schlasen, und wenigstens für kurze Zeit alles das zu verzgesien, was ihn jest mit so schwerzlichem Weh erfüllte.

Gar verschieden ging es indessen in dem, taum zweihundert Schritt entsernten und noch erleuchteten hause zu, wo Mrs. Louise Breidelford ihre, wie fie oft außerte, "bescheidene und anspruchslose Wohnung" ausgeschlagen hatte. Allerdings hatte Tom Barnwell ganz recht gesehen, oder wenigstens recht vermuthet — jene Gestalf, die bald nach seiner Gesangennehmung vor das haus zurudkehrte, war wirklich die des vermeintlichen hawes gewesen, und lange mußte er wieder klopsen, ebe er Einlaß erhielt. Der junge Bersbrecher war aber nicht so leicht abzuweisen, und viel zu schlau, als sich durch ein einsaches Ruhigverhalten der Inwohnenden gleich

bavon überzeugen zu laffen, dos haus fei wirklich für ben Augenblick unbewohnt. Er kannte seine Leute besser und vermuthete gar nicht mit Unrecht, daß Mrs. Breidelford, troß ihrer fonst in der That ungewöhnlichen Schweigsamkeit, sicherlich hinter ber Thur stehe und jede seiner Bewegungen belausche. As sein Klopfen deshalb immer noch erfolglos blieb, bog er sich zum Schlüsselloch nies der und flüsterte durch dieses:

"Meine verehrte Mrs. Breidelford, es thut mir zwar unends lich leid, daß Ihnen meine Gesellschaft nicht übermäßig interessant oder wünschenswerth zu sein scheint, ich muß aber nichts desso weniger Einlaß haben, und wenn Sie die Thur nicht öffnen, so klopf ich hier so lange, bis die ganze Rachbarschaft rebellisch wird — dort unten hor' ich schon wieder Leute kommen. Und wiederum begann er mit beiden Fäusten die Thur zu hämmern. Keine halbe Minute hatte er es diesmal fortzesetz, als er von innen einen schweren Riegel zurudschieben hörte — gleich darauf noch einen, dann war Alles wieder ruhig. Er versuchte jest die Thur zu össenen, diese mußte aber auf jeden Fall noch verschlossen sein, und ohne sich mußte der auf jeden Fall noch verschlossen er sein Belotonslopsen auf's Reue.

"herr Du mein Gott!" fagte da die entruftete Stimme ber ehrsamen Mrs. Breidelford, wahrend fie jedoch den Schlaffel im Schloß umdrehte und die Thur ein klein wenig aufmachte — "daß sich unser herr Jesus erbarme — wer in aller Belt —"

Sander schnitt ihr hier den Redeschwall turz ab, denn taum zeigte die Thur so viel Deffrung, daß er einen Fuß dazwischen schieben konnte, so legte er sich rasch mit seinem ganzen Gewicht dagegen, und befand fich im nächsten Augenblid im innern Raume. Dhne jedoch hier den Ausruf des Schreck, wie die entsernte Ansbeutung unverweilt eintretender Arampse weiter zu beachten, warf er die Thur schnell hinter sich zu und verwahrte fie nun seinerseits

eben so forgfältig mit Schloß und Riegeln wieber, wie fie vorher verwahrt gewesen war. —

"Aber ich bitte Sie um Gotteswillen" — rief die beffürgte Frau —

"Rube, meine fuße Lady!" bat Sander lächelnd, "Rube, holde Louise — Beine Unschuld ift unbedroht, Deine freundlichen Augen find nicht gefährdet, nur Deine herzigen Lippen mußt Du verschlieben

Und wenn Dir bann bas herz, zu voll, Im welben Drange überquillt, Dann wirf Dich, Lieb', a biefe Bruft, Und all Dein Sehnen ift gefillt, Dein Sehnen, bas Dir —"

"Der henter ift Euer Du!" unterbrach ihn jedoch hier Louise Breidelford auf nicht gerade freundliche Art, "was in des Teufels Ramen vollführt Ihr einen Larmen an einsamer Wittwen Thuren, als ob Ihr Euch ein Gewerbe daraus gemacht hattet, die Fullungen einzuschlagen. Mensch, seid Ihr rasend, oder wollt Ihr mich und Euch selber unglücklich machen?"

"Reins von Beibem, holde Ariadne," sagte Sander und machte einen Bersuch, seinen rechten Arm um ihre Taille zu legen, welche Bewegung sie aber auf geschickte und argerliche Weise parirte — "teins von Beibem, ich hatte nur Wichtiges mit Ihnen zu bereden, und da meine Zeit etwas beschränkt ist. — Aber, holdseligste der Krämerinnen Helena's, wollen Sie mich denn hier die ganze Nacht auf der Hausslur stehen lassen? ich bin kalt, naß, hungrig, durstig, beraubt, verliebt und — in Gesahr — Eigenschaften, von denen jede einzelne hinreichend sein müßte, bei einer so liebenswürdigen entz zündlichen Frau auch das größte Interesse für den Eigenthümer zu erwecken. Zuerst bitte ich also um Beseitigung der ersten vier, nachher wollen wir über die anderen reden. Mrs. Breidelsord, meine Name ist Sander, und ich habe schon früher das Bergnüsgen gehabt —"

"Ei so soll Einem doch der liebe Gott in Gnaden beistehen,"
rief die Frau in höchstem Erstaunen aus — "geht dem nicht das
gesegnete Mundwert wie die Yantee-Dampsmuhle am Whiteriver.
Bas wollt Ihr von mir, Sir? was tommt Ihr in später Racht
in einzelner und alleinstehender Frauen häuser, und macht zuerst
einen Lärmen vor der Thur, daß die ganze Rachbarschaft ausmertsam werden muß? Bin ich hier in helena, um Logis für vagabondirende Landstreicher zu halten? soll ich jeden hergelausenen
Bootsmann bei mir ausnehmen, jeden nichtsnutzigen Galgenstrick der
gerechten Strase entziehen? Aber das geschieht mir schon recht,
mein Seliger — wenn er jest von oben auf mich herabsteht, weiß
er, daß ich die Wahrheit rede — mein Seliger hat mir das schon
immer tausendmal gesagt — und tausendmal reichen nicht — Louise,
sagte er — halt, was soll's da? die Thur ist verschlossen — was
wollt Ihr an der Thur?"

"Rur Cinlaß, holde Louise." sagte lachelnd Sander, "wenn nicht hier, boch oben — ich hore solche moralische Bemerkungen des alten seligen Breibelford ungemein gern, aber ich muß ein Glas heißen Grog ober Stew vor mir, und einen weichen behaglichen Sig unter mir haben — also, wenn's gefällig ware —"

"Die Thur ba ift verichlossen, sag' ich," rief Mrs. Breibelford jest wirklich argerlich, "bol' Euch boch ber henter, Mann, was wollt 3hr? weshalb tommt 3hr ber?"

"Rachtquartier will ich, thenerfte Louise," erwiederte Sander mit ungerstörbarem Gleichmuth — "Rachtquartier, ehrbare Bittib, und einen guten warmen Imbif, um dabei mit Dir von einigen Geschäftsfachen reden zu konnen."

"Das geht nicht — ich beherberge Riemanden," rief Mrs. Breidelford fchnell — "tommt morgen am Tage wieder, wenn Ihr Geschäfte mit mir abzumachen babt."

"Miftreß Breibelford!"

"Beht jum Teufel mit Eurem Unfinn, ich will nichts mehr

horen — macht, baß Ihr fort tommt, oder ich rufe, so wahr ich felig zu werden hoffe, den Constabel."

"Mrs. Breidelford" — fagte Sander mit fanfter ichmelgender Stimme — "theure Mrs. Breidelford — wollen Sie einen Unsgludlichen von Ihrer Schwelle, wollen Sie mich jest in den feuchsten Rebel, fast in ber Gewißheit eines lebensgefährlichen Schnupfens und Ratarrhs, hartherzig hinausstoßen?"

"Geht gutwillig, Sir, ober ich ruse wahrhaftig ben Conftabel," rief die Frau und schob die beiden Riegel wieder jurud. Sander aber, der jest einsah, daß er den Scherz weit genug getrieben, flufterte ernft und brobend:

"Salt, Madame, nicht weiter. — Gutwillig wollen Sie mich nicht horen, meine Bitten tonnten Sie nicht bewegen, fo mag die Furcht Sie bagu gwingen!"

"Furcht, Gir?" rief Dadame heftig auffahrend -

"Soll ich Ihnen vielleicht einen Ramen nennen, ber, wenn nur laut geflüstert, Ihren hals schon dem henter überliesern würde?" sagte Sander jest mit immer gesteigerter Stimme, — "soll ich Ihnen einen Nagel nennen, der der Nagel Ihres Sarsges werden könnte? — soll ich Ihnen — doch nein," brach er plöglich rubiger ab, "ich will das nicht thun, ich bitte Sie nur um ein Nachtlager und Speis und Trank, das Uebrige bereden wir drinn — ich bin ein Freund — Sie verstehen, was ich damit meine. Kann ich bier bleiben?"

Mrs. Breibelford fab ibn verftort an — ein leichtes Lächeln spielte um seine Lippen und feine Augen schienen ihr in nur zu rentlicher Sprache zu sagen: ich weiß mehr, als ich Dir jest mittheilen will — hute Dich. — Ihr Gewiffen schlug fle — ihr herz klopfte angstlich und fie sagte mit zitternder Stimme, die sie nur noch durch angenommene Berdrieglichkeit zu verdeden suchte:

"Ei jum Genter, Sir, Ihr gebraucht fonderbare Borte, Bes manden um eine Gefälligfeit ju bitten, aber - geht nur hinauf -

's ist ein hablicher Abend heute und — es ist auch noch Jemand oben, den Ihr vielleicht kennt. Eigentlich ist mir's sogar lieb, daß ich mit dem — mit. dem herrn nicht ganz allein bleibe. — Rein, hier ist die Treppe — ach Du lieber Gott, ob denn mein Seliger nicht recht hatte, wenn er sagte — Louise — es find seine eigenen Worte —"

"Bitte, Madame, wen foll ich oben finden, wenn ich fragen barf?" unterbrach fle Sander hier, "Sie werden begreifen, daß ich nicht jebe Gefellichaft —"

Louise Breidelford fah fich einen Angenblid um, als ob fie felbst bier fürchte, gehört zu werden, und flüsterte bann, während fie mit bem Lichte rafch an ihm vorbei und die Stiegen hinauffdritt:

"Benry Cotton - Ihr werdet begreifen, daß ich Urfache batte, porfichtig ju fein, ebe ich Bafte einnahm."

"om," sagte Sander und blieb, finnend das rohe Treppengelander mit der einen hand erfassend, noch einen Augenblick unter an der Treppe stehen — "hm — wunderbar — henry Cotton jest hier, und heute morgen — doch — was thut's? vielleicht ift es sogar gut, daß ich ihn hier treffe." Und mit flüchtigen Saben folgte er der schon vorangeschrittenen Lady, die jest ein Seitenzimmer öffnete und dem spaten, taum willsommenen Gast hineinleuchtete.

Es war ein kleines dufteres Gemach, von innen, und nach ber Straße zu, mit Gardinen verhangen; die Bande nicht tapeziert, boch die Spalten der Stämme, aus denen fie bestanden, wohl versklebt und das Ganze übertüncht; der Fußboden auch ziemlich rein und sanber gehalten. Die Möbeln schienen übrigens, wenn auch einfach, doch bequem, und das im Kamin lodernde Fener, über dem ein breitbäuchiger kupferner Kessel zischte, gab dem Ganzen etwas heimliches und Gemüthliches. Dies aber schien besonders bem hier schon früher eingetvoffenen Gaste wohlzuthun. Er lag, die Sante

auf ber Bruft gefaltet, in einem großen Sorgenftubl, tem fonftigen Leibfit ber Eigenthumerin, behaglich jurudgelehnt und mußte fo gang in die Betrachtung tes vor ibm ftebenden balbgeleerten Glafes vertieft fein, beffen purpurrother funtelnder Inhalt von einer bellsbrennenden Studirlampe beleuchtet murte, daß er ben jest Gintretenden taum eines Blides murbigte. Er that auch wirflich, als ob er bier herr im Saufe und nicht ein Aluchtling und vogelfreier Berbrecher mare, auf beffen Ginlieferung fogar ichon bedeutende Bramien gefest worden. Uebrigens mußte er recht gut, daß ihm feine Birthin Riemand bringen wurde, ber ibm gefährlich mar, und es freute ibn fogar Gefellfchaft zu betommen, ba er in ter alleis nigen Gegenwart von Drs. Breibelford wol nicht mit Unrecht einen boott langweiligen Abend befürchtete. Madame batte namlich. um felbft nicht in die Gefahr ju tommen, daß ibr Dienstmadchen ahnen tonnte, wer ihr Gaft fei, Diefes beute Rachmittag und noch che Cotton ibr Saus betrat, unter irgend einem Bormande ju ibren Meltern gefchidt, von wo fie vor morgen frub auf feinen Kall gurudfebren murbe.

Sander fchritt auf den Tifch gu, an bem der Flüchtling faß; und fagte lachend:

"Run wie geht's, Sir? die Bewegung gut betommen?"

Cotton fah ftaunend zu ihm auf, und es tauerte wol eine halbe Minute, ehe er ben fruhern Rameraden und Gehulfen erkanute, bann aber ftredte er ihm rasch und freudig die hand entgegen und sagte schnell: —

"Ad, Sander, bei Gott — bas ift toftbar, bag ich Ench hier finde — baben uns verbammt lange nicht gefebn."

"Run, so verdammt lange ift das eigentlich nicht," meinte ber junge Berbrecher, die dargebotene Sand ergreisend, "es mußte denn sein, daß Ihr einen so ausgedehnten Begriff von zehn oder awölf Stunden battet."

"Bon gehn ober zwelf Stunden?" frug Cotton verwundert,

und Sander ergählte ihm jest lachend, wie und auf welche Art er einer serfolger geworden fei, und fehr wahrscheinlich, vielsleicht auch etwas unfreiwillig, das Leben des mit dem Pferde gestürzten Cook gerettet habe.

"Ei zum Teufel, das hatte ich wiffen sollen," rief Cotton erstaunt und schlug mit der hand auf den Tisch — "die Best noch einmal, wie hatte ich dem vermaledeiten hund den Ritt versalzen wollen. Doch — 's ist vielleicht so eben so gut; es hatte das County nur noch rebellischer gemacht, das mir überdies gerade genua auf den Sacen fist."

Die beiden Manner unterhielten fich jest von feiner Flucht und den am Fourche la fave vorgefalleuen Scenen, über die Sanber wenig Bestimmtes mußte, mabrend Dre. Breibelford gefchaftig bas Abendbrod auftrug, das fie fur ihre Bafte reichlich und fcmadhaft bereitet batte. Diefe liegen fich benn auch nicht lange bagu nothigen. Cotton, obgleich er icon ju Mittag wirklich fabelhafte Portionen ju fich genommen, fing noch einmal an ju effen, als ob er Bochen lang gefastet habe, und Sander, ber ebenfalls feit diefem Morgen gehungert batte, unterftutte hierin mit einem Gifer, Der Die wurdige Bittib bald fur ihre Speifetammer beforgt machte. Babrend dem Effen wurde benn auch, nach ameritanischer Sitte, faft fein Bort gwifchen ben Dannern gewechselt. Jeber ichien gu febr mit fich felbft beschäftigt, um an irgend etwas Anderes In benten, und erft als die Mabigeit beendet und die Bowle mit dem bampfenden Bebrau gefüllt war, loften fich wieder ihre Bungen, und Cotton fing nun an - ein Gegenstand, ben fie bis babin Alle ver: mieden - von der Infel ju reden, über bie er von dem Befahrten Austunft verlanate.

"bol's ber Benter," rief er dabei — "ich febe ein, daß ich's am Ende doch nicht umgehn tann. Die Best über die Schufte, aber fie begen mich wie einen Bolf, und es ist ordentlich, als ob sie mir nur mit Billen den einen Schupfwinkel offen gelassen håtten. Gut — sie treiben mich jum Aeußersten, so mögen sie's benn haben. — Wer did aufstreicht, darf sich nachher nicht wunsbern, wenn ihm das Brod zu sett wird — es ware mäglich, daß ich der Brut auch noch einmal zu sett wurde. Sander, ich bin Euer Mann — nehmt mich morgen, oder meinetwegen noch heute Nacht mit auf die Insel hinunter — aber nein, heute und morgen muß ich mich erst einmal ordentlich ausruhn — ich die halbtodt geheht, und abgemattet mag ich mich da unten nicht vorstellen. Aber nun sagt mir auch — wie steht's mit der Insel — wie sind die Bedingungen, unter denen man ausgenommen werden kann, und — was hat man dafür zu thun. Es ist nicht um der Gewissensbisse mehr, aber man möchte doch gern, eh' man in eine solche Falle geht, ein klein wenig vorher wissen, was dort von Einem verlangt wird. Nun? Ihr schweigt? Ihr habt doch nicht etwa Angst, daß ich Euch verrathen könnte?"

Sander schuttelte mit dem Kopf und sah eine Weile sinnend vor fich nieder. — Sollte er jeht dem Manne von der Gefahr sagen, in der sie schwebten? — daß Alles auf dem Spiele stand und ihre ganze Sicherheit an einem Haare hing? — Rein — Mrs. Breidelford war noch im Jimmer, oder ging doch wenigstens ab und zu, und erfnhr sie das, so blieb ihm natürlich keine hoffnung, auch nur einen Cent von ihr zu erhalten —

"Das hat feine Gefahr, Cotton," fagte er endlich "alfo Ihr wollt mit hinüber? — tennt Ihr benn ichon bie Wirtsamkeit ber Infel?"

"36 nun, Rowfan hat mir einmal einen turgen Ueberblid gegeben. — Es existirt auch ein gewiffes Beichen, nach dem fie Einen aufnehmen."

"Allerdings — tennt Ihr aber auch ben Schwur, ben Ihr leiften mußt?"

"Ich kann ihn mir wenigstens sehr lebhaft denken," brummte Cotton — "doch — heraus mit der Sprache — seid nicht so vers Gerkäder. Flusviraten. III.

Dammt geheimufgvoll. Donnerwetter, Mann, bei mir habt Ihr boch weiß es Gott Richts zu fürchten, benn wenn irgend Einer in ber weiten Welt Urfache hat Schutz zu fuchen, fo bin ich es."

Mrs. Breibelford hatte in Diefem Augenblid bas Geschirr binausgetragen und Sander bog fich rasch ju Cotton hinüber und füfterte:

"Last die Alte nur erft zu Bette fein. Ich' habe Euch wichstige Rachrichten mitzutheilen, von benen fie aber gerade nichts zu wifien braucht."

"So? über bie Insel?"

"Ruhig — fie tommt wieder — reden wir jest lieber von etwas Anderem. "

In diesem Augenblick trat die wurdige Dame wieder ein, und Sander ergablte jest lachend dem Kameraden, wie fie vorhin, unten vor ihrer Thur, einen gang unschuldigen Mann verhaftet hatten, von dem fie furchteten, daß er ihnen gefährlich werden konnte.

"Nun, wie ist's?" sagte ba Mrs. Breidelford, und trat mit jum Tische — "wie steht's? schon verabredet? geht Cotton mit hinunter? 's ift das Beste, Mann, was Ihr thun tonnt, und ich wurde noch diese Racht dazu benugen. Louise, sagte mein Seliger immer, "schneller Entschluß, guter Entschluß — nur nicht zaghaft, wenn Du auch eine Frau bist." — Ein merkwurdiger Rann war Mr. Breidelsord — Gentlemen, und —"

- "Dufte ein fold,' ungludseliges Ende nehmen," fiel Sans ber bier, mit einem Seitenblid auf Cotton, ein,

"Ungludseiges Ende, Sir?" rief Madame fcnell, und ihre Blide flogen von Einem der Manner jum Andern. — "Ungludssellges Ende? o, ich weiß recht gut, was Sie damit meinen, Sir. — Pfui, schämen Sie fich, Mr. Sander, solche niederträchtige Geruchte auch noch in den Mund zu nehmen; seine Junge solchen nichtswürdigen Berläumdungen zu leiben. — Aber ich sehe wohl,

wie es ift; mein Geliger, bas liebe gute Berg, hatte gang recht — Louife, fagte er immer —"

"Laffen Sie's gut sein, meine liebe Mrs. Breidelford," sagte Sander rasch und suchte ihre hand zu ergreisen, die sie ihm jedoch unwillig entriß — "'s war wahrhaftig nicht so bos gemeint, Sie muffen auch nicht gleich immer das Schlimmste darunter verstebn. Saben Sie mir nicht selbst einmal versichert, daß Ihr Seliger gessatt hätte — Louise, sagte der gute Mann, der nun im Grabe liegt — dent nicht gleich von Jedem das Schlimmste — die Welt ist besser, als man sie macht?"

"Ja, Mr. Sander, das hat er gesagt, mehr wie tausendmal hat er das gesagt," fiel hier die Frau, an ihrer schwachen Seite angegriffen, schnell beruhigt wieder ein, "und darin hab' ich ihm auch gesolgt. — Breidelford, sagte ich oft — ich weiß, Du bast recht, und wir sind Alle sundige Menschen, aber ich kenne meine Schwäche, und wenn ich auch in manchen Stücken selbst schwach und sehren mag, meine Rebenmenschen acht' ich und verehre ich, und bisse mir eher die Junge ab, eh' ich mir ein boses Wort gegen sie über die Lippen kommen ließe." —

"Run sehn Sie wohl, beste Madam," siel bier Cotton, mit einem spöttischen Juden um die Mundwinkel, beruhigend ein — "es ist Manches nicht so schlimm, wie es aussieht. Aber — um was ich Sie noch bitten wollte — Sie redeten mir da erst von Cigarren. — Denken Sie, ich habe seit drei Wochen keine vernunftige Cigarre geraucht und vergehe fast vor Sehnsucht danach. — Richt wahr, Sie thnn mir den Gesallen?"

"Und habe nachher mein bestes Bimmer fo verrauchert, bag ich mich ju Tode huften tann? ber Geruch zieht Einem in die Betten, bag es zehn Bfund Seife nicht wieder herausbringen!" erwiederte Mrs. Breidelford.

"Bir rauchen jeder nur eine einzige," betheuerte Sander -

"sein Sie nicht so hartherzig. — Ach, Mrs. Breidelford, ich habe auch druben einen Raften mit Bandern und Parifer Blumen ftehn."

"Bie die herren artig und höhlich sein können, wenn sie von einem armen Frauenzimmer Eiwas haben wollen," sagte Mrs. Breibelford, aber schon bedeutend milter gestimmt — "also Bander und Blumen? ach Du lieber Gott, was sollte eine alte Frau, wie ich bin, mit Bandern und Blumen? übrigens sehn möcht' ich sie doch einmal — es ware doch möglich —"

"Alte Frau?" wiederholte ftaunent Sander — "alte Frau? Mrs. Breidelford, ei ich möchte Ihnen nicht gern widerfprechen, aber so viel weiß ich doch, daß Sie es in manchen Studen mit ben Jungften —"

"D — Schmeichler" — fagte Madame und fchlug natv lächelnd nach ihm — "aber ich sehe schon, ich werde die Cigarren holen muffen. Rein, ich danke, ich brauche kein Licht — ich bin gleich wieder oben;" und mit raschen Schritten verließ sie das Zimmer und eilte die Treppe hinab.

"Ihr tonnt nicht auf ble Infel!" flufterte Sander fchuell, als fich die Thur hinter der Frau fchloß — "der Mulatte, der mit Euch floh, ift gefangen, und hat Ales bekannt. — Wir find verrathen und muffen fobald als möglich fliehn."

"Bas? die Insel verrathen?" rief Cotton wirklich erschreckt — "also auch ber lette Bufluchtsort abgeschnitten — Best und Tob bas fehlt noch — und was habt Ihr jeht im Sinn?"

"Drs. Breidelford muß mir Geld vorstreden. Sie weiß noch nichts von ber uns drohenden Gefahr, und braucht es auch jest noch nicht zu erfahren."

"bat fie Belb?"

"Sie leugnet es zwar immer, ich bin aber fest überzeut, daß fie Taufende liegen hat — fie ift zu fchlau, als umfonst Jahre lang die Gehlerin eines folden Geschäfts gewesen ju fein."

"Und Ihr glaubt, bağ fie Euch gutwillg Gelb giebt?" frug Cotton rafc. —

""Ruhig — nicht so laut — ich hoffe es wenigstens, das bleibt auch meine einzige Aussicht, denn wir Alle muffen jest flüchtig werden, und verbreitet sich erst einmal das Gerücht im Lande, daß ein solches Nest aufgehoben und die Manuschaft zerstreut sei, dann wäre der, der ohne Geld entsommen wollte, rein verloren. Jeder erbarmliche Farmer wurde zum Polizeisvion, und den Gerichten überliefern, was ihm nur irgend verdachtig vorläme."

"Und wann wollt 3hr fort?" frug Cotton.

"Ich ginge gleich," erwiederte Sander murrisch — "aber noch hoff ich, daß wir bis morgen Abend ungestört bleiben; dann haben wir unten unsere hauptversammlung und auch Theilung der Beute.

— Jedenfalls muß ich mich aber auf das Aeußerste vorsehn, und dafür soll mir unserer freundlichen Wirthin Schapkammer helfen."

"Benn aber" — sagte Cotton finnend und sah ftarr vor fich nieder — "wenn aber nun — wenn wir aber nun — noch diese Racht ein sicheres Unterkommen brauchten — ware das hier in Helena zu finden?"

Sander fab ibn fragend an und fagte bann endlich mit einem balb fvottifchen Lacheln:

"Das fich erfte liegt une bier fchrag gegenüber — ein guter Befannter von mir ift bort einquartiert."

"Unfinn," brummte Cotton — "wißt Ihr feinen Plat — pft — ich glaube, die Frau tommt wieder — "wißt Sor teinen Plat," fuhr er schnell, mit noch viel leiserer Stimme fort, "wo man, so lange es morgen Tag ift, vor Rachforschungen ficher ware?"

"Gerade über ber Stadt oben — fragt nur nach dem "grauen Baren," flufterte Sander schnell jurud, "ha — ich glaube, unsere Miftreß horcht."

Die beiben Manner fagen einige Minuten fchweigend neben einander, bis die Thur, ohne bag fie vorher einen Echritt gehort

batten, aufging, und Dre. Breibelford mit ben erbetenen Cigarren Sander war nun allerdings gang Freundlichfeit. Die Dame an ihrem Tifche mit Blat ju nehmen, um boch auch ein Blas von bem bochft belicaten Stem an toften, mabrent Cotton, aang in feine Bedanten vertieft, faft bewußtlos naber gum Licht rudte, Die Cigarre an ber bellen Rlamme gu entgunben. Breibelford tantte aber und ichopfte fich nur ein tleines Topfchen voll Stew aus ber Bowle, trug Diefes in die entferntefte, duntelfte Ede des Bimmers, wohin fie fich auch einen andern Lebnftubl jog, und ichien nun - ihrer fonftigen Gewohnheit ficherlich gang ents gegengefest - gar nicht ben minbeften Antheil mehr an bem fernern Gefprach ber Manner zu nehmen. Ja, ale biefe noch ein balbes Stunden etwa unter fich geplandert, bewies ber vorgebengte Dberforper und bas unregelmäßige, oft lebensgefährlich aussehende Riden Des großbehaubten Ropfes, bag Dabame bem Schlummergott in Die Arme gefunten und beute Abend auf jeden Fall für Die Unterbaltung verloren mare.

Dem war keineswegs so — Madame behielt ihre Sinne so gut beisammen wie irgend Einer der beiden Manner, aber ihr Bers dacht war erregt worden. An der Thur draußen hatte sie gehört, wie jene leise zusammen flüsterten — sie horchte eine ganze Beile, konnte jedoch kein Bort davon verstehn, und beschloß nun auf jeden Fall herauszubekommen, was es sei, das sie so geheim zu halsten wünschten. Durch Fragen würde sie nie Etwas ersahren haben, das wußte sie recht gut, List mußte ihr also helsen, und ihreisriges Riden, wie ihr ziemlich gut nachgeahmtes schweres Athem täuschte auch die beiden Berbrecher bald so weit, daß Cotton, dem jest vor allen Dingen daran lag, etwas Räheres über die Gesahr, die ihnen drobe, zu hören, erst eine Weise nach der Schlummernden hinübershorchte, um sich dann mit leise gestüsterter-Rede wieder an den Kasmeraden wandte.

Sander ergabite ibm jest, aber elenfalls noch mit unterbrudter

Stimme, die Begebenheiten auf Lively's Farm (wobei er jeboch naturlich verschwieg, was ihn felbst borthin geführt habe) und rieth ihm dann, sich nur an Relly zu wenden und Unterftugung von ihm zu verlangen. — Er wurde fie ihm feinesfalls versagen.

"Aber treff ich den Capitain auch?" frug Cotton angitich —
"bedenkt, Mann, hier kann das Leben an jeder Secunde hängen. Finden fie mich, so werden, davon mögt Ihr überzeugt sein, wahrhaftig keine Umstinde gemacht — mich knupsen sie an den ersten
besten Baum auf. hätt' ich den Ruckhalt der Insel nicht gehabt —
nie wurd' ich so ked den ganzen Staat fast herausgesordert haben.
Jett ist mir der mit einem Schlage abgeschutten, und ohne einen
Cent in der Lasche weiß ich bei Gott nicht, wie ich entsommen
soll. Wie war's denn, wenn wir lieber gleich ausbrächen und nach
dem grauen Baren hinaufgingen? Die Straßen sind ruhig und
wir brauchen nicht zu fürchten, daß uns Jemand sieht."

"Roch nicht" - fagte Sander - "erft muß ich mit ber Frau ba reden."

"Und glaubt Ihr, daß fie Euch gutwillig Gelb ausgahlen werbe?" frug Cotton lauernb.

"Ja" — fagte ber junge Berbrecher — "ich tenne einen Baus berfpruch, ber fie mahrscheinlich überreben wirb."

"om — vielleicht berfelbe, ber mir hier Einlaß verschafft hat
— aber fie muß fich fügen. — Die Pett über fie — fie hat bas Geld, und wir" — sein Blid flog, burch bie linke hand gegen ben blendenden Schein bes Lichts gededt, nach der Geftalt der Frau hinüber, aber mit einem lauten Ausruf ber Ueberraschung sprang er empor, und rief, als er die großen grauen Augen der schlafend Geglaubten fest und entsetzt auf fich gerichtet sah — "verdammt, fle schlaft nicht!"

"Run, Sir?" frug die Wittme, die tros bet fürchterlichen Angft, Die ihr für den Augenblid den Athem zu benehmen drobte, bennoch ihre Geistesgegenwart behielt — "bas ift bann mahrhaftig nicht

Enere Schuld. Wenn Ihr so verwünsicht langweilige Geschichten erzählt, tonnt Ihr taum verlangen, daß man die Augen offen bebalt — Jesus, die Lampe geht ja betnabe aus — wie spat ift's benn?"

Die Blide der beiden Manner begegneten fich, was follten fie thun? — wie follten fie fich benehmen ?

"Behn Uhr muß es vorbei fein," fagte Sander endlich - "ich habe die Stode ber Bachen ichon unten an ber Strafenede gehort."

"Dann will ich noch ein wenig Del für die Lampe holen," sagte Mrs. Breidelford, mahrend fie aufftand und fich nach ber Thur wandte — "nachher zeig' ich Euch Euer Bett — Ihr mußt Beide vor Tages Anbruch unterwegs sein und wollt doch vorher ein wenig schlafen."

Sie erfaste die Klinke und wollte eben die Thur öffnen, aber das berg brobte ihr dabei vor Furcht und Entfeten die Bruft zu zersprengen. Der Blid des Morders, dem fie begegnet, hatte ihr das Schrecklichste verrathen — ihr Leben stand auf dem Spiel. — Aur noch zwei Schritte und fie konnte die Thur von außen verriegeln und das Freie erreichen — nur noch eine Secunde und sie war gerettet — ihr Fuß betrat die Schwelle und Sander, der an einen Gewaltstreich kaum gedacht, sah ihr unschlässig nach. Da sprang Cotton, der ihre Absicht ahnte, und jetzt wußte, es galt das Neußerste, rasch auf sie zu und saste, als sie gerade die Thur hinster sich zuziehen wollte, ihren Arm.

"Morber!" fchrie ba bie Frau in Tobesamft, und ber Ruf hallte gellend und fchauerlich in bem feeren Saufewieder- "Mor" -

Es war ihr lettes Bort gewesen — Cotton's Fauft, voll riefis ger Rraft geführt, schmetterte fie mit einem einzigen Schlage bes wußilos zu Boden, und Sander sprang in wildem Entsehen empor. Rein Laut unterbrach minutenlang die Stille, und der ausgestreckte Körper der ungludlichen Fran lag auf der Schwelle ihres eigenen Bimmers.

"Cotton," flufterte Sander endlich und fab fich erschreckt um, "was habt Ihr gethan — ift fie todt?"

"Ich weiß nicht," brummte der Morder und wandte fich scheu von der zu Boden Geschlagenen, ab — "macht jest schnell, daß wir sinden, was wir brauchen — wo hat fie denn wol ihr Geld aufsbewahrt? Donnerwetter, Mann, fieht nicht da, als ob Ihr mit Thran begoffen waret; jest ist teine Beit mehr zum Gaffen; 's ist gesschehn, und an uns liegt's nun, den Zusall so gut als möglich zu benugen."

"Bie foll ich wiffen, wo fie ihr Gelb hat" - fagte Sanber - "boch wool bort, wo fie ichlaft --

"Dann tommt," entgegnete Cotton — "ber Plat muß gleich bier neben an fein — ich fab die Thur offen ftehn, als ich eintrat.
— Run? — Farchtet Ihr Euch etwa über ben Caraver zu treten?" Ihr habt wol noch keine Leiche gesehn?"

Cotton hatte die Lampe ergriffen und war über den Körper weggestiegen — Sander folgte ibm, boch die Schlaffammerthur fanden sie verschloffen, und ber Morder drehte fich noch einmal gegen sein Opfer um.

"Ach beste Mrs. Breibelford" — fagte er hohnisch, und sein Gesicht verzog ein in diesem Augenbild wirklich teuflisches Lächeln — "durfte ich Sie wol einmal um Ihre Schiffel ersncheu?"

Er bog fich rasch zu dem Körper nieder und hatte das Schluffels bund auf; Sander hatte ibm die Lampe aus der hand genommen, und Beide betra... jest das Schlafzimmer der Wittwe. Bergebens durchstöberten sie aber hier alle Winkel und Kasten, vergebens wühlten fie selbst das Bett auf und suchten jede einzelne Schieblade aus. Es war Alles umsonst, keinen Gent an Geld fanden sie, nur einzelne Schmudsachen, die sie zu sich stedten, die ihnen aber doch für den Augenblid das nicht waren, was sie bedurften. Wer kannte in dieser Wildnis den Werth solcher Sachen, und mußte nicht allein schon der Besit berselben den Verdacht noch mehr auf sie lenten?

"Schone Geschichte bas" — knirschte Sander endlich, als er eine Masse werthlosen Plunders mit wildem Fluch neben fich auf die Erbe schleuberte — das kommt von Euerem verdammten gleich mit Fäusten d'rein schlagen. Sättet Ihr mich gewähren laffen —"

"So war Madame jest auf der Strafe und fchrie Beter und Mord!" erwiederte Cotton unwillig. "Sie hatte gemerkt, was wir

wollten, und mare auf jeden Fall gefloben."

"Und jest?"

"Berrath fie wenigstens nicht mehr, wen fie beherbergt" — brummte ber Morder. "Doch ich dachte, wir beeilten uns ein wenig; — wo nur die alte beze ihre Schape fteden hat? — Gol's ber Tensfel, mir wird's unbeimlich hier, und je eher wir den Miffisppt zwischen uns und —".

Ein lautes bonnerndes Bochen an die Thur machte, daß er entfest empor fuhr und fast trampfhaft ben Arm feines Rameraden faßte. —

"Best," gischte er dabei und fat fich wild nach allen Seiten um — "wir find verloren! tonnen wir nicht hinten hinaus entsfliehn?"

"Ich weiß nicht," flufterte Sander — "der Teufel traue aber, ber Plat hier ift mir völlig unbekannt, und sprangen wir in einen fremden Gof und wurden von hunden angefallen und gestellt, so ware es um uns geschehen."

"Salloh da brinnen!" rief jest eine rauhe Stimme von außen und der schwere hidoryftod schlug gegen die Thur an — "Mrs. Breibelford, was giebt's da? find Sie noch munter?"

Cotton ftand wie vom Schlage gerührt, Sander aber, dem die Rahe der Gefahr auch wieder seinen gangen teden Uebermuth gab, riß schnell eine der vielen im Zimmer umber gestreuten Sauben der Ermordeten vom Boden auf, zog fie fich über den Ropf und schritt nun rasch damit zum Fenster.

"Bas wollt Ihr thun?" frug Cotton erfchrect.

Sander gab ihm ger feine Antwort, schob die Gardinen von innen jurud, öffnete tas Fenfter ein wenig, so daß sein Ropf von unten berauf nur etwas sichtbar blieb, und frug, die freischende Stimme der Mrs. Breidelford auf das Treffendste nachahmend, ausschienend ärgerlich und rasch:

"Run was giebt's da wieder? hat man denn in diesem unsfeligen Refte nicht einmal bes Rachts Ruhe, daß fich eine arme alleinstehende Frau —"

"Salloh — Richts für ungut," rief da eine rauhe Stimme von unten, die, wie Sander augenblicklich fah, von einem der in den Straßen postirten Wachen oder sogenannten Watchmen berrührte — "mir war's, als ob ich hier im hause einen Schrei gehört hatte, und da ich durch die Fensterspalten noch Licht sah —."

"Schrei — Fensterspalten!" rief unwillig die vermeintliche Mrs. Breibelford und ichlug bas Fenster heftig wieder ju — "wer weiß, wo Ihr die Ohren gehabt habt, Geht gum Teufel und laßt arme allein ftehende Frauen —" bas Andere wurde dem Nacht: wächter draußen-duch das Inschlagen des Fensters unverständlich.

"Ru, nu" — sagte ber Mann lachend, als er hörte, mit welscher Heftigkeit sich Madame zurückzog — "wieder einmal nicht richstig im Oberstübchen? — ber Stew muß heute Abend absonderlich gut geschweckt haben — hahaha, "das hat mein Seliger tausend und tausendmal gesagt; — Louise, sagte er immer, ich weiß, Du verabscheust geistige Getränke, und mit Recht — sie passen auch nicht überstreiben — sagte er, ach, ich sehe ihn noch vor mir, das liebe gute Herz, der jest kalt in seinem Grabe liegt — es giebt Zeiten, wo ein Tröpschen Rum, mit Mäßigkeit genossen, Arznei werden kann, und Du bist eine zu verständige Frau, Louise — das waren seine eigenen Worte, Ladies — als daß Du\*nicht wissen solltest, wann Dir ein Tröpschen nügen und wann es schaden könnte — hahahaha." —

Und ber Mann ging, halblaut babei bie im gangen Stabtchen

bekannten Redensarten der wurdigen Dame eitirend, wahrend er mit dem einen rechten Arme dazu gesticulirte, langsam die Straße hinunter. Erst an der Ede stieß er den schweren Stock, den er bis dabin im linken Arme getragen, auf die Steine nieder; ein Zeichen, das von anderen Theilen der Stadt beantworket wurde, und hauptsschisch dazu diente, die Wachen gegenseitig zu überzeugen, ihre Kameraden seien munter, und sie könnten im Rothsall auf deren Schutz rechnen.

Die Schritte des Bachters waren lange verhallt, und noch immer ftanden die beiden Verbrecher laut: und regungslos neben einander. Sander aber, der, sobald er ben Laben geschlossen, die Rube gleich abgeworfen hatte, brach zuerst das Schweigen und flufterte:

"Bir find gerettet - ben Bachen wird es jest nicht wieder einfallen nachzufragen, und bis gange Racht bleibt uns, bas verstedte Geld zu suchen; vergraben tann es boch unmöglich fein."

"Bar' es nicht beffer, wir fichen jest, waces noch Beit ift," fagte angstlich ber Morber — "mir graut es hier in dem Saufe."

"Ift Cuch bas berg in die Schuh gefallen, weil Ihr ba unten ben Zauberstab habt klopfen hören" — lachte höhnisch Sander, der in der ploglichen Angst des Gefahrten und durch die gefungene Lift neuen Muth gewann, "nein, nun wollen wir auch fehn, ob unsere blutige Saat nicht goldene Früchte tragen wird. Geld bessindet sich hier im hause, dabon bin ich überzeugt, nur den Plat Brauchen wir zu finden."

Und rasch nahm er die vorhin auf ben Tifch gestellte Lampe wieder auf, und begann, von Cotton dabei eifrig unterftüßt, seine Rachsorschungen auf's Reue. Es blieb aber Ales vergebens, sie öffneten zwar mit den Schlüsseln alle Thuren und Raften und durchstöberten jeden Wintel, aber teine Spur von Geld tonnten sie entdeden — Waaren und Guter genug, nur nicht bas, was in

biefem Augenblid fur fie ben gehnfachen Berth gehabt hatte - Sils ber ober Bantnoten.

Der dämmernde Tag mahnte fie erft, ihre nuhlosen Bemühungen einzustellen und auf die eigene Rettung zu denken; — traf man sie in diesem Hause, so konnte selbst Dayton sie nicht retten. Sie versschlossen also rasch wieder die Thuren, um nicht gleich, beim ersten Betreten des Hauses, augenblicklichen Berdacht zu erregen, trugen dann den Leichnam der Unglücklichen auf ihr Bett — lauschten vorsher sorgfältig aus dem jetzt dunklen Jimmer auf die Straße hinaus, daß auch keiner der Wächter in der Rähe sei und sie Treppe hinunter in's Freie, und eilten nun, als sie erst einmal die Stadt hinter sich hatren, schnellen Schrittes der Schenke zu, in welcher sie den Çaspitain zu sprechen und Huse und Schuß zu erwarten hofften.

#### VII.

# Coot tommt nach Belena.

Der Tag dammerte — die Dunkelheit der Nacht wich unbestimmten grauen Schatten, die, Grabesschleiern gleich, bas ganze duftere, noch immer von dichtem schwadigem Rebel erfüllte Land wie den leise gurgelnden Strom überhingen. Die Massen aber, die bis dahln mit der Racht verschwolzen gewesen, schienen sich jest erst wieder zu einem festern, compactern Ganzen auszuscheisden. Es sah fast so aus, als ob sie den Feind ahnten, der sich im Often gegen sie rufte, denn inniger drängten sie in einander und bildeten bald einen formlichen Schup und Ball gegen den gefürchsteten Gegner. Wolfe thurmte sich über Bolle, und links und rechts

Tlammerte fich ber wilde Rebeltreis mit ben mildweißen Armen fraf: tig ein in Bufch und Baum des waldigen Ufers; links und rechts ftemmte er fich gegen Die Landfpige, ja gegen jeden, in ben Strom binausragenden Baum, ale ob er felbit burch die fleinfte Gulfe und Stute auch neue Rraft und Festigfeit gewinnen tonnte. Go matt und entfraftet aber auch gestern Die Sonne, ale fie ber Hebermacht weichen mußte, in ihr ftilles Lager gestiegen war, fo tampfesmuthig und frifch erftand fie beute Morgen wieder, und ichon ber fuble Luftzug, ben fie vorausfandte, trieb bie Plantler bes Reindes gu Baaren, und marf fie auf die hauptmacht gurud. Das maren aber auch eben nur Blantler, fleine nafeweife Boltchen, Die in tollem Muthwillen boch oben in freier Luft fvielten, und die erften fein wollten, die dem Bater Rebel bas Raben bes Reindes verfundeten. Schon fein Anblid jagte fie wie Spreu por fich ber, und boch errothend, von feinem rofigen Licht übergoffen, flüchteten fie fonell in die Arme bes Baters, ber fie fich rafch in ben Bufen fchob und nun bem anrudenden Rampfer Die Stirn bot.

Bon Besteu aus hatte gestern ber Sonnengott umsonst gesucht mit seinen Pfeilen den Schuppenpanzer des Alten zu durchbohren, heute griff er die Sache vom andern End, an. Der scharfe Rord lich ihm dazu die hulfstruppen — bausbädige Gesellen, die sich ruckssios auf den Feind warsen; robes Bolt freilich, aber zu solchem Kampse ganz geeignet. Die griffen denn auch ohne Zögern von allen Seiten zugleich an, und als sich der Kern der Bestürmten mehr und mehr in sich selbst zusammenzog, da demakkirte plöglich Gott Phöbus seine gewaltigen Batterien. — helleuchtende Strahlen schop er mitten hineln in die schen Juruckweichenden — wie glühende Keile trieb er die Licht: und Sonnenboten selbst in das herz der nach allen himmelsgegenden hin gesormten Carrés, von oben berab kamen seine Streiche, das haupt trasen sie, trop Schild und Webr, und zurückzeworsen von der fürchterlichen, unwidersehlichen Gewalt, widsen die Massen und geriethen in Schwanten.

Das aber hatten die leichten Bataillone ber berben Rordwinde taum bemertt, als fie fich. mit erneuter Rraft auf ben einmal in Unordnung gebrachten Reind fturgten. hier und ba fonterten fie einzelne fdmache Schmarme von bem Sauptcorps ab, und trieben fie raich binaus in alle Beite - mehr und mehr brangen fie nach bem Centrum vor, wo noch der trotige Alte in voller Starte Die weiße webende Kabne fcwang, immer naber rudten Re bem Banier, immer naber und naber und jest - jest hatten fie es erreicht, jesttrieben: fie die um Diefes geschaarten Kerntruppen erft langsam und schwerfällig, bann immer rafcher bor fich bin, und nun, - einmal gum Beiden gebracht, zeigte bas gange Befilde balb Richts ale flüchtige Maffen, Die fich linte und rechte in wilder, unordentlicher Giteburch die webenden Bipfel des Urwalds jagten. hinter brein aber, daß die alten Baume gar bedentlich bagu mit ben webenben 3meigen fouttelten, Die jungen folanten Beiben aber ben Fluchtigen. febnend die Arme nachbreiteten, fturmten bie teden Rordbrifen intmer toller, immer muthwilliger und brangen burch ben raufchenben Bain, und fprangen über Die leichtgefrauselte Rluth. Droben am Simmel indeg, in all ihrer fiegreichen Berrlichkeit, flieg bie gtubentefuntelnde Sonnenscheibe empor, ju ftolg, ben Beind ju verfolgen, Den fie gefchlagen, ju rein aber auch, um'fich ihr helles himmels: licht burch feinen giftigen bauch verhullen gu laffen.

Abele ftand in Bedwig's Bimmer an bem Edfenfter und blidtefinnend nach bem aufsteigenden Tagesgestirn hinüber, beffen Strahlen eben die Rebel theilten und ihr holdes Antlig mit gartem rofigem Sauch übergoffen.

"Sieh, Bedwig, fagte fie da ploblich und wandte fich nach ber Freundin um — "fieh nur, wie die Sonne jest auch den letten. Bwang abzuwerfen scheint, und fret und rein aus all ben hablichen Schatten heraustritt; man fieht fast, wie sie jest hochaufathmet und ordentitch froh ist, all den Bwang und Dunft überwunden zu haben. — Ach, ist mir's doch gerade so, wenn ich aus der Statt-

tomme, und den Fuß in den freien, herrlichen Beld mit feinen Blutben und Blumen febe."

Mrs. Dayton war neben fie getreten und schlug das große treue Auge zu bem reinen, von keinem Wolkingen getrubten Firmament empor. Zwei klare Thrauen hingen aber an ihren Wimpern und fie wandte fich ab, fie zu verbergen.

"Sedwig" sagte-Adele leife und ergriff die Sand der Freundin — "was fehlt Dir? Du bift seit gestern Abend so ernft geworden

- hat Dich Mariens Buftanb - ?"

Mrs. Dayton schuttelte leicht mit dem Ropfe und fagte feufzend: "Beiß ich's denn felbft, was nich drudt? feit geftern, ja feit wir von Lively's zurudritten, ift mir bas berg fo beklemmt, daß ich in Einem fort weinen mochte und doch nicht fagen kann warum."

"Jener Borfall dort hat Dich fo angegriffen" beruhigte fie bie Freundin "liegt mir's boch felber feit der Beit ordentlich in den Gliebern. Es war recht haßlich, daß wir auch gerade draußen fein mußten."

"Ach nein — das nicht allein," erwiederte Mrs. Dapton unruhig — "auch hier — das ganze Berhaltniß in Gelena wird mir von Tag zu Tag brudender. Dayton lebt jest mehr außer dem Sause als bei uns, und ift seit kurzer Zeit total verandert."

"Ja das sei Gott geklagt" bethenerte Abele, "sonft war er froh und heiter, oft sogar selbst ausgelassen lustig — weißt Du noch, wie Du über mich lachtest, als ich mich beshalb vor ihm gefürchtet hatte — und jest ist er ernst wie ein Rethodist, spricht wenig, raucht viel, und fährt vom Stuhl auf, wenn nur irgend Jemand unten vorbeigeht."

"Er hat davon gesprochen, daß wir helena verlassen wollen" fagte Mrs. Dayton — "wollte Gott, das tonnte heute geschehen.
— helena wird mir mit jedem Tage verhafter, je mehr die Einswohner immer wilder und rober zu werden fcheinen."

"Das find die Cinwohner nicht," entgegnete Abele, "die verhalten fich giemlich rubig, nur die vielen fremden Bootbleute, welche hier fortwährend kommen und gehen, werden die Ursache des ewigen Saders und Unfriedens; ach, ich wollte ja auch froh sein, wenn ich Gelena verlaffen könnte. Ift denn Mr. Dayton die Nacht noch nach Sause gekommen? ich hörte die Thure öffnen."

"Ja, er kehrte etwas nach zwei Uhr und todesmatt zuruck — bas ewige Reiten und noch bazu in Nacht und Rebel und in der feuchten Sumpfluft, muß ihn ja endlich aufreiben. — Aber es wird bald Zeit, daß ich ihn wecken laffe, er wollte um acht Uhr aufsteben."

"Ber war benn ber fremde Reger, bem ich heute Morgen hier unten im Sause begegnete?" frug jest Abele — "er schaut gang entsessich wild und verstört brein — ich erschrack ordentlich, als er mich ansah."

"Den hat Dayton, wie er mir nur flüchtig sagte, gestern von durchziehenden Auswanderern billig getauft — er ist wol unterwegs frant geworden. Morgen oder übermorgen will er ihn auf eine Plantage nach Mississippi hinüber schiden. Aber wie geht es benn Marien?"

"Soffentlich beffer — ich fah heute Morgen einen Augenblick in ihre Kammer hinein, und fie schlief sauft und fuß; Ranch soll mich rusen, wenn fie erwacht. Borber werbe ich auch noch auf einen Augenblick nach Mrs. Smart hinübergehen mussen; fie hat mich darum gebeten, ihr Rachricht von dem Befinden der Kranken zu geben."

"Dann leg' Dich aber auch nachher felbft ein wenig nieber," fagte Mrs. Dayton, "Ruhe wird Dir gut thun, Du haft ja fast Die ganze Racht tein Auge geschloffen."

"Ich bin nicht ermüdet," entgegnete Abele wehmuthig — "ach wie gern wollte ich Racht für Nacht an der Ungludlichen Beit sitzen, wenn ich nur dadurch ihren Justand um das Mindeste lindern könnte. Wo aber Mr. hawes sein muß? wie Mrs. Lively Casar draußen gesagt hat, ift er schon gestern Nachmittag hierherzu auf-

gebrochen. Es ift boch taum wahricheinlich, bag er gleich überges fahren mare, ohne noch einmal hier erft vorzusprechen."

"Sollte er vielleicht von dem Inftand feiner Frau Kunde ers langt haben, und, ihren Aufenthalt nicht kennend, nach Saufe ges sprengt sein? — aber wahrhaftig — da kommt er die Straße herab, und zwar im vollen Carriere gerade auf unser Saus zu. — Der arme — arme Mann!"

"Das ift Mr. Sawes nicht!" rief Abele, die fich rafch nach ibm umwandte und den Blid hinab warf, "das ift der Mann, deffen Rleiber er gestern trug — Mr. Coot — was mag der wollen?"

Der Reiter zügelte in diesem Moment, und zwar dicht vor ihrem eigenen Sause, sein schnaubendes Pferd scharf ein, sprang aus dem Sattel und gab sich nicht einmal die Muhe, das schaumende Thier anzuhängen. Auhig ließ er ihm den Zügel auf dem Sattelknopf liegen, und trat rasch in die Thur, mahrend sein Bonep erst den schlanken schöngesormten hals schuttelte und den Kopf aus und niederhob, daß der weiße Schaum rings um es her flog, und dann mit dem rechten Borderhuf den Grund vor sich zerscharrte und ftampste, als ob es nur ungeduldig hier des herrn warte, und die heehe so schnell als möglich fortzusehen wunsche.

Im nachsten Augenblide wurde Cool's rascher Schritt auf ber Treppe gehort und seine Stimme frug nach Squire Dayton. Mrs. Dayton übernahm aber hierauf die Antwort; sie öffnete die Thur und bat den jungen Farmer einzutreten. Dieser leistete allerdings der Einsadung augenblidlich Folge, entschuldigte sich aber auch zusgleich mit der dringenden Rothwendigkeit der Sache, daß er so unsgebeten und in so wildem Auszug vor ihnen erschiene.

"Ich muß den Squire fprechen, Ladies, und möchte Sie bitten, mich sobald als möglich ju ihm ju führen. — Es betrifft Sachen von bringenbfter Bichtigkeit," lauteten seine Borte.

"Ich will ihn gleich rufen, Sir," erwiederte Drs. Danton, "er

schlaft noch, mude und matt von gestriger, vielleicht zu großer Ansfrengung ---

"Dann thut es mir leid, ihn gleich wieder so in Anspruch nehmen zu muffen," sagte Coot, "aber die Sache, wegen ber ich hier bin, betrifft Leben und Eigenthum von vielleicht Tausenden und wird, wie ich saft fürchte, unserer ganzen Energie, unseres ftartften Jusammenwirkens bedurfen, ihr mit Erfolg zu begegnen. Doch Mr. Sawes hat dem Squire wahrscheinlich gestern schon einen ungefähren Ueberblid über das, was wir entdecken, gegeben."

"Mr. hames?" riefen beibe Frauen erstaunt und zu gleicher Beit aus, und Mrs. Dayton, die schon die Thurklinke in der hand hatte, blieb fteben.

"Mr. hawes war nicht hier — wir haben ihn jede Stunde, ja jeden Augenblick erwartet," verficherte Abele — "ber Reger brachte ben Brief an ihn wieder gurud."

"Ja — allerdings, aber — wie ist mir benn?" sagte Coot verwundert, "er kann sich doch wahrlich auf ber ebenen, breit ausgehauenen Straße nicht verirrt haben, und sprengte doch gestern Nachmittag nicht allein nach helena, um selber Squire Dayton aufzusuchen, sondern sogar mit in unserem Auftrag, um ihm vorsläufig eine Meldung zu machen, damit er die nothigen Schritte thun konne."

"Er war nicht bier."

Cool blidte finnend vor fich nieder und stampste endlich, ziemslich in Gedanken, ungeduldig und sest den schweren haden so stark auf den Teppich, daß die Gläser auf dem Tische aneinander ftießen. Er schrack zusammen und errötisete; andere Gedanken verdrängten aber bald diese Kleinigkeit. — Er strich sich, wie im Nachdenken über Ciwas, das er nicht recht begreifen könne, sangsam mit der Linken über die Stirn und flüsterte dann noch einmal, aber mehr mit sich selber redend, wie als Frage:

"Alfo Mr. hames war nicht bier?"

"Rein, mit feinem Schritt!"

"Ach bitte, Mrs. Dayton — rufen Sie ben Squire," fagte ber junge Farmer jest ploglich — "ich muß ihn wahrhaftig fprechen, benn ich fürchte fast —"

"Bas fürchten Sie?" rief die Frau beforgt — "ift benn etwas fo Erfchredliches vorgefallen — betrifft es meinen Mann felber?"

"Rein, nein," beruhigte fie Coot, "gang und gar nicht, ich verlange auch nicht Mifter Dayton, sondern nur ben Squire in ihm gu sehen. — Ich habe überhaupt noch gar nicht einmal bas Bergnügen, ihn perfonlich zu tennen."

"So will ich ihn rufen; bitte, bleiben Sie einen Angenblick

hier bei Abelen, ich bin gleich wieder gurud."

Sie verließ rasch bas Zimmer und Coot, die junge Dame fast gar nicht beachtend, ging rasch und mit untergeschlagenen Armen auf und ab in dem kleinen Raume.

"Sie finden Mr. Sawes' Betragen fonderbar?" fagte Abele

endlich, "Sie icheinen fogar unruhig barüber."

Coof blieb vor ihr ftehen und fah ihr einige Secunden, noch

gang in feine Bedanten vertieft, in's Auge.

"Ja, Miß," fagte er dann und nidte leise mit dem Rovse — "ja — rathselhaft und — verdächtig; verdächtig von vorn herein. Doch das find Sachen, wegen benen ich lieber mit dem Squire sprechen will, und ich hoffe, wir werden schon Alles zu gutem Ende fahren."

"Bie befindet fich denn ber Berwundete?" frug jest Abele. — "Saben Dr. Sawes' Mittel ibm genutt?"

"Dr. Sames' Mittel? Sames ift Doch fein Doctor."

"Allerdings - wenigstens fagte er uns, bag er beswegen gus rudbleiben muffe."

"om - alfo nur beshalb - boch es mag fein. - Ja, ber Berwundete befindet fich beffer - feine traftige natur lagt ibn

vielleicht fich wieder erholen. Also Mr. hawes wollte ihn curiren?
— und gerade er war es doch, der ihn, ohne der Uebrigen Dazwisschenkunft, getödtet hatte. — Ich will verdammt — ah — bitte um Berzeihung, Miß, aber — ha, ich glaube, der Richter kommt — ich hore Schritte."

Squire Dapton war es wirklich, ber feine Kleiber, als ihn Mrs. Dapton von bem Besuch benachrichtigte, rasch übergeworsen hatte und eben jet' in's Zimmer trat. Er ging auf den jungen Farmer zu und sag.e, ihm die hand entgegenstredend —

"Berzitch willtommen, Sir, in helena und in meinem hause.
— Das muffen wichtige Dinge sein, benen ich Ihren angenehmen Besuch so frub zu verbanken babe."

Er fah blaß und angegriffen aus; die haare hingen ihm noch wirr um die marmorbleiche Stirn, und die Augen lagen tief in ihren buntlen hohlen. Es war faft, als ob Krantheit ihren Schredensarm nach der sonft so traftigen Gestalt des ftarten Mannes ausgestredt und feine Sehnen erschlafft habe.

"Squire Dayton," erwiederte Cook, und hielt dabei den Blick fest und erstaunt auf den Richter geheftet, als ob er hier Jemandem gegenüberstehe, den er schon früher einmal gesehen habe, und sich nun gar nicht erinnern könne, wo und wann das gewesen, "Squire Dayton — ich weiß nicht — alle Wetter, ich muß — ich muß Sie doch schon irgendwo einmal — ha — Mr. Wharton — am Fourche la fave. — Waren Sie nicht, vor vierzehn Tagen etwa, bei dem Regulatorengericht am Fourche la fave?"

"Ich? nein, in der That nicht," lächelte der Squire, und sah dem jungen Manne unbefangen in's Auge. — "Ein Regulatorens gericht wurde zu meiner Stellung als Friedensrichter auch gerade nicht besonders passen. Wie kommen Sie darauf?"

"Dann haben Sie eine merkwürdige Aehnlichkeit mit irgend einem andern Mann, der fich — am Fourche la fave wenigstens für einen Mr. Wharton von Little Rod ausgegeben hat," fagte Coot, fab aber noch immer babei bem Squire feft und wie es fchien unglänbig in's Auge. — "Eine folche Achulichkeit in ben Gefichtegügen ware noch gar nicht bagewefen."

"Bharton — Wharton," wiederholte finnend der Richter —
"den Namen habe ich erft furzlich gehört — Wharton, Wharton —
wer erzählte mir doch von einem Wharton — Advokaten, ganz recht. Nun es wird mir schon wieder einfallen. Arosten Sie sich übrigens, ich bin schon mehrere Male für einen Andern angesehen worden. — Wein Gesicht muß doch so ziemlich alltäglich sein, daß es einer Menge anderer gleicht."

"Das wüßt' ich gerade nicht" — erwiederte, immer noch fest das Auge auf ihn geheftet, Cook — "Squire — mich soll der Teufel holen, wenn ich nicht glaube — nein, wenn ich es nicht fast gewiß weiß, daß Sie jener Warton sind. — Ich habe mir die Jüge des Advokaten damals zu deutlich eingeprägt."

"Mr. Coot," fagte ber Richter jest lachend, "ich habe bas Bergungen, Ihnen hier Mrs. Dayton, meine Frau, vorzustellen. Der werden Sie doch wenigstens glauben, daß ich nicht der Abvofat Wharton, sondern George Dayton, Friedensrichter hier in Belena und dem County bin?"

Cool machte eine etwas verlegene Berbengung gegen bie ebenfalls lächelnde Dame und fagte dann, jedoch immer noch wie halb zweifelnd -

"Eine wunderbare, merkwurdige Aehnlichkeit bleibt es dann aber — eine Aehnlichkeit, wie fie mir noch gar nicht vorgekommen ift. Selbst die kleine Rarbe da auf der Stirn hatte jener Wharston."

"Ilnd was war es, was mir die Chre Ihres Besuches heute verschaffte?"

"Kann ich ein paar Worte mit Ihnen allein reben?" fagte Cool — durch folch directe Frage rasch auf die Ursache seines Kommens gurudgeführt. "Es ift etwas von höchster Bichtigkeit, und betrifft nicht allein die Sicherheit helena's, fonbern die bes aanzen Staates, bes aanzen Miffiffippi."

Danton manbte fich, als ob er mit bem Gafte bas Bimmer verstaffen wollte, nach ber Thur, in welcher zu gleicher Beit Ranch ersichten, und Dre. Danton fagte rafch:

"Bir wollen geben, Abele; Marie wird erwacht fein — nicht

wahr, Mr. Coot, Sie bleiben boch zu Mittag bei une ?"

"Ich weiß wahrhaftig nicht, Matame, ob ich Ihre freundliche Einladung werbe annehmen können," erwiederte der Farmer; — es hangt wol gang davon ab, wie fich hier unsere Maßregeln gestalten."

"Run gut, Sie sollen fich nicht binden; find Sie zu der Zeit noch in helena, so finden Sie fich hubsch ordentlich ein — um ein Uhr wird gegessen;" und ohne weiter eine Antwort abzuwarten, vers ließ sie, von Abelen gefolgt, rasch das Zimmer.

#### VIII.

# Die Aufforberung. — Der entbedte Morb.

"Squire Dayton," sagte Cook, als sich die Thur hinter den Frauen schloß — "Mr. hawes verließ gestern Nachmittag unsere Farm und zwar einzig und allein in der Absicht, ja sogar mit dem ganz besonderen Auftrag, Sie zu sprechen und Ihnen wichtige Mittellungen zu machen. Wie ich aber eben höre, so hat er sich hier in helena nicht einmal sehen lassen. Mrs. Dayton —"

"Sie irren fich," entgegnete ihm ruhig ber Squire — "er war hier, und wenn Sie in berselben Absicht hierher tommen als er felbft, so sebe ich allerdings Ihre Eile und Aufregung gerechtfertigt." "Er war hier?" frug Cool erstaunt — "Mrs. Dayton fagte aber boch —"

"Ich traf ihn unten in der Stadt," fiel ihm der Squire in's Wort, "und weil mir die Sache zu wichtig schien, auch uur eine Seennde zu verzögern, so sandte ich ihn, damit er nicht durch einen bloßen Söslichseitsbesuch die kostbare Zeit vergenden sollte, augen-blidlich nach Sinkville, während ich selbst das zu beforgen über-nahm, was hier zu thun blieb. Wie er mir sagte, wollten Sie im Lande oben an Männern aufbieten, was Sie in der Eile zusammen bekommen könnten, damit wir, sobald er zurückhehrte, den entscheidenden Streich führen könnten. Ist das geschehen?"

"Ich follte es meinen," rief Coot fonell — "ber Alte und Bill, mit noch ein paar von Drapers find mit einer tuchtigen Schaar im Anguge."

"Gut, dann wollen wir uns wenigstens jest so lange ruhig verhalten, bis wir von Sinkville Rachricht bekommen. Mr. hawes hatte gang recht, daß er mir besonders an's herz legte, die Bersbrecher nicht vor dem entscheidenden Schlage gegen das aufsteigende Unwetter zu warnen. Auf jeden Fall möchte es gerathen sein, die Farmer nicht früher nach helena selbst herein zu lassen, bis wir nicht auch ungesäumt gegen den Keind ausbrechen können."

"Mr. hawes mochte bamals recht haben," fiel ihm hier Coot in die Rede — "die Sache hat fich jest aber geändert. Allerdings waren wir ebenfalls der Meinung, nicht Alle auf einmal in die Stadt zu ruden, denn jene Bande hat ganz gewiß ihre Spione in helena. James und ich ritten deshalb fogar voraus, und die Mesbrigen lagern etwa eine Meile von hier in der "Scalpprairie", Ihr kennt ja wol den Plat, Squire, wo vor zwei Jahren die beiden Manner beraubt und scalpirt wurden. Der enischende Streich wird auch verschoen werden mussen, bis wir die hinreichende Macht zusammen haben; andere Borbereitungen sind aber indessen, und zwar hier in der Stadt selbst, nothig geworden "

"bier in Belena ?"

"Ja — Sawes wird Ihnen gefagt haben, bag Cotton ents floben ift."

Der Squire nidte einfach mit bem Ropfe.

"But," fubr Coot fort - "im Anfange glaubten wir, er wurde entweder fuchen in die Sumpfe, oder über ben Diffiffippi binuber au entfommen. Dem ift aber nicht fo - er muß bier nach Belena au gefluctet fein, mein Schwiegervater und Drosly haben ihn beutlich gefpurt, und fo ritten wir Beiben benn, James und ich, geftern Abend noch von ju hause fort, um beute Morgen gleich von Tag an unfere Forfdungen beginnen ju tonnen. Unterwegs wollten wir nun ein waar Stunden lagern und die Bferbe raften laffen, überlegten uns aber bie Sache, daß wir nicht wiffen tonnten, ob wir Die Thiere vielleicht in nachfter Beit febr anstrengen mußten, beshalb beschloffen wir icharf jugureiten und im Union : Sotel ben Nigger berauszuklopfen. So tam es benn auch, daß wir etwas vor Tagesgrauen ben oberen Theil ber Stadt und gwar, wie James fagte, bas Birthebaus ... aum grauen Baren" erreichten, wo noch Licht und garmen genug war. James verfpurte bier mertwurdige Luft nach einer beigen Taffe Raffee, und ba ich ebenfalls nichts Dagegen batte, flopften wir an. Bare bas einfache Rlopfen ein Donnerschlag gewesen, ber bas fleine Reft bis in Die Burgel binein getroffen, fo batte die Birtung nicht gauberhafter fein tonnen. Der gange garm verftummte im Ru, und James, ber noch ein paar Schritte hinter mir war und die erleuchteten Seitenfenfter über: feben tounte, meinte, fie feien buntel geworden, ebe er batte Sad Robinfon fagen tonnen."

"Und antwortete Riemand dem Rlopfen?" frug ber Richter ges fpannt.

"Ei allerdings," fuhr Coot fort, "gang Opoffum tonnten fie

boch nicht gut fpielen "), und ein alter Buriche tam endlich, als ich noch einmal mit dem Fuße an die Thur ftieß, heraus und frug, was wir wollten. James, der indeffen neben mich trat, brachte jeht unfer Anliegen vor, der Alte aber ließ ihn nicht einmal ausreden, versicherte teinen Mais und keinen Kaffee zu haben, wunschte und einen guten Morgen und schlug uns die Thur vor der Nase zu."

"Run?, - und bas Berbachtige?" frug ber Richter.

"Ei, ich sollte benten, das ware verdächtig genug gewesen," meinte Coot, "doch hatten wir noch immer tein Arg, gingen wieder zu unseren Pferden zuruck, die indessen auf der Straße angebunden standen, und ritten eine turze Strede nach helena zu. Da — gerade als wir den offenen Fled erreichten, wo der einzelne rebenumhangene Gum neben dem Papasdickicht steht — sahen wir von über dem Flusse drüben ein paar Raleten ausstehen, die nach gar nicht langer Beit vom grauen Baren aus erwiedert wurden. Natürlich blieben wir jeht, wo wir und gerade befanden, halten, um das, was hier vorging, abzuwarten, und hörten auch in kaum einer halben Stunde die regelmäßigen Ruberschläge eines Bootes, das vom andern Ufer drüben herüber kam. Es konnte etwa von derselben Stelle ausgefahren sein, wo die Raketen ausgeblist waren."

"Und es landete am grauen Baren?"

"Allerdings that es das," erwiederte ihm Cool, "wenigstens an dem Flatboot, was unter dem haus am Ufer liegt. Beiter konnten wir freilich für den Augenblick Richts erkennen."

Der Squire blidte lange Beit nachbentenb vor fich nieber, end: lich wandte er fich rafch gegen ben Farmer um frug ibn:

"Bie viel Rateten maren es - und mas für Licht hatten fie?" -

<sup>&</sup>quot;) Das Opofium, bie amerikanische Beutefrate, ftellt fich, wenn angegriffen ober auch nur berührt, augenblidlich tobt, und last Alles über fich ergeben; es ift baber ein in ben Badwoods febr haufiges und allgemeines Spruchwort für Iemanben, ber fich verkellt, ju sagen: "er fpielt Opofium."

"Bas fur Licht?" frug vermundert der Farmer, der wol icon Ratten gesehen und davon gehört hatte, eine Lichtunterscheidung aber nicht tannte — "wie viel? — tennen Sie etwa bas Zeischen?"

"Ich? nein," lachelte ber Richter — "ich meine nur, wenn es vielleicht blos eine, irgend eine gewöhnliche Ratete war, so tonnte bie auch zufällig geworfen sein. Flatboote machen fich oft den Spaß oder geben fich auch manchmal Zeichen, wenn jum Beispiel Arbeiter von ihrem Boote voraus gerudert find, und am Ufer warten, ihnen das Fahrzeug anzudeuten, zu dem fie gehoren."

"Ja ja, das weiß ich wohl," sagte Cool — "dasselbe wurden wir auch gedacht haben — wozu aber dann das augenscheinliche Berborgenhalten Berer im haus? weshalb ließen fie uns nicht ein, und öffneten den Anderen, die später tamen, die Thur?"

"Ich weiß nicht" — meinte Squire Dayton — "Sie tonnen fich boch wol irren."

"Ja, Squire," fagte ber Farmer, etwas eifriger werbend, "wir tonnen uns irren, jest aber ift nicht die Beit, folche Sachen auf Die leichte Schulter ju nehmen. Dag eine gefährliche Bande auf jener Infel im Diffiffippi existirt, wiffen wir, und es ift mehr als Bahricheinlichkeit vorhanden, auch in Belena ein Absteige: und Behlquartier biefer Schurten ju vermuthen. Jener graue Bar foll noch bagu, wie mir James verfichert, icon feit lange einen fast mehr als zweideutigen Ruf haben, und andere Berbrechen find ebenfalls in unferer Rabe und gwar auf bem feften gande verübt, von benen ber Berbacht noch ftarter auf helena fallt. Der Farmer Sowitt, ber am Mittwoch Abend bier von Gelena fortritt, ift geftern im Balbe, gar nicht weit von uns entfernt, erfchlagen gefunden, und einen andern armen Teufel haben fie hinter Strongs Poftoffice falt gemacht und beraubt. Cotton ift ebenfalls nach Gelena bergefloben, und wir muffen jest ernfthafte Dagregeln ergreifen, bem ein Biel au feben."

"Aber wo ift denn jest James Lively?" frug der Richter und blidte finnend vor fich nieder — "ift er mit nach helena gekommen?"

Die Thur offnete fich und Abele ichaute berein.

"Ift es erlaubt, mir nur mein Bonnet zu holen?" frug bas junge Mabchen lachelnd — "ich mochte einen Sprung zu Mrs. Smart geben und habe es hier liegen lassen — oder find es Geheimniffe, in benen ich ftore? ich gebe gleich wieder fort."

Der Richter fab gerftreut ju ihr auf, Coot aber erwiederte:

"D bewahre, Rig, nicht für Sie, wenn auch rielleicht für ans bere Leute. James Lively, Sir?" wandte er sich dann wieder, die Frage beantwortend, an den Squire, während Abele, die schon das Bonnet ergriffen hatte und eben wieder binaus wollte, fast unmerklich zusammensuhr, und ordentlich fühlte, wie sie roth wurde. Das durfte sie den Männern doch nicht merten lassen und verließ sie jest das Jimmer, so mußte sie gerade an ihnen vorbei. Sie trat schnell an den Rähtisch, wo sie den Beiden den Rücken zukehren durfte und zog ihn auf, als ob sie darinnen etwas suche. Cool suhr sort:

"James Lively, als wir Jengen bes Borherbeschriebenen gewesen waren, traute dem Frieden nicht recht, und meinte, dem geheimnisvollen Wesen läge wol noch mehr zu Grunde. Er bat mich also hierher zu reiten und Sie von dem Borgegangenen in Kenntniß zu sehen, während er selbst sein Pferd in dem Papaosdickit, neben dem wir hielten, besetigte, und dann zuruck zum hause schleichen wollte. Bon Nebel und Dunkelheit begünstigt hoffte er herauszubekommen, was dort getrieben wurde, und er stüfterte mir nur, als ich ihn verließ, noch zu, wir sollten ihn, falls wir selber herauskamen oder nach ihm schieden, in dem Rieserdickt gleich über dem grauen Baren droben sinden."

Abele hatte indessen ihr Sonnenbonnet aufgeset, jog es fich faft gang in die Stirn hinein und schüpfte gleich barauf mit einem

taum halblaut geflüfterten "Guten Morgen, Gentlemen," rafch aus ber Thur.

"Mein Rath ift jest," fprach Cool weiter, ohne den Gruß zu erwiedern, ja wahrscheinlich ohne ihn zu horen, "daß wir vor allen Dingen die Spelunke da oben umzwingeln, den Insassen derselben die Flucht zu Wasser und zu Lande abschneiden, und dann einmal seben, was für ein Kern in der Schale fist. Wer weiß, ob wir da nicht die Burzel des ganzen Uebels fassen und vernichten können, so daß wir nachher mit den Uebrigen leichtes Spiel haben."

"Lieber Mr. Coot," fagte ber Squire ernft — "auf einen bloßen Berdacht hin kann ich in das Privateigenthum eines Burgers ber Bereinigten Staaten nicht gut eindringen. Ja, wenn Sie nur für irgend Etwas eine Art Beweis hatten —"

"Ei jum henter mit Ihren Beweisen, Sir," rief ber hinters waldler tropig aus — "wenn ich die hatte, brauchten wir Sie und alle Umftande nicht; Beweise find es ja gerade, zu denen uns das Gefet verhelfen soll; finden wir die, nachher werden wir auch wissen, wie wir zu handeln haben."

"Mein guter Sir," erwiederte der Richter achselzudend — "Sie scheinen zu glauben, daß Sie noch am Fourche la fave find und nur einen Aufruf ergeben zu lassen brauchen, um die ganze Rachebarschaft zur Ausübung des Lynchgesetzes bereit zu finden. Nicht wahr, Sie gehörten mit zu den Regulatoren?"

"Allerdings," fagte finfter ber junge Mann.

"Run feben Sie wohl — Sie werden fich getäuscht finden. Bir leben hier in einer civilifirten Stadt, und fo fehr ich auch felbst geneigt bin, jeden Berbrecher feiner gerechten Strafe übers liefert zu sehen, so werde ich mich doch andererseits ficherlich jedem willfurlichen Gerichtsverfahren widersehen."

"Alfo haben wir auf Ihre Gulfe nicht zu rechnen?" frug Coot fcarf.

"Allerdings haben Sie bas," entgegnete ber Richter, "ich halte

es sogar für meine Pflicht, Ihnen in jeder gerechten Sache Borichub zu leisten, eben so aber auch jede ungerechte zu unterdrücken. Uebrigens glaub' ich wirklich," brach er plotzlich lächelnd ab, "taß Sie diese Sache mit zu schwarzen Farben sehen. Ich habe jenes Haus schon seit langerer Zeit selber in Berdacht, bin aber ziemlich sest überzeugt, daß es nichts Schlimmeres, wenn das wirklich, als eine Spielhölle ist, die jedoch allerdings auch ungesetzlich mare und deshalb nächstens einmal aufgehoben werden soll Rur sehlen mir erst noch die Beweise; hab' ich die erst, so sollen auch die Gessetze in aller Strenge ihre Ausübung finden."

"Ja, das haben wir in Bicksburg gesehen," sagte Coot unwillig, "was hat der Magistrat dort ausrichten können? — Richts! Die Bürger mußten sich erst selbst ihre hülfe verschaffen, und hätten sie nicht damals die Berbrecher ohne weitere Umstände gehangen, so liesen sie jest noch zum Standal der Menschheit und zur Schance der Stadt herum. Doch wir vertrödeln hier die schone koftere Beit, Sanire Dayton, deshalb jest direct zu meinem Auftrag. Ich sordere Sie, vermöge der mir verliehenen Bollmacht, hiermit im Namen meiner Nachbarn nochmals auf, uns vor allen Dingen und ohne weiteren Aufschub Ihre hülfe zu leihen, jene Aneipe, "zum grauen Bären" genannt, zu umstellen und durchsuchen zu lassen. Ich verspreche Ihnen auch noch, daß wir Farmer uns bei der ganzen Sache gar nicht wirklich thätlich betheiligen, sondern nur Ihre Schutzwache bilden wollen. Das Uebrige mag sich später nach dem bestimmen, was wir dort finden."

"Sir," entgegnete ihm ernft ber Richter, "bedenten Sie, mas Sie thun; Sie wollen gesetzlose Menschen bestrafen, und stellen sich zu gleicher Zeit auf bieselbe Stufe mit ihnen. — Sie wols Ien —"

Er hielt ploblich inne urd horchte hoch auf, und auch Coot bog fich, aufmerkfam lauschend, dem Fenster zu. Ein wunderlicher Laut tonte von dort herauf. Fast wie bas ichaumende Gebraus

ber See vor Ausbruch eines Sturmes, murmelte es in dumpfen drohenben Tonen, und nur dann und wann scholl der einzelne gellende Schrei einer zurnenden Menschenstimme hervor aus dem Chaos von immer wachsendem Larm und Aufruhr. Aus dem Fenfter, au dem sie stadte hinein- suhrende Straße übersehen, konnten sie die in die Stadt hinein- suhrende Straße übersehen, und von dort her wälzte sich jest ein wildverworvener Menschenkull gerade auf des Squires Saus zu, und verlangte, den Constabel an der Spige, nach dem Friedenstrichter.

"Salloh, da gahrt's schon!" rief jest Coot freudig, "nun, Sir, wollen wir doch einmal feben, ob die Manner von helena aus ansterem Teig gesnetet find, als die vom Fourche la fave."

Er riß fcnell das Fenfter auf und rief mit lauter froblicher Stimme auf die Strage binunter:

"Bas giebt's, meine waderen Burichen? wo hat's eingeschlas gen? wo brennt's?"

Ein tolles entfetiliches Geschrei, aus dem nur manchmal die einzelnen Morte "Breidelford — Mörder — Räuber" hervorschalleten, war die Antwort, und Cook, der sich rasch gegen den Richter wandte, sah, daß dieser leichenblaß wurde und vom Fenster zus rücktrat.

"Alle Better, Sir," rief ber Farmer und blidte ibn erstaunt an — "Sie werden ja faseweiß — find Sie frant?"

"Rrant? — ich? nein — wahrhaftig nicht," fagte Squire Danton schnell — "aber bie Rachricht überraschte mich. — Ich weiß taum, ob ich recht gehort habe — es ware fürchterlich!"

"Bas ich aus dem Gebrull heraushören tann," fagte Coot und griff rasch nach seinem Gute, "ist, daß sie einen gewissen Breisdelsord ermordet haben — tenne den Menschen nicht." Und mit flüchtigen Sägen sprang er die Treppe hinab, riß beinahe den Constabel um, dem Casar eben die Thur geöffnet hatte, und sprang witten zwischen das Bolt hinein.

"Salloh, Boys!" rief er, als er hier mehrere Betannte aus ber Rachbarichaft erblidte, "feid Ihr hergetommen, die Gerichte ju bolen, ober was giebt's fonft? Reine Spur von ben Mörbern gesfunben?"

"Roch keine, Cook," sagte ein langer Birginier, ber fich vorarbeitete und bem Freunde die hand bot; ich denke aber, wir finden
fie, haben auch noch gar nicht gesucht, denn die Burschen da wollten
sich absolut erft den Richter holen, damit der Magistrat vor allen Dingen die Nase in die Geschichte stede. Nun, mir kann's recht sein, Zeit war's aber, daß auch in helena ein Bischen nachgespürt wurde."

"Schandlich ift's!" rief ba ein Anderer aus ber Schaar — "eine arme alleinstehende Frau zu überfallen. — Das haus muß verflegelt werden, bis ihre Berwandten tommen — fo eine gute, brave Seele, wie fle war."

"Run, ihre Gute ließ fich allenfalls tragen," murrte Einer von der entgegengeseten Seite, "fie hat in letter Zeit befondert viel mit verdächtigem Gefindel verkehrt. — Aber Donnerwetter, wenn das hier dem Einen mitten in der Stadt paffiren kann, so ift auch der Andere nicht besonders ficher, und da muffen wir doch sehen, ob wir den Morder nicht herausbekommen konnen."

"beda, Richter!" fchrie jest ein Bierter aus ber Menge, "macht, daß Ihr herunter tommt — die Beit vergeht und die Schufte gewinnen mit jeder Minute nur noch größeren Borfprung."

"Gentlemen," sagte da Squire Dayton, der neben dem Constabel in der Thur erschien, und die Bersammelten ausmerksam und forschend zu prufen schien, mit tiefer, fast tonloser Stimme: "Es ift, wie ich eben hore, ein entsetzlicher Mord geschehen. Ohne gogern sollen augenblicklich die notbigen Borkebrungen —"

"Ift ichon fammtlich in befter Ordnung beforgt," fiel ihm hier ber Birginier ohne große Umftande in die Rebe, "der Conftabel hat gleich Alles gethan, was fich fur ben Augenblid nur thun ließ.

Bor allen Dingen haben wir ben Fluß befest, bağ uns tein Rahn entrinnen tann. Es fehlt jest nur noch eine Untersuchung bes Saufes felbst, ob wir bort vielleicht irgend eine Spur von dem Mördern finden, und wir wollten Euch dazu abholen, Sir, damit die Sache doch auch ein Bischen geseslich aussabe und wir später teine weiteren Umstände haben."

Der Richter fcaute, wie in tiefen Gedanten, Die Strafe binunter und binauf - fein Antlig batte eine unbeimliche Blaffe angenommen, und feine Augen blidten ftier und glanglos. Die Bege, Die er überfeben tonnte, waren menfchenleer, Alles fchien fich bem Schauplage bes Mordes zugebrangt zu haben. Da tonte bas Geraufd fnarrender Ruber an fein Dhr. - Sein Blid flog über ben Strom bin, und erfannte bort eines jener machtigen Rielboote, Die im Beften Amerita's gewöhnlich noch folche Fluffe befahren, auf benen Dampfer nicht gut angewandt werben tonnten, wie fie auch manchmal auf bem Diffiffippi gu allerlei 3weden benutt und, mit Baaren beladen, ftromab geführt werden. Es trieb augenscheinlich auf die Stadt ju, und vier Bootsleute arbeiteten langfam mit ben fcmeren Finnen bas breitbauchige Fahrzeug bem Lande entgegen. Dapton's Lippen umzudte aber ein triumphirendes Lacheln, benn auf der langen, fnarrenden Steuerfinne der fogenannten Arche") flatterte ein roth und grunes Sabnchen.

"Sabt Ihr die Geschworenen ichon gusammengerufen, Couftas bet ?" frug er und wandte fich gegen biefen.

"Ja, Sir," fagte ber Mann, "fie werden wol fcon oben fein."

"So tommt, Gentlemen," entgegnete ber Squire, und schritt, won den Benigen gefolgt, die bis dahin noch gurudgeblieben waren, rafch dem hause ber Bittwe zu.

<sup>\*)</sup> Gine baufige Benennung biefer Sabrzeuge.

Gerftader, Blugpiraten. III.

Cool war fon ein tleines Stud voraus und ber Birginier wollte ebenfalls gerade folgen, als er fich von der hand eines jungen Burfchen gehalten fühlte, ber ihn wie schücktern mit einem taum horbaren "Sir" — anredete.

Er ging in die gewöhnliche Tracht ber hinterwaldler gefleibet, aber Alles, was er trug, ichien nicht fur ihn gemacht, und viel zu weit und groß. Der blaue grobe Rod hing ihm formlich auf ben Schultern, und die Aermel bebedten fast feine Sande. Befonders war ihm ber alte fcwarze Filz bis tief in die Augen hereingerutscht. Der Birginier lachte, als er ihn ansah.

"Sir," fagte der Kleine, und wandte fich, um ben Davoneilens ben nachzusehn, halb von dem Mann, mit dem er fprach, ab — "war der Eine — ich meine den mit dem weißen Filzhut — wirt: lich der Richter hier aus helena?"

"Ja wol, mein Buriche" — fagte ber Lange — "weshalb?"

"Und er beißt - wie beißt er benn eigentlich ?"

"Dapton - Squire Dapton nennen fie ibn gewöhnlich; - ber Andere, ber mit ihm geht, ift ber Constabel." -

"Bobnt er bier in ber Stabt?"

.. Ber ? - ber Conftabel?"

"Rein, ber Richter."

"Das versteht fich boch wol von felber, wo benn fonft? aber ich muß fort. - Run, was giebt's fest noch?"

"Rennt Ihr ibn fouft nicht — ift er vielleicht — wißt Ihr nicht, ob —"

"Nein — tenne ihn weiter gar nicht" — rief der Birginier, und machte fich von der hand, die ihn hielt, frei; "habe auch jett teine Beit, denn ich möchte nicht gern zu weit zurudbleiben. Bollt Ihr mehr über ihn wissen, so steht da oben am Fenster seine Frau; die wird Euch nähere Austunft geben." — Und er eilte fort, blieb aber gleich darauf unwillfürlich wieder stehn und sah sich nach dem jungen Burschen um. Die hand, die er eben in der sei-

nigen gehalten, war so weich und warm gewesen — ber Sutrand hatte ihn bis jest noch gang daran verhindert gehabt, das Gesicht des Aleinen zu sehn. Dieser mußte sich indessen rasch von ihm abgewandt haben, denn er drehte ihm jest den Ruden zu und starrte nach dem geöffneten Fenster hinauf, aus welchem Mrs. Danton anglistis der davonsturmenden Bollsmenge nachschaute.

"Sallo, Mille!" rief ba Coot bem Birginier gu, "tommt -- wir burfen nicht die Letten bruben fein."

"Ah, ah," lautete biefe Antwort, indem er dem Rufe rasch Folge leistete — "bin gleich dort — merkwürdig zartes Burschchen das," murmelte er dann vor sich felber hin, während er durch schnellern Lauf das Berfäumte wieder nachzuholen suchte, "die hand fühlte fich an wie stiegendes. Eichhornfell — muß mir ihn doch nachher einmal genauer betrachten."

Der junge Bursche ftand vor Squire Dayton's Thur allein, und sein Blid hing kier an dem lieblichen Frauenbild, bas fich bleich und thranenden Auges aus dem Fenster bog.

Benige Secunden schien er mit fich zu kampfen, that ein paar schnelle Schritte nach dem hause zu — blieb nochmals stehen, wandte sich, als ob er den Plat flieben wollte und trat dennoch plotisch, wie von einem raschen Entschluß bestimmt hinein. Gleich darauf schloß sich hinter ihm die Thur.

Im hanse der sonft so genauen und ordentlichen Mrs. Louise Breidelford sat es gar wild und schauerlich aus. — Die ftets sest verschloffen gehaltene Sausthur stand heute weit geöffnet, und aus und ein strömten Schaaren von Reugierigen, treppauf und ab in dem kleinen Gebande. Freilich konnten sie nur ein einziges zimmer betreten, die übrigen hatte der Constabel schon durch gewaltige Borhängeschlöffer verwahrt, und nur hier und da suchten die in reichlicher Anzahl versammelten Knaben und jungen Burschendurch

Schuffellocher und Thurfpalten, wenn auch meift erfolglos, einen Blid in Die geheimnisvollen Raume zu gewinnen.

Oben in dem Zimmer aber, wo man die Leiche gefunden, ftanden in ernstem und feierlichem Schweigen die Leichenbeschauer — geschworene Burger von Gelena — und sahen auf das bleiche, krampshaft verzerrte Antlit der Erschlagenen nieder. Bunden hatten sich weiter nicht an ihr gefunden, als am Kopf. Dort war die hant von dem gewaltigen Faustschlag versehrt, und einzelne Tropfen geronnenen Blutes zeigten die Stelle an, wo sie zum Tod getroffen worden. Der Richter, der zu den Geschworenen trat, hielt ein Pastet Papiere in der hand, das man, nebst einigen Schlüsseln und einem Geldtäschen, bei ihr gefunden und ihm überliefert hatte.

Der Conftabel gab jest Bericht, wie man beute Morgen bem Mord auf die Spur getommen: Die Bachen wollten, ihrer Ausfage nach, in ber Racht einen Schrei gehört baben, maren jedoch fpater burch ben Unblid ber jest Ermordeten felbft beruhigt worden, und achteten nicht weiter barauf, bis fie, und zwar erft mit grauenbem Morgen, zwei Manner aus eben biefer Strafe tommen und Die Uferbant am Fluffe binauf geben faben. Bol fiel ihnen jest ber gehörte Schrei wieder ein und fie fchritten rafch hinter ben Beiben ber, verloren fie aber in Dunkelheit und Rebel bald wieder aus Indeffen war, aber boch erft mit Sonnenaufgang, ben Augen. bas Madchen gurudgefehrt, bas Dre. Breibelford am vorigen Abend au ihren vor der Stadt mohnenden Meltern gefchickt hatte, und fand au ihrem Erstaunen die Sausthur nicht allein nur angelebnt, fonbern auch noch unten im Sause Manches in bochft auffallender Un-Rafch lief fie bie Treppe binauf und ihr Gulfefchrei, als fie gurudichredend Die Leiche ertannte, rief balb nachber Die Rad: barn jufammen. Dort tonnte naturlich über ben gewaltfam verubten Mord - ben noch aberdies bie wild in ben Rimmern um: bergeftreuten Sachen als Raubmord bestätigten - fein weiterer Rweifel bleiben. Der Ansfpruch ber Gefdworenen lautete:

"Durch heftigen Schlag an ben Ropf gewaltfam getebtet!"

Die Aufmerkamkeit der Manner richtete fich jest auf das 3immer selbst, um hier vielleicht Etwas zu entbeden, was auf die Spur der Mörder führen konnte. Besonders wichtig schienen hierbei einige Gegenstände, die man, neben einer geleerten Stew. Bowle und der niedergebraunten Lampe, auf dem Tische fand. Es waren dies eine kleine lederne Brieftasche, ein gewöhnliches aber noch neues und erst wenig gebrauchtes Jagdmesser, mit ordinairem Holzgriff, und zwei halbgerauchte und verlöschte Cigarren. Mrs. Breidelford, obgleich das sonst im Besten von Amerika nichts Ungewöhnliches gewesen ware, hatte selber nie geraucht. Männer müßten sich also auf jeden Kall, und zwar eine ziemlich geraume Zeit im Innern res hauses, ja wenn man das Zeugnis der Wache annahm, auch mit Bewilligung der Fran, ausgehalten haben. — Wer aber konnten diese gewesen sein?

Coof, dem es graufte, in all' dem wilden lauten Treiben der Gerichtsbeamten die Leiche der Frau mit dem blutigen Angesicht so talt und farr daneben ausgestredt zu sehen, war mit dem Birginier wieder unten vor die Thur getreten, wahrend indessen oben bie gefundenen Sachen von hand zu hand gingen und genau bes sehen und gebruft wurden.

Unter den Leuten, die sich jest herzudrängten, befand sich auch ein deutscher Krämer, der in Gelena mit allerhand Sachen, sie mochten Ramen und Werth haben wie sie wollten, handelte. Diesser aber hatte taum das Messer geseben. als er rasch danach griff, es von allen Seiten aufmerksam betrachtete und schnell hin- und herwandte. Die Augen der Umstehenden hafteten schon auf ihm, als wenn sie eine Erklärung erwarteten. Da sagte der kleine Mann, während er das Messer in die hohe hob und die rechte hand das bei aus her legte:

"Soll mer Gott helfe - ich waff wem bas Defferche ischt." "Und wem gebort es, Bamberger?" rief ber Conftabel und faßte ben kleinen Burichen an ber Schulter — "herans mit ber Sprache, Mann. — Die Frau ift allerdings mit keinem Meffer getobtet, aber ber Morber kann es hier vergeffen haben."

"En elender Mensch will ich sain," betheuerte Bamberger, indem er sich gegen den, ihn scharf beobachtenden Richter wandte — "en erbarmlicher, elender Mensch, wenn's Messerche nich a jungem Borschen vom Lande isch — Schanzed Lively haißt er met Nomen. — hot er mer doch erscht am vergangena Donnerschtog a blanken baaren Silberdoller besir gegebe."

"James Lively," brummte der Conftabel, "nun der hat die Frau nicht ermordet — weiß aber der henter, wie fein Meffer hier berein tommt."

"James Liveln?" wiederholte der Richter schnell — "das ware wunderbar — wo ist Mr. Cool? nach jeues Mannes Geständniß soll er selbst, gerade mit diesem James Lively heute Morgen, schon vor Tagesanbruch, in Gelena gewesen sein. Watchman — Ihr sabt heute Morgen zwei Manner rasch am Flußuser hinausgeben?"

"Ja allerbings" entgegnete ber Angeredete — "aber ich tann naturlich nicht gewiß behanvten, bag es bie Morber waren."

"Gentlemen" fagte der Richter ernft — "die Sache verdient mehr Erwägung, als Sie vielleicht jest glauben. — Diefer Coof ift gang plotisich, und zwar gleich nach jenem, am Fourche la fave ges haltenen Regulatorengericht, von bort ber, bier eingetroffen."

"Das fpricht in der That nicht befonders fur Coot," erwies berte der Conftabel, "James Lively aber ift ein ehrlicher braver Mann, und ale folder auch binfanglich bekannt."

"Sein Deffer ift hier gefunden worden" fagte rubig ber Richter.

"Ja — und gum Genter, auch — wir wollen ben Burfchen boch erft einmal fprechen," fiel hier Einer ber Beiftehenden ein. "Auf jeden Fall find die Beweife ftart genug, einen Berdacht zu erweden. Ueberdies möchte ich hier noch bemerten, daß vorgestern

erft — taum eine Meile von eben biefes Livelys Saus entfernt — ein Mann erschlagen und beraubt gefunden worden ift. — Und wenn er auch des Conftabels Freund ware —

"halt ba, Sir" — fiel ihm ber Conftabel in's Wort, "es foll Riemand fagen, daß ich meine Freunde begunftige. — 3ch bin augensblidlich bereit, James Lively zu verhaften, besto schneller wird er seine Unschuld beweisen können."

"Seta — wer fagt hier 'was gegen James Lively ober Bill Coot?" rief in diesem Augenblick der Lehtere, indem er rasch in die Thur sprang. Ein Freund von ihm hatte ihn schnell gerusen, damit er sich gegen die auftanchende Anklage vertheidigen könnte "hier kommt Cook, und Lively ist auch nicht weit — wer hat Muth oder Unverschämtheit genug, meiner Mutter Sohn einen Mord in's Gesicht zu werfen?"

"Salt, Sir" bedeutete ibn ernft der Squire — "nicht mit Prahlen tann folche Sache beseitigt werden. Gier — dieses Messer hat man auf dem Tische neben der Ermordeten gesunden."

Coof brangte fich durch bie ihm bereitwillig Raum gebenden Manner jum Richter bin, erblictte aber taum bas Deffer, als er auch die geballte Fauft auf ben Tifch fchlug und ausrief:

"Beilige Dreifaltigkeit! — hat tiefer neunhäutige Schurkeauch bier wieder die hand mit im Spiele? — ftedt denn die blutige Bestie überall? aber wart, Du follft uns nicht lange mehr affen, einmal kommft Du uns doch in die Sande, und bann —"

"Gir ?" fagte ber Richter ungebulbig.

"Dieses Meffer," wandte fich jest Coot rasch gegen ibn, "tann tein. Anderer als der berüchtigte Cotton hierher gebracht haben.
— Der hat es vorgestern Abend, mit noch zwei Augeltaschen, aus unserem Sause gestoblen. Jest durfen wir aber auch keinen Ausgenblick mehr verlieren, wenn wir diesen niederträchtigen Schurken noch erreichen wollen. Rommt, Leute, hier gilt es den Staat von einer wahren Geißel zu befreien!"

Der Conftabel vertrat ihm auf einen Bint bes Richters ben Weg, und biefer frug jett, ohne bes jungen Mannes Entruftung barüber weiter zu beachten:

"Bann find Sie bente nach helena getommen, Sir?" -

"3d)? weshaw?" rief Coof argerlich.

"Ich verlange meine Frage beantwortet," lautete die ernfte Entgegnung.

"Run gut benn, heute Morgen."

"Ilnd gu welcher Beit?"

"Ei zum Donnerwetter — ich führe keine Taschenuhr bei mir," sagte Coot unwillig — "'s war noch dunkel — das mag Euch genügen!"

"Und wo halt fich der junge Mann jest auf, der, wie Ihr fagt, mit Euch gekommen ift, und dem dieses Meffer hier gehort?"

"Squire Danton - ich habe barüber ichon heute Morgen -"

"Ich muß Sie bitten, Sir, meine jegigen Fragen einfach ju beantworten. Bo ift James Lively in Diefem Augenblid?"

"Squire," sagte Cool und richtete seinen Blid fest und ernft auf den Richter — "es will mir fast so vorkommen, als ob hier eine Art Spiel mit mir getrieben werden sollte — Better noch einmal, ich bin tein Kind mehr. Bas bedeuten biese Fragen?"

"Einer Frage gebührt auch eine Antwort," fagte in diesem Ausgenblid eine scharfe, schneidende Stimme und ein langer, hagerer Mann, dem vier oder fünf Andere, ebenfalls Fremde, folgten, wandte sich freundlich gegen den jungen Farmer. Fast Aller Blide hefteten sich verwundert auf die so plöglich Eintretenden, der Richter aber fuhr mit einem freudig überraschten — "Ah" — empor, streckte dem Ersten die hand entgegen und rief in frohem Erstaunen:

"Mr. Porrel, von Sinkville. — Sie kommen wie gerufen, um Theil an unseren Berhandlungen und Geschäften zu nehmen, die, wie ich salt zu fürchten ansange, gar ernster Art werden könnten." "Guten Morgen Squire," fagte ber eben Getommene - "es ift, wie ich bore, ein Mord gescheben -"

"Laffen Sie fich die Geschichte ein anderes Mal mittheilen," rief da Cool unwillig dazwischen, und wandte fich der Thur zu — "wir haben jest teine Zeit weder für Erzählungen noch für leere Gerichtsformen, wenn wir nicht die Schuldigen indeß wollen entssiehen laffen. Hallo meine Buriden, wer geht mit mir?"

"Ei, eine gauze Menge, bent' ich" — fagte ber Birginier und sab fich babei im Kreise um — "vor allen Dingen muffen wir bie Kneipe ba oben aufheben."

"halt, Sir — Ihr feld mein Gefangener!" rief in diesem Augenblich ber Conftabel und legte seine hand auf die Schulter bes Farmers — "im Ramen bes Geseges!"

"Das Gefet foll jum Teufel geben!" fchrie ber Badwoodsman, ber feineswegs gefonnen fchien fich folder Billfur geduldig zu fügen.

— "Burud da, Mann — hierher Birginny — hierher meine heslenas Burfchen! bas ift Gewalt!"

"Schutt das Geset!" rief es aber von allen Seiten, und wenn ber junge riefige hinterwäldler auch den Constabel wie einen Feders ball zurückschleuberte und von dem Birginier und zwei oder drei Anderen unterstützt der Thur zukämpfte, so saben sich diese boch bald von der Uebermacht bewältigt, die Cook endlich umschlangen und trotz seines wuthenden Sträubens mit schnell herbeigebrachten Stricken banden.

"Die Peft über Euch!" schrie der Farmer und suchte, freilich vergebens, seine Arme frei zu bekommen — "nennt Ihr das Gessetz, ehrliche Manner seftzuhalten, damit Eure Schurken frei aussgeben? und Ihr da — vermaledeiter Dintenkledser — Dayton oder Wharton, wie Ihr nun heißen mögt, Ihr sollt mir Rede stehen für dies — hallo Birginny — find denn keine Manner mehrda?"

"Raum da!" forie in biefem Augenblid der baumlange Birs ginier und fturgte fic mit einigen rafch geworbenen Freunden auf's

Reue zwischen die hinein, die Cool gefangen hieften; "fchügt das Gesch," tonte es ihm aber überall entgegen, und nur Biberftand fand er, wo er hulfe erwartet. Es schen auch für turze Zelt wirklich zu einem ernsten Kampse zu tommen, die Mehrzahl befand sich jedoch zu start auf Seiten der gesehlichen Partei — die Uebrigen waren nicht im Stande den Gesangenen zu befreien, und Dayton, der mit kaltem Lächeln dem tollen Wirnis zugeschaut hatte, gab jeht ruhig den Besehl den Gesangenen in die Jail hinüber zu schaffen.

"Birginny!" rief ba Coot, als er unten in ber Thur fand, und ben Birginier fah, ber fich noch immer vergebens bemubte, bis au ihm hingubringen — "wollt Ihr mir einen Gefallen thun?"

"Ruhe da, Sir!" rief ber Conftabel - "tein Wort weiter,

"Ah ay!" rief ber Lange binuber.

"Reine Berabredungen, Sir, — dulbet teine Berabredungen, Conftabel!" fchrie jener Mr. Porrel und eilte rasch herbet — Leute — bringt die Beiden aus einander."

"Barnt James Lively!" schrie da der Farmer so laut er schreien konnte und sah fich im nächsten Augenblick von den Bächstern erfaßt und fortgerissen.

"Ja aber -- wo find ich ibn ?" rief ber Birginier gurud.

"Fort da — weg mit dem Burfchen — habt Acht auf Ench — damn you — schlagt ihn ju Boden" tobte es indeffen von allen Seiten, und mahrend die Einen den Farmer mit sich auf die Straße jogen, verhinderten die Anderen den Birginier, ihm ju folgen, so daß, ehe er im Stande war, sich Bahn zu brechen, die Thur des County-Gefängnisses hinter dem jungen Manne in's Schloß fiel.

Der Birginier fchritt, ba er fah, daß jeder meitere Berfuch vergebens fein wurde, die Strafe hinunter, mabrend fich bie Uebrigen theils um das haus der Wittme fchaarten, bas der Conftabel eben verschloß, theise auf dem Plage selber zusammentraten und das Geschehene mit einander besprachen. — Mit seinem Auftrag war er aber gar nicht zufrieden. "hm" brummte er vor sich hin, und schob die hande in die Aaschen "jest soll ich Jimmy Lively warnen — da werd' ich nach Lively's hinauslausen können — Jum henler auch — ob man denn hier nicht irgendwo ein Pferd kriegen könnte. — he Bob!" rief er dann einen Belannten an, der auf der andern Seite der Straße dem eben beschriebenen Schauplatz gerade zueilte — "wer borgt Einem wol in der Stadt ein Pferd, wenn man keines hat?

"Smart" — lautete die allerdings latonische Antwort, und der Amgeredete, der fich weiter gar nicht nach dem Frager umschaute, eilte rasch vorwärts.

"Smart? fo?" murmelte ber Birginier und sab bem Laufenben nach — "verdammte Eile — tommt auch noch zur rechten Beit — Smart, muß einmal zu Smart geben und hören, was er fagt. Daß der henter übrigens das Reiten hole — bin noch in meinem Leben auf teinem so vierbeinigen Dinge gefessen, außer einmal, wo's mich aber schon abwarf, eh' ich nur recht aufgestiegen war."

Und mit leife in ben Bart gebrummten Flüchen fchritt ber Lange bem Union hotel ju, bort fein Glud zu versuchen.

## IX.

Squire Dayton befchlieft mit feinem Beibe aus Belena gu flieben.

Squire Danton war, mahrend fich bas übrige Bolt gerftreute mit Borrel und einem Theil feiner Berbundeten gurudgeblieben und fant, die Arme feft verschlungen, mitten auf bem breiten Blake. ber Drs. Breibelford's haus von bem Gefangnig trennte. wußte recht gut, bag fich jest - vielleicht beute noch - nicht allein fein Schicffal, fondern auch bas aller Uebrigen enischeiden mußte, und tollfubne Plane maren es, Die fur ben Angenblid fein birn burchtreugten. Sollte er bier ber Befahr ausgesett bleiben, verrathen und vielleicht einmal überrafcht und gefangen ju werden ? Sein Blid fdweifte wild über bie wogenden Menfchenmaffen bin - ober follte er fich - ber Dacht, bie er jest um fich verfammelt fab, vertrauend - im letten entscheibenden Streich ben Reinden entgegen werfen? Roch war ihm Beit gegeben bas, mas er an Schaben angebauft, in Sicherheit ju bringen, ber nachfte Mugenblid vernichtete vielleicht icon alle hoffnungen und Blane. -Borrel, ber eben erft von Sintville eingetroffene Berbundete, mochte ahnen mas in feiner Seele vorging, er fchritt auf ihn gu, blieb wenige Secunden neben ibm fteben, und flufterte bann, indem er leife feine Schulter berührte:

"Run Sir — beschließt rasch, was Ihr thun wollt, unfere Augenblide find gegablt."

"Bift Ihr?" frug Dapton und schaute fragend zu ihm auf. "Ich weiß Alles," entgegnete murrifch der Fremde, — "Sans der, der Euch oben im grauen Baren sehnsuchtig erwartete, hat mir wenigstens das Wichtigste mitgetheilt."

"Bo ift Simrow?" frug ber Squire rafc, — "habt 3hr nichts von ibm gefebn?"

"Die Beft über ben Burichen," rief ber Abvotat, "ich habe ibm nie getraut."

. Dayton fab ibm überrafcht und mißtrauifch in's Ange.

"Babricheinlich fpielte er ein faliches Spiel," fuhr Porrel, ohne ben Blid ju beachten, fort, "foviel ift gewiß, er hatte fich, als ber alte Benwid taum begraben war, bebeutenber Capitalien gang gegen feinen Auftrag bemächtigt, und wollte damit flieben.

Ein paar Georgier festen ihm nach, holten ihn ein und — schoffen ihn gludlicher Beife gleich nieder. "

"Und das Testament ?" frug Danton mit fest zusammengebiffes nen Bahnen.

"Man foll allerlei darüber munteln," — grollte der Sintviller, — "ich glaube, es wird das Beste fein, wenn wir und nicht weiter um die Sache bemühen."

"Sind denn alle Teufel heut' auf ein Mal losgelaffen?" rief der Richter, mit dem Fuße kampfend, "Mord und Tod, es ist ja saft, als ob uns das Schidsal selbst zum letzten entscheidenden Schritt treiben wollte."

"Bergogert den wenigstens so lange als möglich," warnte Porrel, denn wenn der mißlingt, find wir fohr natürlich verloren weil es eben der letzte war."

"Seid außer Sorgen," entgegnete ihm finster der Richter, "wir haben bisher zu trefflich gebaut, um uns jest, Wahnstnnigen gleich, das Sparrenwert selber über den häuptern zusammen zu reißen. Ich habe einen Plan entworfen, der uns nicht allein Freiheit, sons dern auch Rache sichert. Bor allen Dingen mussen wir aber die Unseren, die sich noch oben im grauen Baren aushalten, in Sischerheit bringen. — Wol ahn' ich, wer der Rasende war, der am Tage der Entscheidung durch einen solchen Word uns Alle der größten Gesahr ausselzte, doch dursen wir die Kameraden nicht versderben lassen, und dorthin wird sich die die siest nur mühsam gesdammte Rache des Bolles am ersten Bahn brechen. Eilt also schnell hinauf und schialt mir Alle, die man hier in Helena nicht kennt, augenblicklich herunter, Sander aber mit Thorby und — noch einigen Anderen, die ich dort vermuthe, mögen gleich den oberhalb liegenden und für sie bestimmten Keinen Chidenthief ) benuhen

<sup>\*)</sup> Chidenthief ober Gubnerbieb ift, besonbers an ber Louistanatufte auf bem Miffisppi, ber Name fleiner icharfgebauter Segelboote, bie ihrer Leichs

und fo rafch als möglich mit ber Stromung unterhalb Gelena antreiben."

"Bas aber jum Donnerwetter habt 3hr vor," fagte Porrel argerlich, "thut boch nicht fo verdammt geheimnisvoll und schießt einmal los. Bie tann ich benn fonft wiffen, wie ich zu handeln babe."

"Die Sache foll für EuchAlle gar tein Geheimniß mehr fein,"
entgegnete ihm der Führer. "Bollten wir jest, in offenem Anfturm,
das Dampfboot, was gerade an der Landung liegt, nehmen, so wurre
uns natürlich die ganze Bevollerung von helena nicht daran hins
dern können, ich selbst verstehe ein Dampfboot zu führen und ber
Ban Buren ist auch schnell genug, um jeder Berfolgung zu spotten."

"Run, weshalb greifen wir benn ba nicht ju?" - fagte Borrel, - "wo bote fich eine beffere Gelegenheit?"

"Bir selbft waren vielleicht im Stande, uns zu retten," suhr Dayton, den Cinwurf nicht beachtend, fort, dürsten es aber garnicht wagen, an der Insel zu halten. Das Land ware augenblicklich in Aufruhr, und Ihr wißt recht gut, daß bei dem jehigen Wassertstand fast keine Stundee vergeht, in der nicht Dampsboote hier vorbeikommen, die wir dann augenblicklich auf den Fersen hatten Richt allein unsere ganze, muhiam ausgespeicherte Beute ware in dem Fall verloren, nein, auch unsere Leben fast mehr als gefährdet, wir mussen daber ficher geben."

"Aber wie bas?" frug Borrel gefpannt.

"Einfach genug," fagte ber Michter. Die Exifteng ber Infet ift ben Farmern verrathen; wie ein Lauffeuer fliegt jest die ihnen faft noch fabelhaft icheinende Mabr von Mund zu Mund. Leugnen tonnen wir es nicht mehr, und eben fo wenig ben Sturm

tigfeit und Schnelle vertranenb wol manchmal früher bie Suhnerhofe ber Bfanger geptunbert baben mogen und beshalb ihren Namen befamen.

aufbalten, ber fich noch beute bort hinunter malgen wirb. Ein eingiges Mittel giebt es nur, ben Tobesftreich, ber unferem Saupte brobt, nicht allein abzuwenden, fondern and auf Die Stirn bes Reinbes gurudguführen. In wenigen Stunden werden wir Gundert von berittenen Balbleuten bier in ber Stadt febn, biefer Cotton bat bas gange Land gegen uns in Aufruhr gebracht, und offenen Rampf in Beleng burfen wir nur als lette Rettung magen. Sie werden jest ungefaumt gegen die Infel aufbrechen wollen; bleiben wir gurud, fo erregen wir nicht allein Berbacht, fondern thetlen auch jugleich unfere Rrafte, alfo muffen wir vereint mit ben Reinden fie fceinbar begleiten und unterftugen. - Ginen Boten habe ich vor etwa einer Biertelftunde foon abgeschickt, ber fest bie Infulaner von unferem gangen Plane in Renntnig. Bir felbft aber, mit allen tampfesfähigen Mannern bes Countys, gieben mit bem United States Padetboot gegen Die Infel. In etwa zwei Stunben landet es bier auf feiner Fahrt von Memphis nach Rapoleon und muß mit ale Richter, ju Diefem Broed, wo es bie Sicherheit Des gangen Staates gilt, ju Dienften ftebn. Deine maderen Badwoodsmen wurden auch gar nicht anftehn ben Capitain ju gwingen, follte ber wirflich geneigt fein, Schwierigfeiten ju machen." Borrel nidte lachelnb mit bem Ropfe.

"So dampfen wir rasch zur Insel hinunter," suhr Dahton, schon in der Begeisterung des Kampses, freudig fort. "Dort ordne ich die Schaaren; die Unseren unter die Farmer gemischt und in ihrem Ruden, bis wir das Fort in Sicht haben, hinter dem die Freunde lauernd des Zeichens harren. Langes Zögern dusden die Sinterwäldler nicht, in ihrem tollen Muth werden sie blind dars auf lossturmen wollen. Dann aber brechen die Insusaner von allen Seiten hervor, wir fallen den überraschten Gegnern in die Flanke, und in dem dichten Unterholz unserer Berhaue, von Denen selbst angegriffen, die sie die dahin als die Ihrigen betrachtet, erschrecht — zerstreut — werden sie nicht einmal mehr wissen, gegen wen sie

fich vertheidigen, wen fie betampfen follen. Saben wir dann gefiegt — und der Sieg muß unter diesen Umftanden ein ganz leichter sein, dann schaffen wir unsere Schätze auf das dort liegende — auf unser Dampsboot, und fort mit wehender Flagge durch den Atchasalaya fliegen wir in den Golf von Mexico."

"Der Plan ift vortrefflich!" rief Porrel — "die histopfigen Sinterwäldler gehn unbedingt in die Falle — aber — weshalb halt tet Ihr ta noch Coot und den andern Bootsmann gefangen? das wird boses Blut machen.".

"Sie hatten mir durch ihre hiße den gangen Plan verdorben," sagte Dayton, — "eilt nur jest hinauf jum grauen Baren, daß wir die Unseren früh genug juruckziehen, und nachher bleibt und immer Zeit, die Gefangenen zu befreien — wenn das überhaupt nöthig ift. Bielleicht find wir sogar im Stande aufzubrechen, ehe fie Ale hier eintreffen, desto leichtere Arbeit haben wir dann. Auf jeden Kall mussen wir suchen, Einen von ihnen, den jungen James Lively, hierher zu bekommen, ehe er und die ganze wilde Schut auf den hals hest, und — auch mehr vielleicht sieht, als gerne nothig ist. — Er liegt in dem kleinen, dem grauen Baren sat gegenüber besindlichen Rieferdickicht verstedt, um von dort aus das ihm verdächtige haus zu beobachten. Bringt ihn wo möglich in Gutem mit her, geht aber das nicht — ei dann auch mit Gewalt. — Es ik derselbe, dessen Messer in dem hause der Ermordeten gefunden wurde."

"Gut!" sagte Porrel und rieb sich freudig die Sande, "vortresslich, da giebt's doch endlich einmal ein ordentliches Dreinschlagen, wo man nicht mehr süß und freundlich zu sein braucht. Tod und Teusel, das Leben hatt' ich satt — nun weiß man doch, woran man ift, und braucht nicht mehr in steter Angst und Roth zu seben. Also Good de meinen Auftrag richt' ich ans, sorgt Ihr nur auch dafür, daß wir, wenn das Memphis-Packeiboot kommt, die Unseren alle beisammen haben."

Und rafch eilte er bie Strafe binab, wo er balb ein Baar

feiner Freunde an fich rief und mit ihnen um die Ede ber feitabführenben Baffe verichwand.

Der Squire foritt indeffen langfam und finnend der eigenen Bohnung gu.

"Ber war der Rnabe, der da eben das haus verließ?" frug Squire Dayton, als er in seine Thur trat und, auf der Schwelle stebend, nach einem jungen Burschen zurückah, der jetzt flächtigen Laufes die Straße hinabeilte. "Bas wollte er, und von woher kommt er?"

"Gott weiß es, Massa," sagte Nancy, die ihrem herrn zugleich einen eben für ihn eingetroffenen Brief überreichte, — "noch gar nicht so lange ist's, da kam er herein — ging zu Missus hinauf, blieb ein paar Augenblicke oben, und ware dann beinahe die Treppe wieder herunter gefallen. Unten seizte er sich auf die Stusen da hin und weinte, als ob ihm das herz brechen wollte. Well ich mich vor ihm süxchtete, schickte ich den neuen Nigger zu ihm, den Rassagestern mitgebracht hat. Von dem wollte er aber gar nichts wissen, stedte den Kopf sest unter die Arme — er schämte sich wahrscheinlich, weil er weinte — und rührte und regte sich nicht. Erst als Bolivar wieder fort war, stand er auf, drückte sich den hut sast bis in die Augen hinein, und verließ rasch das haus — keine zwei Minuten, ebe Massa kam."

"Sind die Damen oben?" frug ber Squire jest, ohne bes fremden Burichen weiter ju gebenten,

"Laß nur," sagte der Squire und stieg langsam die Stufen hinauf, — "täme Jemand und früge nach mir, so mag er hier im Rimmer warten. — Ich bin gleich wieder unten."

Der Friedenbrichter Gelena's - ber blutige Biratenhauptling Gerft der, Auspiraten. III.

bes Riffistpi, betrat bas Gemach seines braven unschuldigen Betbes, bas teine Ahnung hatte, welche Berbrechen die Bruft barg, die ihr Liebe gelogen, und ihr reines berg gewußt hatte an fich zu feffeln.

Das Bimmer mar leer - Bedwig fag mabrend Abelens Abwesenbeit oben am Bett ber armen Marie. Danton aber blieb an ber Thur ftehn, und ließ die Angen finnend in bem fleinen friedlichen Raume umber fcweifen, wo'er Affes, Alles befag, mas ibn gum Gifdlichften ber Menfchen batte machen tonnen, Alles, mas bas berg eines braven rechtlichen Dannes mit Stols erfullen mußte. Aber der Chrgeis batte die icharfen, giftigen Rrallen in feine, von wilben Leibenfchaften burdwuhlte Bruft gehauen, - falte Berechnung als ein leitete feine Sandlungen, und bas Beiligfte opferte er rutffichtslos bem eigenen 3d. Bol giebt es Taufende, wie er war - Menfchen mit eifernen Bergen, die eben fo talt und entfehlich in bas Leben bineingreifen und alles Undere rudfichtelos unter die Ruge treten, wenn fie nur fur fich jede Buft, jede Befriedigung ihrer Bunfche erlangen tonnen; aber ber tede tollfuhne Duth fehlt ihnen, ben ber Biraten: bauptling in fo entfetlichem Dage befaß - fte ftreden bie fpitis gen, behandicubten Ringer vorfichtig aus, bag fie nirgents anftoken, und nur bann, wenn fie fich volltommen unbeachtet miffen, zeigen fie fich in ihrer mahren Gestalt. - Und bie Belt ehrt fie - bas Gefet fcoutt fie, benn "es ift ihm gegen fie ja nichts betannt geworden," aber bennoch fluchen ihnen gahllofe Ungludliche, bie fie elend gemacht, Die Bermunfdungen ber Bittwen und Baifen beften fich an ihre Soblen, und Schate und Reichtbumer, in verameiflungevoller Stunde an fromme Stiftungen binausgefchleubert, tonnen nicht die feige Angft ber letten Augenblide betauben.

Anders war es mit bem Fuhrer jener gesethlosen Schaar — seine Rechnung mit dieser Welt hatte er abgeschlossen und rubig und fest seit gezogen. Er scheute weder ben Tod, noch achtete

er das Leben, deshalh aber war er gerade fo entfehlich, so fürchterlich geworden, denn die Gefete der Menschen konnten ihn nicht
mehr schreden, Glaube und Schwur an das heiligste ihn nicht mehr
binden. Fest und bestimmt ging er seine verbrecherische Bahn, und
wie auf dem Bret die Schachsiguren, so stellte und benutte er die Menschen zu seinen Zweden und Planen — nur dann sorgsam um
sie, wenn ihr Berluft ihm selber schaden konnte.

Und jest, als er so ta stand und wilde Scenen des Bluts und Entsepens vor seinem innern Auge vorüber glitten, schweisten seine Blide, im Ansange sast bewußtlos, über den kleinen freundslichen Raum hin, der ihn umschlossen hielt. Mehr und mehr aber hafteten sie an den einzelnen Gegenständen; die Gegenwart erzwang sich den Eintritt in sein Gerz und, zum ersten Mase vielleicht seit langer Zeit, durchzuckte ihn ein Gedanke an das, was er sein könnte, an das, was er war. Dier — hier wohnte Liebe und Treue — hier schlug ein herz für ihn, das ihm mit freudigem Läscheln in Noth und Elend gesolgt ware — hier athmete ein Wesen, das nur in ihm seine Seligkeit kannte, und er —?

Die Sonne schien warm und freundlich in das trauliche Gemach, bie finsteren Rebelschatten hatte sie überwunden und spielte jest in funkelnder Luft mit den Staubkörnchen, die der Schritt des sinstern Mannes ausgeregt hatte; legte sich über die bunten Farben des Teppichs hin, dem sie noch weit höhern Glauz verlieh, und drang wie ein neugieriges Kind in alle Minkel und Ecken. Dort aber, an dem einen Fenster, wo sich ihre Strahlen erst sauft und leise durch blühende Myrthen und Rosenstöde stahlen, die Oranges blüthe küßten und die sanste Banille, und einen purpurnen Schein jogen um die blaurothen Gloden der prachtvollen Fuchsie, da ruhten sie auch um so friedlicher und lieber auf dem freundlichen Plätzchen der Ferrin vom Hause; auf dem weichgepossterten Stuhl, und dem kleinen zierlichen Mahagonynähtisch, auf den Stricks und Arbeitsstochen und dem kleinen eingespaunten Stüdrahmen. Selbst uach

ber zierlichen Fußbant blingte ein etwas gar zu geschäftiger Strahl binab, und von Blumen und grunem Laub umgeben, auf dem noch die klaren Berlen des Frühtrunks blisten und funkelten, sag ein Zauber über dem Ganzen, der nicht beschrieben, nur gefühlt und empfunden werden konnte.

lind in diesem Kreise bauslicher Gludseigkeit und Ruhe ftand die dunkle ernfte Gestalt des Mannes, der ihn jum Paradies hatte schaffen können, wie der vernichtende ftarre Todesengel — die Faust schon jum letten fürchterlichen Schlage erhoben. Sein Auge aber, das immer wilder und angstlicher den Raum überstog, haftete endelich, sast unwillkurlich, an dem Bilde seines Beibes, das neben dem seinigen dort drüben hing. Das waren die sansten Engelszüge des holden Angesichts, die mit freundlichem Lächeln zu ihm herüber blickten, das war das treue dunkle Ause, das ihm damals Liebe — Liebe, wie sie nur das Weib gewähren kann, geschworen, und ihren Schwur nie — noch nicht durch Gedanke oder Wort gebrochen hatte, — und er?

Starr und regungslos stand er dort, seine hande hatten sich frampshaft geballt und Ales um ihn her schien sich ploglich im tollen, wirren Kreise mit ihm zu drehen. Da rang sich das, herz noch einmal frei, einmal noch tauchte es auf aus Sunde und Berbrechen, die Zeit kehrte vor sein inneres Auge zurud, wo er zuerst die holde züchtige Jungfrau gesehn und um sie geworben. Was hatte er ihr damals gelobt, welche Schwure hatte er der hold Erröthenden in das Ohr gestüstert, und jest — jest? war er nicht hierher gekommen, um diesen Raum auf immer zu melden? war er nicht hierher gekommen, um die zu verlassen, die kein Glud weiter kannte als das, was sie an seiner Seite, in seiner Liebe fand? wollte er nicht jest mit roher hand das Band zerreißen, das in dem herzen seiner Gattin die festen unzerreißbaren Wurzeln gesischagen? Der Gedanke an Alles, Alles, was sie ihm bisher ges

wefen, so lange und gewaltsam zuruck gehalten, ftirmte ta mit gauger vernichtender Kraft auf ihn ein. —

"Bedwig - Gedwig!" ftohnte er, und barg bas bleiche, ftarre Antlit verzweifelnd in den Sanden.

Da vernahm er auf der Areppe leichte Schritte, — fie war es selbst, und fraftig zwang er ben Schmerz hinein in fein altes Bett.

— Die Büge nahmen wieder ihren starren Ernst an, nur die Augen lagen noch hohl und glanglos in ihren Schlen, und seine Wangen waren bleich und gefurcht.

"Georg!" rief die junge schone Frau, als fie in die Thur trat und freudig erstaunt den fern geglaubten Satten erkannte, — "Georg — Gott fei gedankt, daß Du wieder bei mir bift. Ach, Georg, ich kann Dir gar nicht sagen, wie beengt mir das herz war, als Du beute von mir gingst."

"Rarrisches Kind," sagte der Squire, und ein mattes Lächeln judte um seine Lippen, "mußt Dir nicht unnöthige Sorge um mich machen; es giebt Leid genug in der Belt — wir follten es nicht bei den haaren herbei giehn."

"Thu' ich benn das?" flufterte Sedwig bittend, — "fieh nur einmal, Georg, fieh nur, wie bleich und angegriffen Du aussiehfthabe ich da nicht Ursache, beforgt zu fein?"

Sie zog ihn mit leiser hand vor ten breiten Spiegel, der zwissichen den beiden Feustern beseißt war, und Dayton's Blist siel auf das Glas; rasch aber wandte er sich ab — sein eigenes Antlitz neben dem ihren — der Gegeusah war zu fürchterlich. Da wurden rasche Ousschläge auf der Straße gehert. — Mrs. Dayton wandte sich unwilldurlich dorthin, und Beide riefen in gleichem Moment, gleich überrascht aus:

## "Abele !"

Und wohl hatten fie Ursache, erstaunt zu fein, denn auf schnaubendem Rappen, das Meine Köpfchen gegen den scharfen Luftzug niedergebogen, das Sonnenbonnet mit der Linken haltend, indeß sie mit der Rechten die Bügel des feurigen Thieres regierte, flog Abele in sausendem Galopp vorbei, und kann war der Auf ihren Lippen entstohen, so verschwand auch schon die wisde Reiterin um die nächste, dem obern Theil des Flugusers zuführende Ecke.

"Run seh' Einer bas tolle Madden an," sagte endlich Mrs. Dauton, während der Squire im erften Augenblid einen raschen, saft unwilltürlichen Schritt nach der Thur gethan natte, als ob er sie zurückalten wollte, jeht aber wieder langsam zum Fenster trat,— "tein Pferd ist ihr zu wisd und unbändig, sie muß es besteigen; was sie nur wieder vorhaben mag? Sie wird es so lange trelben, bis sie einmal wirklich Schaden nimmt."

Der Richter ftugte bie Sand auf bas Fenfterbret, und blidte finnend der Richtung nach, welche die Reiterin genommen. — Bas wollte Abele bort? weshalb trieb fie ihr Pferd zu so wilder, entfehlicher Eile au? war etwas vorgefallen, was ihn felbst bedrohte?

"Dauton!" rief feine Frau, die fich jest gegen ihn umwandte

- Du fiehft tobtenbleich aus, fehlt Dir etwas?"

"Mir?" sagte der Squire und bog fich mit einem tranthaft gezwungenen Racheln zu ihr nieder, "mir? was foll mir fehlen, Du wunderliches Rind? nur den Kopf hab' ich voll von all' dem Larm und Treiben dieser guten Stadt. — Mir wird dieses wilde, ruhelose Leben nachgerade verhaßt."

"Ad, Georg!" flufterte die junge Frau, und schmiegte fich leise an den Gatten an, "wie oft ist es — lange, lange Rachte hindurch, die Du fern von mir weilen mußtest — mein heißer, inniger Bunsch gewesen, daß Du dieses Leben wirklich verlassen möchtest. Sieh, Du bist hier geachtet und geehrt, bist der Erste in dieser Stadt und ich tann begreifen, daß der Ehrgeiz einen Theil an dem herzen des Mannes haben muß, wie er dem des Beibes fremd sein sollte; aber Beine Gesundheit leitet, Deine Kräfte reiben sich auf; Aerger und muhewolle Arbeiten und Pflichten ranben Dir jede Ruhe, und hale ten Rachte lang den Schlaf von Deinen Augen. Ach, wenn Du

Dich lobreißen Winntest von all' biefem Schaffen und Treiben, wenn Dir das herz Deines Beibes genugte, das nur durch Dich, nur in Dir feine gange Seligkeit findet -"

Sie barg tas Saupt an feiner Bruft und viele Secunden lang bielt er fie feft, feft umschlungen, aber ein anderes, munberbares Befühl übertam ibn. - Seine Buge verloren bas Rinftere und Starre - feine Blide bafteten finnend mit einem neuen belebenben Blang auf dem liebend an libn geschmiegten haupt feines Beibes, feine Sand gitterte, Die ibre folante Beftalt umichlog, unterftuste. und bunte freudige Bilber maren es, Die ploglich an feiner innern Scele vorüber glitten. Dort in weiter Ferne, auf einfam gelegener meerumtofter Infel, unter Balmen und Bluthenbainen erftand eine Butte - milbe Lufte fachelten feine Bangen, an feiner Seite rubte fein treues Beib, und der Ocean malate fich gwifchen ihm und feinen Berbrechen; Die machtige Fluth mufch und tilgte an ber Bergangenbeit - und die Gegenwart? - ein Eben erftand ibm in jedem neuen fonnigen Tag. Roch mar es Beit - noch mar ber lette ents fcheibenbe Schritt nicht geschehen - noch hatte ihn bas Berberben nicht gang in die ehernen Arme gefchloffen.

Er bog fich nieder zu ihr — feine Livpen preften fich fest und innig an ihre reine Stirn und dort — ha, war das eine Thrane, die dem Auge des finstern Mannes einen so herrlichen Glanz verslieh? war es eine Thrane der Rene, die ihn noch durch den Kuß der Peri mit dem himmel verband?

"Sedwig!" flufterte er und fein Arm jog fie fefter und inniger an fich.

Da lautete braußen die erste Glode des Ban Buren — das Boot ruftete fich zur Abfahrt — in taum einer Biertelstunde verließ es den Landungsplat. In wenigen Tagen tonnte er in Louisville sein, und fich er von bort aus unter fremdem Namen nach irgend einem der öftlichen hafenplate, so war es unmöglich, ihn zu vers

folgen. — Der nachste Monat icon fab ihn frei, auf offenem Meere, Tod und Berderben lag binter ihm — er war gerettet!

"Sedwig," flüsterte er, und die Erregung dieser neuen machtigen Gefühle drohte fast ihn zu erstiden, seine Lippen zitterten, als sie die flüsternden Worte sprachen — "Sedwig, ich bin Deiner unswerth, ein Sunder bin ich, den Du reiner Engel zu Dir emporziehen sollst — aber ich muß fort — fort von hier, oder ich bin verloren — für immer und ewig verloren. — Doch jeht, jeht ist es noch Zeit — noch ist Rettung möglich. — Hörst Du den Laut jener Glock? nur Minuten noch, und das stolze Boot, das sie trägt, brauft in gewaltiger Kraft dem Norden zu. Icht — jeht ist es mir noch möglich, mich loszureißen von Allem, was mich bindet — in der nächsten Stunde ware es vielleicht zu spät. — Willst Du mich retten, hedwig — retten vor mir selbst, und aus diesem Geswirr, das mich zu erdrücken droht?"

"Du willft fort, Georg?" rief sein Weib und blidte erstaunt ju ihm empor, "wir follen Alles verlaffen? ohne Abschied hier von Allen scheiden, die uns lieben?"

"Alles — Alles mußt Du verlassen, wenn Du mich liebit, wenn Du mich retten willst,". brangte ihr Gatte, "an Deinen Lippen hangt jest mein Geschic — Tod oder Leben bindet fich an ihren Spruch — hedwig, Du ahnst nicht, wie glucklich — wie elend Du nuch mit wenigen Borten machen kannst."

"Und Abele?" frug Drs. Danton ichon halb beflegt.

"Bleibt hier — ihr mag das haus gehören und Alles, was wir zurudlaffen — ich habe genug für uns und führe Dich dem Ueberflug entgegen."

"Aber jest, Georg? wie foll ich Alles paden und beforgen, was nur — Du lieber Gott, es ift ja gar nicht möglich; ich brauchte wenigstens acht Tage, ebe ich baran benten konnte."

"bedwig, willft Du mir folgen?" rief ba ber Mann, und feine Stimme, fein ganger Rorper gitterte por wilder, innerer Bewegung.

"noch fannst Du mich der Liebe, dem Leben erhalten — ja Deds wig, mein Leben vielleicht hangt an dem Ausspruch Deines Munsdes — meine und Deine Seligkeit. Willft Du mir folgen, oder — mich allein in die kalte Belt, mit dem Berderben im Bergen, hinausstoßen?"

"Georg!" rief Mrs. Danton erschredt, und ihr Blid haftete angfilich an bem bes Geliebten — "Georg, um Gotteswillen, was rebest Dn ba fur Worte? Dich allein hinausstofen? beiliger Gott, wenn Dn mich lieb haft, sprich — was ist geschehu?"

"3ch muß fort," flufterte ber Richter, und fein Blid wandte fich erfchuttert von ihr ab — "die fürchterlichste Gefahr schwebt über meinem haupte — Du, Du allein kanuft mich jest noch retten — willt Du mir folgen — hedwig?"

"In den Tod, Georg — wohin Du mich führst" — rief sie aus und warf fich an feine Bruft — "in Mangel und Elend, nur nicht — nur nicht getrennt von Dir!"

Lange Minuten hielten fie fich fo fest umfchlungen, bann riche tete fich ber Squire tangfam auf und flufterte, ihre Stirn noch leife mit einem Rug berührenb:

"Dant, Geliebte, Dant, innigen Dant — aber jest eile Dich auch, mein fußes Kind; das Benige, was Du mitnehmen mußt, tann bald geordnet fein. Ich selbst schied indessen Bolivar voraus und lasse den Capitain des Ban Buren bitten, noch wenige Minuten auf uns zu warten. Casar und Rancy mögen unter der Beit hinabtragen, was Du ihnen giebst, und die nächste Stunde sinde uns fernvon hier, neuem Leben, neuer Freiheit entgegeneilend."

Er trat jest rasch an seinen Secretair, aus dem er mehrere sest versiegelte Briefe und Pakete nahm und in das nicht weit entfernte Kamin warf. — "So," sagte er, "diese Papiere mag die Gluth zerstören, und hiermit reiße ich mich von der Bergangensheit los; diese Brieftasche bewahre Du mir, fle enthält, was ich an eigenem Bermögen mein nennen kann. Jest muß ich Dich für

wenige Minuten verlaffen — noch bleiben Anordnungen zu treffen, bie ich nicht verfaumen barf — Du aber, mein fußes Lieb', rufte Dich schnell, und balb — balb tehr' ich zu Dir zurud, mich nie wieber von Dir zu trenuen."

Roch einen Kuß drudte er auf ihre Lippen, schob fie dann leise von fich und verließ rasch das Zimmer, während hedwig, die fich taum überreden tonnte, sie wache, und das Ganze sei nicht ein wilder, wirrer Traum gewesen, die wenigen Gegenstände, die fie auf einer nur etwas ausgedehnten Reise bedurfte, in einen kleinen Koffer packte und dann, aber mit thränenumdunkelten Augen den kurzen Abschiedsgruß an die Freundin schrieb. Mit ängsklich flopsendem herzen harrte sie jeht der Ruckehr des Gatten, um Seelena und Alles, was ihr sonst noch hier durch einen längern Ausentspalt lieb geworden war, für immer zu verlassen.

Der fremde Reger verließ indessen, ein kleines wohlverschloffenes Mahagonpkaftchen unter bem Arm tragend, bas haus und schritt bem Dampsboot zu, mahrend auf diesem die zweite Glode bas

Signal gur balbigen Abfahrt lautete.

## IX.

## Abele warnt James Lively.

Bor bem Union-Sotel ber guten Stadt Selena mar es an biesem Morgen wie ausgestorben. Einige Pferde standen allerdings an bem Red und ließen, unmuthig ob bes langen Bartens, die Köpfe hangen, oder blidten schläftig jur Seite nach ben Saus-schwalben, die sie in treifenden Jugen umschwarmten, um Mos-

quitos und andere in ihre Rahe gezogene Infesten wegzufangen. Aus der Einfriedigung aber, die feinen eigenen Thieren und benen seiner Gafte gewöhnlich gum Aufenthaltsort diente, tam Scipio und führte Mr. Smart's Rappen am Bugel bem hause zu, aus welschem eben Smart und unfer Bekannter von vorbin, ber Birginier traten.

"Leg' rafch ben Sattel auf, Sty," rief ba Jonathan seinem langsam heranschlendernden Reger entgegen — "pop Zwiebelreihen und holzuhren, Du gehft ja, als ob Du Blet in ten Beinenbattest — ah, Miß Abelo — schonen guten Morgen; nun, nehmen Sie meine Alte mit? ja, 's giebt heute Morgen nicht viel zu thun hier — Mrs. Breidelford hat all' die Rundschaft —"

"Pfui Mann, schäme Dich, wie tannst Du nur so häßlich reden," sagte bier Mrs. Smart — die eben mit gewaltigem Sonsnenbonnet und riesigem Arbeitsbeutel neben Abelen auf die Beranda trat und die linke Treppe niederstieg — "ich machte mir auch nichts aus ihr, aber solch schreckliches Ende —"

"Mrs. Smart meint's nicht fo bod" — entgegnete, fie beruhis gend Abele — "ach, wissen Sie wol, Sir, wie Sie vor wenigen Abens den noch jenen Scherz mit ihr trieben. — Ber-hatte ba gedacht, daß ihr auf fast abnliche Beise ein so fürchterliches Schickfal bevorsstand? Sie ift sicherlich überfallen worden."

"Nein, Miß," fagte der Birginier, indem er die Mittelftusen hinabstieg und auf bas Pferd zuging — "ich war dort. Die Busben, die fle erschlagen haben, hatten sich's vorher ganz bequem gesmacht; es find wahrscheinlich welche von ihren Freunden geworsen, die auch Sausgelegenheit kannten. Aber Smart — ich muß wahrhaftig fort, sonst komm' ich zu spakt. Wie weit ist's benn eigentlich bis zu Lively's und nach welcher Richtung zu liegt die Farm?"

"Ihr tonnt's, wenn Ihr Guch bagu haltet, in zwei Stunden

recht gut erreichen," erwiederte ibm ber Pantee, "bie Richtung ift ziemlich Rord-Beft."

"Ben wollen Sie denn von Lively's fprechen?" frug, fich gegen ben Birginier wendend, Abele, benn fie bachte bes heute gehörten Gefpraches zwischen dem Squire und Billiam Cool. — "Ich glaube taum, daß Sie Jemand von ihnen zu hause finden werden."

"Ra, weiter fehlte mir nachher nichts," brummte ber Birginier — "erst den Ritt und dann umfonst. Ich will James Lively auffuchen, und die Sache bat Eile — er ist in Gefahr."

"In Gefahr," frugen Smart und Abele ju gleicher Beit "wie fo? burch wen?"

"Ei fie baben Coot perhaftet --"

"Coot verhaftet?" rief ber Pantee und zog aus lauter Bers wunderung jum erften Male die hande aus ben Lafchen — "Bilsliam Coot?"

"Ei ja wohl und wollen James auch an den Kragen — man bat James' Deffer in ber Ermorbeten Saus gefunden."—

"Das ift nicht möglich," rief Abele entfest — "großer Gott, Sie tonnen boch nicht solch fürchterlichen Berdacht — Squire Dayton weiß ja folbst, daß er erft heute Morgen und weshalb er in die Stadt getommen ift."

"Der Squire? hm, bas glaub' ich taum — ber ift's gerade, ber mir am meisten auf Lively's Berhaftung zu bringen scheint.

— Wenn ich nur wußte, wo er ware —"

"Dben gleich über ber Stadt, am Flugufer," fagte Abelerafch und heftig — "Es ift feine Biertelftunde von hier — gerad' an Der fleinen Schente vorüber, wo bas Rieferbidicht fieht —"

"So nahe? hm, da werd' ich wol ju fpat tommen," meinte ber Birginier und brudte fich ben Fils mit beiden Sanden feft in die Stirn — "ben Genker auch, wenn's nicht weiter ift, find fie schon lauge oben —"

"Ja, aber mas macht er benn im Rieferbicicht? fragte Smart permunbert.

Abele beobachtete, die Frage wahrscheinlich gang überhörend, die jetigen Bewegungen und Anftalten des langen Birginiers mit saft sieberhafter Aufregung. Diefer nämlich, auf der linken Seite des Pferdes stehend, hob hochst forgfältig das rechte Bein in die Sobie und kellte es in den Bugel, und wurde erst durch das vers gnügte Grinsen des Regers barauf aufmertsam gemacht, baß er die "Larbord-Finne" zuerft luffen musse, um, Bug nach vorn, in's Fahrwasser zu tommen. — Er wechselte hierauf die Füße.

"Sie tonnen nicht reiten, Sir?" rief Arele angftlich, mabrent fich Smart mit bochgezogenen Brauen gang ungemein auf bas in ben Sattel Klettern bes Langen zu freuen ichien.

"Ein Boot ware mir lieber," meinte Mills — "'s hat mir was fchredlich Unbehagliches, daß die Beine fo an beiden Seiten berunterhangen follen." —

Er hatte jest ben richtigen Fuß in ben Steigbügel gebracht, warf das rechte Bein über den Sattel und tam, als das fleinemuntere Thier ein wenig zusammenfuhr, mit ploglichem Ruck "an Bord" wie er's nannte.

"Großer Gott, ift ber Steigbügel turz," fagte er, mahrend er erschreckt auf feine, bis fast an die Bruft gezogenen Kniee blidte, "und wo hangt benn eigentlich bas andere Ding?"

Er bog fich etwas rechts hinuber und suchte vorsichtig mit bem Fuß ben ziemlich hochhangenden Riemeu zu treffen; bas Poenen aber, schon durch den schwankenden Sitz bes Bootsmanns etwas geangftigt, warf schen ben Kopf zur Seite.

"Brrrrt!" rief Mills - "Brrrr, mein Thierchen - no bottom ? ") und immer noch fubite er mit bem einen rechten Beine

<sup>\*)</sup> No bottom! - fein Grunb! ber Ruf bes Gentbleiwerfere, wenn er mit ber Leine leinen Grund gefunden hat.

vergebens nach dem weiter oben bin und herschienkernden Bugel. Da tam diefer unter den Bauch tes Boneys, was einen rafchen und turgen Seitensprung machte, Mille', hinterläufe," wie fie der alte Lively betitelt haben wurde, gudten schnell und unwillturlich jusammen und begegneten fich unter dem Rappen, diefer aber, solcher Behandlung ungewohnt, schlug traftiglich hinten aus und warf den Kopf zwischen die Borderbeine, während der Birginier mit einem

"Avast da —"

gerade über die Ohren des schenen Thieres hinweg und mit bem gangen langen Leibe auf ben hofraum flog.

"hallo!" lachte Smart, "bedeutendes Stud Arbeit bas -- war ber langfte Burf, den ich in meinem Leben gefehen habe." --

"Mrs. Smart's Sattel — Sip!" — rief Abele und zitterte vor Angft und Aufregung — "Mrs. Smart's Sattel — "

"Meinen Sattel?" rief, mahrend Schoio rafch dem Befehl gehorchte, Rosalie Smart etwas erstaunt — "meinen Sattel, Rint! ich denke gar nicht baran zu reiten."

"Richt mahr, Sie borgen ihn mir auf wenige Stunden!" bat Abele und ergriff dabei den Zügel bes ihr willig gehorchenden Thieres — "Mr. Smart — bitte, ben andern Sattel —"

"Aber befte Dig Abele -"

"Mr. Smart," fagte bas schoue Madchen, und ber Ton, mit bem fic biese Worte sprach, klang so weich, so angstich, baß Jonathan Smart hatte kein Bankee sein muffen, wenn er bem widersstehen konnte. Mit einem Rud hatte er den Sattelgurt geöffnet und ben Sattel abgehoben, Scipio legte den andern in derselben Minute von der rechten Seite, wo der Damensattel anch geschnalt wurde, auf, und ehe noch Mrs. Smart, die burch das Schnelle dieses Enschlusses total aus den Wolken zu fallen schien, auch nur im Stande war, eine Frage zu thun, ja kaum von Smart selber

so weit unterflut, bag er ihr leise ben linken Elbogen hob, legte bas schone, in aller Eile jest lieblich erglübende Madchen die rechte hand auf den Satiel, und schwang sich hinauf. Smart reichte ihr auf der einen Seite den kleinen, für den linken Juß bestimmten Bügel, Scipio eine turze, dort gerade liegende Beidengerte, und im nächsten Moment, ja bevor sich Mills ganz von seinem Sturze erholt hatte, warfen schon die rasch über den harten Boten tahin klappernden hufen des kleinen Poneps den Stanb hinter sich auf, die Manner, var Allen aber Mrs. Smart, in wirklich unbegrenztem Erstaunen zurücklassend.

James Lively hatte indessen, sobald Coot ihn verlassen, vorfichtig feinen Blat gewechfelt, und fich, einem Indianer gleich, bis richt an bas baus gefchlichen. Das aber mar viel ju gut verwahrt, ihm auch nur das Geringfte ju verrathen. Blos ein bum: pfes Stimmengemurmel borte er, als ob viele Menichen mit einander fprachen, und ein paar Dal wurden Thuren geöffnet und wieder geschloffen. Da vernahm er auf's Reue, vom Fluffe ber, Ruberichlage, bie naber und naber tamen, und glitt nun fo rafd und gerauschlos als moglich jum Ufer hinunter, wo er ben Blag überfeben tonnte, ber gwifchen bem Boote und bem Saufe lag. Es waren bies eima gwolf bis viergebn Schritt Bwifchenraum, benn ber Strom hatte noch lange nicht die Uferhobe erreicht. Gin Berfted fand er aber bier weiter nicht, ale ben Stamm einer angeichmemmten Copreffe, hinter ber er fich niedertauerte und mit gefvannter Aufmertfamteit bem naber und naber tommenten Sabr= zeug entgegenfab.

Endlich erkannte er durch den Rebel den dunteln Schein beffelben — es legte au, und acht Manuer, einige in der Tracht der

Bootsleute, andere wie Stadter gefleidet, fliegen aus.

"De Thorby" fagte ba eine große, grobinochige Beftalt, als

ihr ein Anderer — ber Birth ber Schenke — entgegentam, "war Relly fcon ba? was giebt's benn eigentlich? Waterford hat uns weiter Richts gesagt."

"Beif auch nicht recht" — brummte der, werdet 's schon erfahren — Donnerwetter, es geht jest wild in der Stadt zu, 's ift fast so, als ob Jemand aus zoge! habt Ihr Porrel mitgebracht?"

"Toby? nein, der tommt mit einem Rielboot — muß aber anch bald ba fein. Relly zieht ja feine ganze Mannschaft zusammen, es muß und doch von irgend einer Seite Gefahr broben? Wie fteht's mit ber Infel?"

"Gut," fagte Thorby — "es ift eben ein Boot von bort hin eingetroffen; doch geht hinein, drinnen besprechen wir das Alles viel bester; kommen noch mehr?"

"Ja — Baterford felbst bringt alle die Sumpsmänner mit. Wie er uns sagt, wollen wir dann gleich von hier aus heut' Abend zur Bersammlung nach Einundsechzig hinunter fahren." — Und mit diesen Worten verschwanden die Manner im Innern des Hausel, das sich augenblicklich hinter ihnen schloß.

James Lively blieb noch ein Befichen in seinem Berfted liegen, bis er ganz sicher war, daß keiner der mit dem Boote Gekommenn mehr in diesem weile, und kroch dann, vorsichtig und geräuschlos wie er gekommen, zum hause zurück. Obgleich er dort aber dent lich genug hören konnte, wie die darin Besindlichen ein sebhasted Gespräch mit einander unterhielten, und hier also keineswegs nur zum Spielen und Trinken zusammengekommen schienen, so war er doch auch nicht im Stande, etwas Räheres darüber zu bestimmen. Uebrigens fühlte er sich jest fest davon überzeugt, der "graue Bär" stände, wie sie schon heute Worgen vermuthet, mit jener Insel, dem Rest des Biraten, in genauer Berbindung, nud ungedusdig harrte er der Rücklehr des Schwagers, die entschedenden Schritte deshalb zu thun.

Der Tag bammerte endlich. - Die, bem jungen Farmer nachften

Begenftande liegen fich beutlicher erfennen, und ein leifer fich erf bebender Luftang, ber bie bichtbelaubten Bweige ber Rieberung burdrauschte, fing an die ichwerfalligen Rebelmaffen nach und nach in Bewegung au feben. James hielt es fur gerathener fich gurud's jugieben, um nicht burch bas fchnell bereinbrechenbe Lageslicht überrascht und vielleicht vom hanse aus gesehen zu werden. Go leife als möglich fcritt er beshalb an ber Band bes Reinen Gebaudes fin, bis er den vordern Theil deffelbon und mit diefem die Strafe erreichte. Gleich binuberfrengen wollte er aber nicht, weil ein neben der Thur angebrachtes Renfter auf den offenen Blat binausführte; dicht am Bege bin maren dagegen eine Angabl junger hidorys aufgewachsen, Die er zwifchen fich und bas bans gu bringen fuchte, bamit fie ibn in ihrem Schatten verbargen. Raum gebn Ellen mochte er in benen langfam fortgefrochen fein, ale er ben Schritt von Manuern auf ber Strafe borte, Die rafch berans famen. Buerft glaubte er, fie murben an ibm vorbeigeben, unb fcmiegte fich fest auf die Erde nieder; als fie jeboch am Saufe waren, blieben fie fteben und er tonnte beutlich ertennen, wie ber Gine vorfichtig viermal antlopfte und bann borchte.

Bon innen hetaus schien ba itgend Jemand gu fragen und bie Antwort lautete -

"Sander! - macht auf!"

Die Stimme kannte er — das war Sawes, er hatte fich den - Mann nur zu gut gemerkt. — Bas aber wollte der hier zu so früher Tageszeit? in welcher Berbindung ftand er mit diesen Ransnern? und was sollte das Zeichen? Er ftrengte jeht seine Augen an, die Gestalt des Zweiten zu erkennen, es war aber noch zu dunkel, und ehe er auch nur einen ordentlichen Bild darauf hinswerfen konnte, schloß sich die vorsichtig gedfinete Thur rasch wieder hinter den Beiden.

Bas jest thun? follte er bem Freunde folgen und biefen bon bem Geschenen in Renntniß fegen? Das hatte ihm nichts genut,

benn Cool war ja schon in der Abstäckt zum Michter geritten, eine Untersuchung dieser verdächtigen Schenke zu beautragen. Er besichloß also seine Beobachtungen hier fortzusehen und jenes Rüdeter abzuwarten, ehe er selber von der Stelle ginge. In diesem Zweil abet, und une unentdedt zu bleiben, brauchte er einen bessern Bersted und verfolgte jeht in den hidorys seine Bahn, dis er sich dem Neinen, Cool bezeichneten Rieseranwuchs gerade gegennüber sein. Dieser begann etwa sechzig Schritt vom granen Baren und lief dis zur Mindung desselben Baches hinauf, an welchem weiter oben Lively's und Cool's Farmen lagen. Hier treuzte er den Weg und bileb in der spizen Ede des Oldichts geduldig Stunden lang auf dem Anstand liegen.

Mehrere Reiter passiren indessen die Strase nach helena gu, von denen die meisten ebenfalls vor dem geheinnisvollen hause anhiekten, abstiegen und nach turgem Ausenthalt ihren Ritt fortsseiten. Seibst als es schon volltommen Tag geworden war, sah James noch mehrere, ihm jedoch ganglich fremde Gestalten dort einzlehren und dann in die Stadt hineinreiten. Bon dort herand tamen nur zweie, der eine ein Kausmann aus Fronistreet, der andere ein Farmer aus der nächken Umgegend, die sich jedoch nicht bei der Schenke aushielten, sondern an dem verstedten jungen Mann vorbei, der eine in die hügel, der andere einen schmalen Pfad einsschlagend, am Ufer hinauszogen.

So mochte es zehn Uhr geworden sein, und in Gelena selbst hatten indessen die oben beschriebenen Borsalle statt gefunden. Da, als ihm die Jeit schon ansing lang zu werden und er eben mit sich zu Rathe ging, ob er nicht duch vielleicht jetzt, trot seiner Bernbredung mit Cool, diesen aussuch ihm das Gesehene mitthelien, wie auch um Beschlennigung der zu nehmenden Maßregeln treiben solle, sah er aus der Stadt heraus vier Manner tommen, die ausmersom nach Etwas zu spuren schienen und von denen einige sogar in die Busche, an der Seite der Straße hineingingen. Gleich

an einem wiedern Bapaobificht, dem gegenüber ebenfalls ein tieiner, freilich taum hundert Schritt im Durchmeffer haltender Riefersichlag lag, hatten fie angefangen, und es danerte nicht lange, so fanden fie bort fein angebundenes Pferd.

"Better noch einmal" bachte James, als er ans feinem Berfted heraus fah, wie es vorgeführt und einem der Ranner übergeben wurde — "was haben die Burschen im Sinn? — was geht fie mein Pferd an, und wer find die benn eigentlich?"

Er richtete sich ein wenig empor, und erkannte beutlich, wie zwei von thnen die Atesern abgesucht hatten und wieder auf die Straße kamen. Eine kurze Berathung sand jest statt und der Führer, wenigstens der den er dafür hielt, deutete den Weg hinauf nach dem Blaze zu, wo er sich befand. Der Jug setzte sich gleich darauf, und zwar nach ihm hin, in Bewegung. Da vernahm sein scharfes Ohr donnerude Husschläge und er sah, wie sich die Männer ebenfalls danach umschanten. Gleich darauf traten sie rasch aus dem Wege zurück, und im selben Moment flog auch ein scharmender Rappe daher, auf dessen Moment flog auch ein scharfen Rugen wirklich trauen? — mit sliegenden Locken und vom scharfen Ritt erhitzten, glübenden Wangen — Adele Dunmore sah und, weder rechts noch links zur Seite blickend, das seurige Thierdurch raschen Gertenschlag zu noch immer wilderer Eile antrieb.

So gern er sie aber gesprochen und um das Ungewöhnliche bieses einsamen Rities befragt hatte, so war es auch wieber ein Geschl, über das er sich selbst keine Rechenschaft zu geben wußte, und das ihn satt unwillfurlich zwang, sich vor der Jungsrau zu verbergen. Er trat rasch hinter eine niedere buschige Kieser und erwartete naturlich sie im nächken Moment vorbeibrausen zu sehen. Da hielt, durch plosisischen Jügeldruck, der das seurige Thier saft auf die hinterbeine zurückbrachte, Abele ihr Ponen an, und James horte zu seinem unbegrenzten Erkaunen, wie sie mit rascher, anallicher Stimme seinen Ramen ries

"Mr. Lively — Mr. James Lively! wo um bes Gimenels Billen find Sie, Sir?"

hatte James in diesem Augenblid eine zwanzig Fuß hohe Kluft hinabspringen mussen, um dem Aufe Folge zu leisten, er wurde sich nicht eine Secunde lang besonnen haben. Bas Bunder also, daß er mit Bligesschnells aus dem Dickicht vorglitt, und so plötlich und unerwartet, wenigstens von Poneys Seiten, vor diesem stand, daß es entsetz zurückuhr und alle Anstalten machte, aus Leibesträften empor zu baumen, James aber warf seine Buchse hin, und siel ihm mit schnellem Griff in die Bugel, während Abele mit einem leise gemurmelten "Gott sei Dant" aus dem Sattel und in den ihr helsend entgegengestreckten Arm des jungen Farmers glitt. Ohne aber auch nur einen Augenblick zu zögern, warf sie den scheuen Blick zurück, nach den rasch herbeiteilenden Männern und rief mit vor Angst fast erstickter Stimme:

"Fort, Sir — um Gotteswillen fort — nehmen Sie mein Pferd und flieben Sie."

"Dig Abele" - rief James gang überrafcht aus.

"Fort" — bat aber diese — "wenn Sie — wenn Ihnen meine Ruhe nur etwas gilt — fort. — Mr. Cool ist gefangen — Helena in Aufruhr — jene Männer bort kommen, Sie zu fangen."
"Mich? — weshalb?"

"Dein Bferd - Beiland ber Belt, es wird ju fpat!"

James, obgleich er in diesem Augenblid wirklich nicht wußte, ob er wache ober traume, begriff leicht, daß hier irgend etwas ganz Außergewöhnliches und ihm wahrscheinlich Gefahrdrohendes gesschehen sein musse. Wenn auch sich selber keiner Schuld bewußt, erschreckte ihn doch Cooks Gesangenschaft; ein dunkler Berdacht durchzuckte sein Sirn, und als er auch noch die Fremden, wie er jetzt glauben mußte in seindlicher Absicht, herbei eilen sah, fählte er, daß er sich wirklich in Gefahr besinde. Abele hatte aber ins bessen schon für ihn gehandelt; schnell löste sie ben Sattelgurt des

Boneys, bas ihr indeffen, vor bem herbeigesprungenen Jager ichenend, die andere Seite zugebreht batte, und warf den Damensattes ab. — Die geglaubten Berfolger waren nicht funfzig Schritte meht entfernt.

"Und Sie, Dig Abele, foll ich bier' allein gurudlaffen?" rief James, unschluffig — "bas tann ich bei Gott nicht."

"Mir droht teine Gefahr!" rief die Junfrau, "ich habe nichts — gar nichts zu furchten — aber Sie — großer Gott, es ift ja je it fcon zu fpat."

"Rein, noch wahrlich nicht" lachte ber junge hinterwaldler, ber bald erkannte, daß die herbeieilenden Manner unbewaffnet seien, wahrend er rasch seine Buchse vom Boden aufgriff — ",den will ich boch sehen, der —"

"Benn Ihnen mein Frieden heilig ift," fiehte Abele jest in wilder Berzweiflung, benn fie fürchtete bas Schlimmfte — "wenn Sie mich lieben — James, o fo flieben Sie!"

D hatte fie ihn doch mit die fen Worten aufgefordert, sich dem Feind entgegen zu werfen, James ware dem Tod mit Frens den in die Arme gestürmt — aber sliehen? Doch ihr flehender Blick traf ihn — mit der Linken, in der er die Büchse hielt, legte er sich auf den Rücken des Pferdes, schwang sich hinauf und griff jetzt erst in die Zügel.

"Salt ba, Sir!" rief Porrel, ber taum noch zehn Schritte von ihm entfernt war — halt — "wir tommen als Freunde — Ihr babt nichts an fürchten!"

"Furchte auch nichts," brummte James, und hielt fein Pferd noch immer eingezügelt — "wenn ich nur —"

"Glaubt ihnen nicht!" bat Abele in Todesangft "fort — zu ben Eueren — fort!" —

"Squire Dayton fchieft mich nach Euch!" rief Borrel, sprang auf ihn ju und griff nach dem Bugel — Abele, die ben jungen

Mann verloren glaubte, ftarrte mit wildem verzweifeltem Blid ju ihm empor.

. "James !" hauchte fie und mußte fich an bem Baum, an bem fie ftanb, aufrecht balten.

"Ich gehorche," rief ba James und ftieß mit dem Kolben seiner Buchse die hand, die schon fast seinen Baum berührte, zur Seite — "zurud da, Sir" — donnerte er dann den Fremden an, "sei's in Freundschaft oder Feindschaft — in einer Stunde bin ich in helena"; und während er den Zügel loder ließ, bohrten sich seine haden in die Flanken des Boneys, das mit flüchtigem Satz nach vorn sprang. — Im nächsten Augenblid stog es, von der ruhigen hand des Reiters gelenkt, seit ab in die Busche hinein, und war gieich barauf in dem dichten Unterholz der Riederung verschwunden.

"Mis Dunmore," sagte Porrel, der fich jest gegen bas noch immer gitternbe und erschöpfte junge Maden wandte, "ich begreise wahrlich nicht, was Sie veranlaffen konnte, ben Burfchen ba fo bringend gur Flucht zu bewegen. Ihm broht keine Gefahr."

"Sie wollten ihn verhaften, Sir" - rief Abele, noch immer in hochfter Aufregung - "man bat tim bes Morbes angeflagt!"

"Und sollte das etwa ein Beweis seiner Unschuld werden, wenn er, anstatt fich frei gu ftellen, dem Richter en tfite hi?" frug der Mann von Sintville, und ein spöttisches Adgein zuchte um seine Lippen. Abele schwieg bestürtt still. "Doch wie dem auch sein" suhr er endlich fort, "der Squive ift, wie er mir versicherte, schon auf der Spur der wirklichen Mörder, ich war eben hierher geschickt, das dem jungen Mann mitzutheiten und ihn von jeder Besorgnist zu besreien; Sie mögen jeht selber urtheilen, Miß, ob Sie ihm mit dieser Barnung, wenn Sie ihm in der That wohls wollen, einen Gesallen gethan haben."

"Mr. Porrel," fagte Abele und erröthete tief — "die bestimmte Rachricht, die jener Bootsmann brachte, der felbst hierher wollte, Mr. Lively aufzusuchen —" "Wallen Sie fich überzeugen, mein Frankein, ob ich die Bache heit gereret," erwiederte Porrel, so fragen Sie Squim Dautan feiber. Cool, den man, wie ich gehort habe, heute Margen allerdings, aber nur wegen Auhestörung — verhaftete, ist jest wahr scheinlich auch schon wieder frei, es lastet wenigstens tein Berdacht mehr auf ihm. — Bitte Jim, legt doch einmal der jungen Dame bier den dort herunter geworfenen Sattel auf — sie wird sicher lich lieber reiten wollen, als in unserer Gesellschaft in die Stadt guruczugehen."

Der Mann gehorchte schnell bem Ruf und führte bald James Lively's Pferd Abelen vor. Diese wandte sich erft in allen Bers legenheit gegen ben Abvotaten, als ob fie fich bei ihm entschuldigen wolle, aber sie besann sich bald eines Bessern, flieg rasch auf bas bolz, neben bem bas ungeduldig scharrende Thier ftand, sprang in ben Sattel und fprengte, unwillig mit fich und ber ganzen Welt,

in bie Ctabt gurud.

Porrel sah ihr mit leise gemurmeltem Fluch nach und ging bann, nachdem er seine Begleiter nach bem nicht weit mehr eutsfernten Chickenthief gesandt und sie unterrichtet hatte, ihn so schnell als möglich zu bem Flatboote bes "grauen Baren" herunter zu bringen, auf den kleinen Gasthof zu, in bessen Ahur er bald daw auf verschwand.

#### XI.

Die Flucht ber "grauen Bar" Manner. — Smart erzürnt.

Waren Mr. und Mrs. Dayton ichon über ben wilten Ritt Abelens erstaunt gewesen, so beobachteten Die gegenwärtigen 3ns

jaffen des "grauen Baren" mit taum geringeren Intereffen die, fich in ihrer unmittelbaren Nahe ereignenden Borgange. Galt diese scheinbare Bersolgung des Einen, den sie durch die Busche nicht erkennen konnten, ihrer Sache, oder hatte die Begegnung so vieler Menschen auf der Conntystraße nur zufällig stattgefunden? Ihr boses Gewissen machte sie zittern und von Allen stand Sander, als er unter den Mannern Abele erkannte, mit bleichem Antlig und ängstlich pochendem Gerzen oben an dem kleinen, im zweiten Stock besindlichen Feuster, um von da aus sowohl die Borgange auf der Straße zu übersehen, als auch, im Fall ihm wirklich Gesahr drobe, augenblicklich zu wissen, nach welcher Richtung hin er sich am besten retten könne.

Bas hatte Abele Dunmore hier so allein zwischen die fremden, Manner geführt? und wer war es, der dort in tollen Sagen durch deu wild verwachsenen Bald davon sprengte? Einzelne dichtbelaubte hidorys verstatteten ihm nicht den ganzen Schauplaß zu übersehn, aber nur um so mehr subte er sich beunruhigt, da ihm das Benige, was er erkennen konnte, fo rathselhaft schien.

Da wurde seine Ausmerksamkeit plotisch von der Straße absgezogen, denn einer der Fremden kam rasch auf das haus zu. Sander war noch in Zweisel, wer es sein könne, denn die Männer trugen saft sammtlich Strobhute, und von oben herunter entzog ihm der breite Rand das Gesicht. Da öffnete sich die hausthur und ließ den Klopsenden ein; er gehörte also auf jeden Fall zu den Freunden, Thorby hatte ihm sonst nimmer den Eintritt verstattet, und rasch sprang der junge Berbrecher die Stusen hinab, um zu hören, was jener bringe.

Es war Porrel felbft, ber hierher tam, den Auftrag ihres Guhrere auszurichten, den Rameraden in der Rurge zu melden, was in Belena gefchehen, welcher Gefahr fie ausgesetzt gewesen, welche Bortehrungen dagegen getroffen waren, und welchen Bian vor allen Dingen Relly entworfen habe, nicht allein ihre Flucht'au fichern, fondern auch gugleich Rache an ben Feinden gu nehmen.

"Aber beim Tenfel," rief da Sander ärgerlich aus, "weshalb tommt der Capitain nicht einmal selber hier herauf; er weiß, was er mir versprochen hat und weshalb ich mich jest in der Stadt nicht gut sehen lassen dars. Wenn die ganze Sache, was mit jedem Augenblicke geschehen kann, wirklich auseinanderbricht, dann sigen wir nachher fest auf dem Sande, während er sehr behaglich im Trüben sischt und angelt, oder doch auf jeden Fall seine eigene werthgeschätzte Person in Sicherheit bringt."

"Sabt teine Ungft," berubigte ibn lachend Borrel, ober Tobn. wie er gewöhnlich ber Rurge wegen von den Rameraden genannt wurde, "glaubt ja nicht, daß Ihr, wenn es wirklich an ben Rragen ginge, beim letten Tange fehlen follt. 3hr, die 3hr Guch jest noch verftedt halten mußt, bleibt in bem Chidenthief, mit bem 3hr nun fo fonell als möglich unten die Belenglandung binabfahrt, rubig Belingt unfer Blan und geben wir mit ben Bewaffneten bon Belena wirklich gemeinschaftlich auf bas Dampfboot, bann fest 3br Euere Segel, und mit benen und etwas Rubern fonnt 3hr, wenn auch nicht mehr jum Rampf, boch auf jeden Fall noch jur Einschiffung tommen. Belingt er aber nicht; muffen wir, mas ich uns übrigens nicht munichen will, icon in Belena guichlagen, fo find vier fonell binter einander abgefeuerte Schuffe bas Signal. Dann ift Alles entredt und nur Gewalt tann uns befreien; in dem Rall -adgert aber auch nicht, wenn 3hr nicht abgeschnitten werden wollt. Die Maste haben wir nachher überhaupt abgeworfen, und 3hr braucht Guch nicht langer ju fcheuen, an's Licht ju treten."

"Ich für mein Theil wollte fast, es ware so weit," brummte Sander, "meines Bleibens ist hier nicht mehr; und ein Glud war's nur, daß sie in helena ben verwünschten hoosier verhafteten; ber hatte mich sonft in eine bose Patiche bringen konnen. Bas woll-

tet Ihr benn mit dem Burschen., der ba so merkensvig eifig burch ben Bald fprengte."

"Das war James Lively," erwiederte Borref, "ber hier im Rieferdicht auf ber Lauer gelegen und biefes Saus beobachtet has ben muß."

"Run da habt Bor's," rief Sander erschredt, — "das find die Folgen biefes verdammten Bogerns, und wir, die wir unsere eigenen Physiognomien des allgemeinen Bestens wegen haben midls sen verdächtigen lassen, werden wol noch zum guten Ende, wahs rend Ihr Anderen frei durchbrennt, in einer sauber gedrehten Hantsschlinge au's Licht gezogen werden. Tod und Berdammnis, so gang in die Hande dieses Kelly gegeben zu fein."

"Run, das hat die Jangfte Zeit gedauert," beruhigte ihn Porrel, — "bort kommt auch das Boot, schon, jest zu Schiffe, Ihr herren, James Lively wird, wenn er so schnell zurudkehrt, als er gegangen ift, die hinterwätdler bald genug hier versammelt haben, dann laßt sie das leere Reft finden, und wir ziehen indessen in helena unsere Mannen zusammen. Sind Euere Sachen gestern Abend noch hinunter auf die Jusel geschafft, Thorby?"

"Rein, gestern Abend nicht, wer Teufel sollte denn bei dem Rebel fahren," erwiederte der Gefragte, "aber heute Morgen hab' ich fie abgeschickt, auf jeden Fall treffen wir fie dort, bis wir felbst binunter tommen."

"Sollen wir benn aber fo offen auf's Boot gehen?" frug Sander, — "wenn nun noch irgend ein halunte hier verftedt flegt und nachher in helena unferen Schlupfwinkel verriethe?"

"Da, hangt bie Deden über," fagte Thorby, — "fie mogen Euch für Indianer halten, und nun rafch, mir ift's immer, ale ob ich fcon huffclage borte."

Die Manner fliegen ohne weiteres Bogern in bas bicht am Flatboot liegende fleine Segelboot hinunter, und Porrel eilte, ron

noch mehreren ber Beute aus bem grauen. Baren begleitet, fcnellen Schrittes nach helena gurud.

Indessen hatte sich Jonathan Smart, der von dem Birginier bie naheren Umstände über Cool's Berhaftung rasch erfragte, ohne Bogern mit diesem auf den Weg gemacht, den Richter selbst dar- über zur Rede zu stellen. Der war aber nirgends zu finden, und der Constabel erklarte, die augebotene Bürgschaft ohne dessen Weswilligung auf keinen Fall annehmen zu können.

Dagegen ließ sich nicht wohl Etwas einwenden, das wußte Smart gut genug, und obgleich sich der Birginier hochst entrüstet verschwor, er habe unmenschliche Luft, der ehrsamen Gerichtsbarkeit in helena Arm und Beine zu zerschlagen, so hatte er doch an diesem Morgen selber gesehn, daß er sich mit denen, die gleichgefinnt waren, bedeutend in der Minorität besinde, und machte deshalb für den Augenblick seinem gepreßten herzen nur in einer undestimmten Anzahl von Kerusstücken und Berwünschungen Luft.

Die beiden Manner waren unter der Zeit laugsam die Straße hinab und dem Gefängniß ju gegangen, dem gegenüber, vor der sel. Mrs. Breidelford Sause, sich noch immer einzelne Bootslente und Kinder aus der Nachbarschaft herum trieben, wenn auch die sest verschlossene Thuren jeden fernern Eintritt versagten. Da wurden sie ploglich aus einem der oberen Zailsenster mit einem "Boot ahoi!" begrüßt und Smart, der im Ansang glaubte, es sei Coot's Stimme, erstaunte nicht wenig, hier auch seinen Freund von gestern, den jungen Indiana-Bootsmann zu treffen. Es war derselbe, der ihm das junge Mädchen gebracht, und den er schon lange, weil er sich gar nicht wieder hatte sehen lassen, stromab vermuthet.

"Sallo Sir!" rief er erftaunt aus, "mas jum henter macht benn 3hr hier binter ben Gifenftaben? pos 3wiebelreiben und Solguhren, was ift benn auf einmal in ben Richter gefahren ber war boch fonft nicht fo bei ber Sand mit Leute einfverren."

"Gott weiß, auf welches Schurten Antlage ich hier fige," rief ba ber junge Matrofe, — "ber halunte hat fich nicht wieder sehen laffen, und wie es scheint, betummert sich gar Niemand um uns hier. Ift benn bas ein freies Land, wo man die Burger ohne Beiteres in ein Loch, wie dieses hier, werfen darf und dann auch ruhig darin steden läßt?"

"Aber weshalb figt 3hr benn?" frug Smart erftaunt.

"Gentlemen," mischte fich ba ein Frember — Smart hatte ihn wenigstens noch früher nie in Selena gesehen — in das Gespräch, — "derlei Unterhandlungen durfen hier nicht stattfinden. Ein Freund von mir hat den Mann da vertlagt und — und der Constabel hat verboten, daß Jemand zu ihm gelassen werde."

"Schlagt boch bem einmal Eins auf ben Ropf, Smart!" rief Tom von oben herunter, — "ich bin Cuch auch wieder einmal gefällig."

"Mein lieber Sir," sagte ber Yankee ruhig, ohne jedoch dem Gefangenen diesen kleinen Dienst zu erweisen, "es ware für Sie gewiß hochst vortheilhaft, glaub' icht, wenn Sie sich um Ihre eigenen Geschäfte bekummern wollten. Ich meines Theils wenigstens, bin keineswegs —"

"Das find aber meine Geschäfte, Sir," fief ihm der Andere tropig in's Wort, und von der entgegengesehten Straßenreihe zo- gen sich nach und nach einzelne Manner herüber, — "ich bin ganz besonders hierher gestellt, dersei Unterhaltungen zu hindern, und verbiete fie hier ein für alle Mal."

— "geneigt, mir von irgend einem Fremden Borfchriften machen zu laffen;" fuhr Smart fort. Der Birginier aber, dem die Galle schon gleich von der ersten Anrede gesocht hatte, trat ohne weitere Borte vor, warf seine Jade ab, streiste die Aermel auf und bat Smart, das Gespräch nur ruhig fortzusehen, denn er wolle ver-

dammt sein, wenu er dem "Breitmaul," wie er sagte, nicht den Rachen stopse, sabald er seinen Bug nur noch ein einziges Mal hier einschiebe.

"Ruhe hier, Gentlemen, da druben liegt eine Leiche!" riefen jett Andere, die hinzu traten, "pfut, wer wird fich schlagen und rausen vor dem Todtenbause."

"Ich, wenn Ihr's wissen wollt," rief tropig der Birginier, —
"ich, sobald ich die Ursache dazu bekomme, und vor der da drüben brauch' ich noch lange keine Ehrfurcht zu baben. — Berdient hat sie, was ihr geworden ift, und das hundertsach — mich hat sie zum Beispiel betrogen, daß mir die Augen übergegangen sind."

"Ei, so breht doch dem lugnerischen Schufte den hals um,"
rief da ein Anderer aus der, fich jest mehr und mehr sammelnden Bollsmenge heraus, und als fich der Birginier rasch nach ihm ums wandte, begegnete er lauter tampffertigen Gesichtern, unter benen er seinen Angreiser nicht im Stande war zu erkennen.

"Beilige Dreisaltigkeit — wenn ich boch jest unten ware," wunschte fich Tom aus dem Fenfter hinaus; aber Smart über solche Feigheit einer Mehrzahl gegen ben Einzelnen auf's Tieffte emport, wandte fich gegen die Menge und rief, den langen Arm mit der keineswegs unbeträchtlichen Faust gegen fie ausstredend —

"Fellows — benn Gentlemen kann man Euch Lumpens gefindel nicht mehr nennen — feiges, erbarmliches Bad, das fich nicht schämt, in Masse gegen Einen aufzustehen — Amerikaner wollt Ihr sein? — niederträchtiges Salbbrutzeug seid Ihr, das man in Rew-England bei ben — "

"Surrah für Smart!" tobte ba jubelnd ber haufen, ber durch Diesen derben Ausfall des sonft so ruhigen und gleichmüthigen Wirthes mehr ergöst als gereizt wurde — "Hurrah für den Yankee — bringt einen Stuhl — einen Tisch herbei — Smart soll auf den Tisch — eine Rede halten — Smart soll reden — Hurrah für Smartchen!"

"Beinen aufhängen wurde" überschrie Smart, jest wirts ich in Buth gebracht, den Sanfen — "Bande verdummte — fluß: wassersaufen Biratenvoll das Ihr seid — Einer und Alle. — Ewere Bater haben thr Bint für die Unabhängigkeit ihres Baters landes vergossen, und Ihr, Schandbuben, wegelagert jeht dasselbe Land und bringt Schimpf und Schmach auf die Gräber Euerer Aeltern, auf Euer Batersand. Aber Ihr habt gar kein Batersand — Ihr seid vogelstei — Bafferratien seid Ihr, die man mit Gift andretten sollte, daß die Erde von solcher Brut befreit wurde."

"Bravo Smart, bravo!" jubelte es ihm von allen Seiten ents gegen, und der Birginier kand mit halberhobenen Fauften, und schien fich jest wirklich nur ein Geficht auszusuchen, in bas er feis nen Arm zuerft hineinstoßen tounte.

Es ware am Ende boch noch zu Thatlichteiten gelommen und war weiß, wie weit nachher der Nebermuth des Bobels diesen geführt hatte, ais der Constadel zwischen die Manner trat, und ernstlich und nachdrudlich Aube gebot. Smart mußte aber noch teine Luft haben, dem Aufe Folge zu leisten, denn es fah aus, als ob er eben wieder mit frisch gesammelten Arasten gegen die ihn umgebenden seizenden Gesichter einen neuen Aulauf nehmen wollte. Da besann er sich wahrscheinlich eines Besson, warf noch einen versächtlichen Blick über die rohe Schaar, schob pidzisch und ohne vorherige Barnung beide Arme fast bis an die Albogen in seine tiesen Beinkleidertaschen hinein, und schritt vseisend die Straße hinab. Dabei gaben ihm übrigens Alle willig Raum, denn sie hatten den Yanke schon früher als einen entschlossenen und, wenn gereigt, auch gefährlichen Mann kennen lernen, mit dem wenigstens kein Einzelner Streit auf eigene Faust zu beginnen gewachte.

Der Conftabel, ber indeffen mit ernften aber zugleich freundlichen Borten bie wilde, Schaar zu beruhigen suchte, theilte babei bem Birginier mit, er habe schon mit einem hiefigen Kaufmanne gesprochen, ber sowol für Coot als auch für James Livein Bargfchaft lethen wolle, und Mils verschwor fich boch und theuer, bas sei der einzige vernünftige Mensch in ganz Gelena, und er wolle verdammt sein, wenn er von jest an bei irgend jemand Anderem als bei ihm seinen Labat taufe.

Als Porrel die Stadt wieder betrat, fand er ben Richter, ber ibn foon ungebuldig an ber Dampfbootlandung erwartet zu haben foien.

"Mies beforgt!" rief ihm ber Sintviller entzegen, und beutete auf ben Strom hinaus, aber beffen Flache eben mit geblahten schneeweißen Segein, ben scharfen Oftwind in die fraff gespannten Arme saffend, das lietne schlantgebaute Fabrzeng beranglitt und seine Bahn gerabe dem Plate zuzunehmen schien, auf dem fie ftanden. "Der Kahn bort birgt unfere Mufterezemplare, für die wol Arkansas einen ganz hübschen Eintrittspreis geben wurde, um fie nur sehen zu durfen. — Bir konnen jest alle Augenblide loseschlagen."

"3a" — fagte ber Richter und ichaute finfter vor fich nieber, "und uns hier, und was wir in unferer Rabe haben, bringen wir in Sicherheit — Andere aber, die wir gurudlaffen, find verloren — wir fonnen nicht fort."

"Alle Teufel!" rief Porrel erschredt, "das ware ein schöner Spaß — ber junge Lively ift, burch Euere Berwandte gewarnt, entflohen, und wir werden die gange Balbbande in keiner Stunde auf dem halfe haben — langerer Aufschub ift bei Gott nicht mehr zu erhalten — wer fehlt denn jest noch?"

"Eben betam ich einen Brief von Memphis," fagte ber Richster — "ein reitender Boote hat ihn durch die Sumpfe gebracht drei von unferen Rameraden befinden, fich da oben in größter Ges fahr, und nur mein Erfcheinen bort tann fie retten."

"Begen ben Dreien barf boch nicht bas Gange ju Grunde geben!" rief Porrel unwillig.

"Rein," fagte ber Squire, "aber unfere Pflicht ift es, fur fie,

fo lange bas noch in unferen Rraften fteht, wenigstens einen Berfuch ju machen."

"Doch wie?"

"Porrel — Ihr kennt unsere Plane und wißt, daß ihr Gelingen ganz in unsere Sande gegeben ift. Bin ich im Stande, mich auf Euch zu verlassen? wollt Ihr die Unseren führen, jest in den leichten Kampf und nachher der Freibeit entgegen? wollt Ihr die Beute an Bord des Dampsbostes schaffen, die Gelder, die Euch Georgine bei Vorzeigung dieses Ringes übergeben wird, in Berwahrung nehmen, und bis dahin, wo ich Euch an dem verabredeten Orte in Texas treffe, halten, oder — wenn ich unterginge vertheilen?"

"Bas habt Ihr vor?" frug Porrel erftaunt — "Ihr wollt nicht mit?"

"Ich allein kann die, deren Sicherheit bisber meine Pflicht war, noch retten," fuhr Dayton, ohne die Frage direct zu beantworten, fort; "noch hat Niemand eine Uhnung, wer ich fei, oder daß ich überhaupt in folcher Berbindung ftand; dieses Dampsboet geht in wenigen Minuten stromauf — heute Abend schon bin ich in Memphis — morgen kann der Rest der Unseren auf dem Weg nach Tegas sein."

"Und was nutte bas?" erwiederte Borrel — "hunderte find noch oben in den verschiedenen Fluffen und Fluftadten vertheilt — die Alle mussen dann gurudbleiben, und haben fie nicht daffelbe Recht, als jene in Memphis?"

"Sahet Ihr heute Morgen ben alten Baum fallen, ber bier am Ufer ftand?" frug ihn Dayton.

"Ja - was hat ber mit meiner Frage ju thun?"

"Er ift allen ftromabtommenden Booten das Bahrzeichen vom Bestehen der Insel," entgegnete ihm der Richter — "sehen fie den Stamm nicht mehr, so wissen fie, daß die Inselcolonie entweder

untergegangen oder es für jest boch nicht möglich ift bort gu lans ben, und fabren vorüber."

"om — verdammt vorfichtig," brummte Porrel und blidte halb überzeugt, halb mißtrauisch den Gefährten an. Es war ein eigener Berdacht, der in ihm aufstieg — wollte der Capitain fie im entscheidenden Moment verlaffen? des Richters Aussehen bestätigte das Alles und er sagte:

"bort — Squire — foll ich das, was Ihr mir da eben mittheilt, den Leuten erzählen, wenn fie nach Euch fragen, und wollt Ihr mir offen sagen, was Ihr vorhabt, oder — ist die Gesschichte für mich mit erdacht?"

Der Squire fab ihn einen Augenblid unschluffig gogernd an, dann ftredte er bem Freunde rafch Die Sand entgegen.

"Rein" — rief er — "nicht für Euch, Borrel — Euch werbe Die lautere Bahrheit. Ich will fort — will dies Leben, will Diese Schaar verlaffen — Ihr, Porrel, mogt der Bollftreder meines letzten Billens — mein Erbe fein."

"Und Ener Beib nehmt Ihr mit?" frug ber Mann von Sintville. Der Squire nidte schweigend mit bem Ropfe.

"Aber Georgine - "

"Left ben Brief!" fagte bumpf ber Richter. Porrel nahm bas Schreiben und überflog es rafc.

"Cifersucht!" sagte er lachelnb — "blinde Cifersucht — an?" er drehte, um die Aufschrift zu lefen, das Papier herum — "ha, da find Blutfleden — mit einem Tuche verwischt. Ber hat dies Schreiben so roth gesiegelt?"

"Der Trager," entgegnete Danton finfter — "boch wie bem auch sei, nie will ich fie wieder seben, aber fie foll auch nicht barben — hier dies Padet und seinen Inhalt übergebt Ihr von mir."

"Alfo 3br babt feft befchloffen -"

"Beft, Borrel - feft, und Euch - wenn 35r meine Bitte Gerftader, Flugpiraten. III.

treu exfullt, Die Leute in Sicherheit bringt und die Beute redlich unter fle theilt — fei mein Antheil bestimmt, genugt Cuch das?"

"Der gange Antheil?" frug erstaunt ber Abvofat — "Mann, wißt Ihr auch, welche Reichthumer wir besonders in letter Beit ernbrigt haben?"

"Bohl weiß ich es" — flusterte mit abgewandtem Antlit der Richter — "es ist das Euere. — Wer von den Unseren nach mir fragen sollte, dem fagt, zu welchem Zweile ich mit diesem Boote und wohin ich mit ihm gegangen. Doch jest beruhigt die Leute da oben, ich höre noch immer den wilden Lärm und Zank. Die Burschen sind doch unverbesserlich und nicht im Zaume zu halten, ob ihnen Tod und henter auch schon vor Augen ständen. Good bye, Porrel — ich gebe jest hinaus mein Weib zu bolen — Ginct zu — der beste Wunsch, den ich für Euch habe, ist: Texas und den Golf hinter Euch."

Abele war indeffen rafch die kurze Strede zum Union-Sotel getrabt, um Mrs. Smart's Gattel zurückzubringen. Dort fand fie aber das gauze haus wie ausgestorben; der einsame Barkeeper schaukelte sich in der Beranda auf den hinterbeinen seines Stuhles, Madame war, wie Scipio sagte, nach Squire Dayton's, Mr. Smart selbst mit dem Birginier fortgegangen und er, Scipio, wußte nun— wie er meinte — vor langer Beile nicht, ob er seine gewöhnsliche Arbeit besorgen oder hinter den anderen hergehen solle."

"Ift Mrs. Smart fcon lange bruben ?" frug Abele, mahrend ber Reger ben Sattel abnahm und ben Bugel bes Pferbes über bas Red warf.

"Rein, Missus," lautete die Antwort — "gar noch nicht lange.
— Golly Jesus — Missus hat ja das falsche Pferd verwechselt — Nanch war hitr — ist bei Jingo Mr. Lively's Poneh — fremde Missus foll recht frank geworden sein."

"Marie?" rief Abele erichredt - armes, armes Rind - aber

ich bin gleich bei Dir — ach Scipio, weißt Du nicht, ob Squire Dayton zu hause ist — ich muß ihn augenblidlich sprechen."

"Steht unten am Baffer, Miffus," fagte Scipio, "gleich unten, wenn Ihr hier die Strafe hinunter geht — Ihr tonnt gar nicht fehlen, er mußte benn wieder weggegangen sein."

"Scipio" — fagte Abele, "willft Du mir die Liebe thun und einmal hinunter laufen und ihn bitten, er mochte boch — ober nein — ich will lieber felber gehen — Scipio, nicht wahr, Du besgleitest mich an den Fluß. Eine folche Maffe fremder Bootsleute ift heute in der Stadt, ich fürchte fast allein zu geben."

"Großer Golly," sagte Scipio und schüttelte bedenklich mit dem Wollfopf — "geht heute merkwürdig wild in Helena zu — dies Rind hier — Scipio, wenn er von sich selber sprach, nannte sich immer gern mit diesem, allerdings für ihn etwas zu jugendlischen Beinamen — "dies Kind hier hat noch keine solche Wirthsschaft gesehen. — Wundert mich, daß der Leichendoctor noch nicht da ift — "

"Billft Du mit mir geben, Seipio?"

"Be sure — Riß, be sure — Scipio geht immer mit" — und ber Afrikaner brudte fich seinen alten abgegriffenen Strobbnt noch fester in die Stirn, hob sich, nach Matrosenart, ben Bund ein wenig, stredte erst bas rechte, bann bas linte Bein, und gab nun burch eine turzabzeknidte Berbengung der jungen Dame zu versteben, daß seine Toilette beendet und er volltommen bereit sei au folgen, wohin sie ihn führen wurde.

### XII.

# Die Piraten jum Aeufersten getrieben. — Der Ban Buren vom Blad Hamt verfolgt.

Abele fcritt rafc ihrem fcmargen Begleiter voran, und fie erreichten in demfelben Augenblide Frontftreet, als ber Richter von Borrel Abicbied genommen und, Elmftreet binauf, feinem Saufe queilen wollte. Obgleich er die junge Dame nun freilich lieber vermieden batte, ging bas boch nicht an; fie batte ibn fcon gefeben und tam rafch auf ihn gu. Da blieb fie ploglich fteben und fcaute Die Strafe am Ufer binab - Scipio ftarrte ebenfalls bort: bin und ichlug die Banbe in lauter Bermunberung gufammen, und ale ber Souire ihrem Blid mit ben Augen folgte, fab er eben noch, wie bicht am Ufer ein Pferd mit feinem Reiter aufammen: brach und diefen weit bin über fich abichleuderte. Bon allen Seis ten eilten Menichen berbei ihm beigufteben; ber Dann aber, obgleich von bem gewaltigen Sturg etwas betäubt, raffte fich boch fonell wieder empor, und warf ben Blid ichen im Rreife umber. Dort aber mußte er wohl befannte Befichter treffen, benn Dapton fab, wie er bem Ginen Die Sand reichte und ein paar Borte mit ihm wechselte, und wie biefer bann ber Stelle gubeutete, wo er felber ftanb.

Danton erschrat — es lag etwas Unheimliches in bem gangen Benehmen bes Reiters, ber nicht einmal nach bem gestürzten Thiere zurudschaute, sonbern nur weiter und weiter strebte, als ob er etwas Entsetziches hinter sich wisse, bas er flieben wolle. Er ging ihm ein paar Schritte entgegen und blieb, als er ihn erkannte, wie in ben Boben gewurzelt stehen. Es war Peter — bleich und mit

Blut bedeckt — die Kleider gerrissen und beschmugt, den hut vers loren, das haar wirr um den Kopf hangend — die kaum geheilte Rarbe auf der Wange blutroth und entgundet — er hatte ihn kaum wieder erkannt.

"Capitain Relly" — ftohnte ber Mann, als er ihn jest ers reichte und ben Blid ichen gurudwarf, ob auch ber, dem die Worte gaten, fie allein vernahme — "rettet Euch — die Insel ift ges nommen."

"Bift Du rafend?" rief ber Richter und trat entfest gurud -- "rafend ober trunten?"

"Gift und Berdammniß," zischte der Rarbige durch die zusams mengebissenen Babne hindurch — "ich wollte, ich war' es und sprach' eine Lüge — ein Dampsboot landete dort heute Morgen — bei allen tausend Teuseln, da unten tommt's schon um die Spige — ich habe Cueren Ruchs todigeritten und so dicht find fie hinter mir."

"Alles verloren?" rief Dayton und fah den Ungludebooten mit flierem Blide an.

"Alles!" ftobnte biefer.

"Und Beorgine?" frug ber Capitain.

"Berließ heute vor Tag in Guerer Jolle Die Infel!"

"Allmachtiger Gott, Dapton — was ift Dir? — Du bist todtenbleich" — rief die in diesem Augenblicke herbeieilende Abele — "die ganze Stadt scheint in Aufruhr — Mr. Coot und Tom Barnwell sollen verhaftet sein — der Constadel spregt zu Pferde hin und wieder — eine Masse fremder Menschen zieht bewassnet durch die Straßen —"

"Fort von hier, Abele," fagte ber Richter und that fich Ges walt an rubig zu bleiben — "fort — bies ift nicht Dein Plat — Scipio, geleite fie wieder nach hause, ha — was ift das?"

Er horchte ben Fluß hinauf, und die Erbe fchien ploglich von ben bonnermen hufen heransprengender Roffe zu beben — Die Strafe herab flurmte es, in wilber haft — Reiter nach Reiter

jagte heran — Eims, Balnuts und Frontstreet nieber und über ben Blat hin bem Gefänguiß gu. Es waren die wilden Rotten ber hinterwäldler, in Jagbhemden und Moecafins, die langen Buchsen auf der Schulter, die Messer an der Seite. Bie ein Unsgewitter fturmten sie herbei — ber gellende Jagbruf, schaff hins austonend wie der Schlachtenschei der kaum wisderen Indianer, sammelte sie auf dem freien Plate vor ben hausern, und gang Gelena schien sich jest um fie sammeln zu wollen.

Abele fcmiegte fich angftlich bem Richter an - James war ber Fuhrer ber Schaar und fein Befehl fandte fluchtige Reiter

binauf und binab in die Stadt, mit Bindesiconelle.

Der Squite ftand ftarr und regungslos, von taufend auf ihn eindrängenden Gefühlen bestürmt. Dort, fast neben ihm, lag das Boot, das ihn der Rettung entgegenführen konnte — seine Schornsteine qualmten, das Deffnen der Bentile, die den eingehemmten Dampf mit wildem Rauschen in's Freie ließen, bewies deutsich die Ungeduld des Ingenieurs — die schnellen Schläge der Glode mahnten zur Absahrt. Boltvar drängte sich in diesem Augenblick zu ihm hin.

"Maffa," flufterte er leife - "ber Capitain vom Dampfer läßt Euch fagen, er muffe fort - er tonne nicht langer warten."

"on — Squire Dapton!" rief ba James Lively, bessen Blid burch bas lichte Aleid ber jungen Dame angezogen, ben Richter erkannte — er ritt noch bas Pferd, bas ihm Abele gebracht, und fein Schenkelbruck trieb es rasch bem Blate zu, wo Dapton ftand.

"Squire!" sagte er hier, wahrend er rasch von seinem schnausbenden Thiere herabsprang, und tieserröthend die junge Dame grüßte — "Squire — es sind heute Morgen wunderliche Sachen in helena vorgegangen. Bir hatten die Rachbarn aufgeboten, dem Geseh, wo es hulse brauche, beizustehen — Cook eilte zu diesem Zwecke voraus, und wie ich jest hore, ist er verhaftet."

"Dr. Lively," fagte ber Squire und fein berg flopfte, ale ob

es ihm die Bruft zerfprengen follte — bas Dampsboot von stromauf kam mit jedem Augenblick naher — nur Zeit jeht gewonnen, nur wenige Minuten Zett — "Cool's wilder Siglopf hatte sich allein bas zugezogen — ich mußte ihn fast mehr noch seiner eigenen Sicherheit wegen verhaften lassen, als eines anderen Grundes wegen. — Das Alles hat sich jeht jedoch erledigt, und da nun auch kein weiterer Grund vorliegt, will ich selbst hinausgehen und ihn in Freiheit seigen."

"Möchte kaum nothig fein, Sir," fagte lächelnd ber junge Sinterwalbler, "Bater ift borthin aufgebrochen und wird ihn wol mitbringen — wahrhaftig, ich glaube dort kommen fle schon." Er richtete fich rasch empor und in der That sprengten eben einzelne Reiter, mit Cook und Lom Barnwell in ihrer Mitte, aus ber obern Straße heraus. Der Squire bog fich schnell zu seinem Reger nieder.

"Bolivar!" flufterte er — "binauf, und bringe Mrs. Dayton bin auf's Boot — Leben und Freiheit hangt an Deiner Eile."

"Squire! wir haben eben ben "grauen Baren" gestürmt," wandte fich James wieder an biefen — "aber bas Reft ift leer! unfer Gebeimniß ift verrathen — die Bande bat —"

Ein lauter Ruf des Entfegens, den Bolivar in Furcht und Staunen ausstieß, unterbrach ihn. — Der Reger, schon im Begriff, den ihm gegebenen Befehl zu erfüllen, hatte aber auch Urssache zurückzuschrecken, denn dicht vor ihm — den alten schwarzen Filzhut abgeworfen — das marmorbleiche Antlig von wilden dunkten Locken umwallt — die Augen stier und geisterhaft — die blassen Bangen von zwei kleinen blutrothen Flecken gefärbt — die Lippen zitternd und halb getrennt — stand ein Knabe — und hob langsam die Hand gegen den Richter auf —

"Georgine!" ftohnte ber Sauptling und bas Blut wich aus feinen Bangen.

"Dayton" — bat Abele in Tobesangft — "was um bes himmels Billen ficht Dich an — was bedeutet bies Alles?"

"Sahahaha!" lachte ba mit martburchschneibenbem Sohn Georgine und richtete fich ftols und wild empor — fie hielt in die fem Augenblick Abele, die fie früher noch nicht gesehen, fur des Richters Gattin — "Richard Relly, der Kindesmörder, fürchtet die eine seiner Frauen zu begrüßen, weil die andere daneben fteht — herbei Ihr Leute, herbei!"

"Bahnsinnige!" rief Danton und ergriff rasch ihren Arm.

"Burud von mir!" schrie aber das Weib in wilder Buth — "wahnsinnig? ja ich bin wahnsinnig, ich will es sein — aber Du — Du hast mich dazu gemacht. — herbei Ihr Farmer — herbei Ihr Manner von helena — herbei — der, der hier vor Euch steht als Richter und Squire — der, der Jahre lang in Euerer Mitte geslebt hat — wie sich die Schlange im stillen haus, in der Nähe der Menschen ihr Nest such, —"

"Beorgine!" rief Danton in Entfegen.

"3ft Relly! ber Sauptling ber Piraten — ber Gerr jener Rauberinfel — und ich — ich bin fein Beib!"

Der schwache Körper konnte nicht mehr ertragen — Aufregung, Schmerz, Buth und Rache hatten ihre Krafte wol noch bis zu biesem Augenblid aufrecht erhalten, jest aber ließ auch die lette, zu ftraff angespannte Sehne ngch, und bewußtlos sant fie zurud und ware zu Boden gestürzt, hatte nicht James fie in seinem Arm gefangen.

Dayton ftand einer aus Stein gehauenen Bilbfaule gleich, ftarr und regungslos da, und hörte die Borte, die sein Todesnrtheil sprachen, wie Einer, der einem fernen, fernen Tone lauscht. So lange der Blid Georginens auf ihm haftete, war er nicht im Stande sich zu regen — jett aber, als sie zurucksant, als ein Austruf des Entsehens den Lippen Abelens entsuhr, und der Rachesschrei der ihn umgebenden Feinde zum himmel emporstieg, durchzuckte auch ihn wie mit wilder gundender Gluth das Gefühl seiner Lage, das Bewußtsein der Gefahr, in der er schwebe. Zeht war

febe Berftellung unnug - ber lette Augenblid erfchienen, die Maste gefallen.

"Faßt ben Rauber — laßt ihn nicht entsommen," schrie es von allen Seiten, und Abele trat unwillfürlich und erschreckt von ihm zurud; James aber, ihm der Rächste, wurde noch durch die Gestalt Georginens am Borspringen verhindert, und war auch wirklich durch das lieberraschende und Fürchterliche dieser Anklage so bestäubt, daß er kaum wußte, ob er wache oder träume. Während aber jest von allen Seiten die übrigen Männer berbeieisten, Farmer und Bootsleute — zum Angriff — zur Bertheidigung, die bis das hin offen getragenen oder verborgenen Baffen gezogen, rieß Kelly zwei kleine Doppelpistollen aus seinen Taschen. —

"Berloren!" schrie er mit heiserer Stimme — "verloren und verdammt — herbei denn Biraten, herbei! — schaart Euch um Eueren Führer — Freiheit und Rache!" und die Ersten, die ihm entgegenstürmten, sielen von den nur zu sicher gezielten Kusgeln durchbohrt, während die Angreiser überrascht zurücklubren, denn rechts und links tauchten. Feinde auf — in ihren Rücken knallten Pistolenschüsse und bligten Messer, und für einen Augensblick wußten sie nicht, wie es der entsehliche Mann ja auch berechenet hatte, wer Freund noch Feind sei, und für wen oder gegen wen sie zu tämpsen hätten.

Das Signal war gegeben — oben und unten in der Stadt wurde es beantwortet — aus den Straßen tamen eilenden Laufes wilde troßige Gestalten — die Boote spieen sie aus, mit Buchsen, Negten, Messen, und harpunen, der kleine Chickenthief besonders, der dicht vor dem Dampsboot lag, wurde lebendig, und Cotion und Sander, von jubelnden Piraten gesolgt, sprangen in's Freie.

Der Capitain des Ban Buren fah erstaunt die ploglich der Erbe und bem Baffer icheinbar entsteigenden Schaaren, und fürche tete nicht mit Unrecht fur die Sicherheit feines Bootes, benn über beffen Planken flohen auch icon viele Einzelne an Bord. Rafch gab er den Befehl die Aane zu tappen und die Planken einzuziehn, während die Klingel des in sein Saus springenden Lootsen den Ingenienr zum Bereitsein mahnte. Wol tam eben so schnell die Antwort zurud, und die Matrosen flogen an ihre Plate, aber — es war zu spat.

"An Bord, Boys!" fdrie die donnernde Stimme des Piraten-

bauptlinge - "entert bas Dampfboot - an Bord."

Die Matrofen, bie sich niedergebogen hatten, die Planken ju fassen und einzuziehen, wurden von schon früher Eingeschlichenen rasch jur Seite geworfen. — Im nächsten Augenblick sprangen von allen Richtungen her dunkte Gestalten über die Breter. An den Seiten des Bootes und aus Kähnen kletterten sie herauf, und während die noch am Ulfer Besindlichen Front gegen die jetzt vorstürmenden Farmer machten, bemächtigten sich jene des ganzen Dampsers, rannten auf die erste Cajute und auf das hurricane. Dech hinauf, und eröffneten von hier aus ein tödtliches Feuer gegen die mehr und mehr sie umzingelnden Feinde.

Georgine, wenn auch für ben Augenblick durch den, sie bewältigenden Sturm der Leidenschaften betäubt, raffte sich jetzt, von dem Karm und Schleßen umtobt, wieder empor; und James aber sah sich saum von seiner Last befreit, als er auch auf Avele zusprang und sie rasch aus dem Getümmel führte, wo ihr Leben ja von allen Seiten bedroht war. — hier traf er glücklicher Weise Casar und Nancy, die eben im Begriff gewesen waren, mit Koffern und hutschachteln dem Ban Buren zuzueilen, und übergab ihnen das arme Mädchen, das nach dem eben Erlebten sast Alles willenslos mit sich geschehen ließ.

Dann aber sammelte auch ber wohlbekannte, scharf ausgestoßene Jagdruf die Seinen, mit denen er fich von Cool, Smart und dem Birginier unterftugt, im wilden Anfturm auf die Feinde warf. Diefe, von den Uebrigen umdrängt, behielten naturlich keine Zeit, Die abgeschoffenen Gewehre wieder zu laden, und suchten die An-

greifer nur mit Meffern und Buchfentolben abzuhalten. Dehr und mehr aber zogen fie fich babei auf das Boot zurud; der Raum, ben fie zu verthetdigen brauchten, wurde immer kleiner, das Feuer, vom Bovte felbst aus, immer vernichtender, und fast alle Farmer waren verwundet, während Relly, in der Linken sein breites Bowie, in der Rechten den Lauf einer abgebrochenen Buchfe, Tod und Betberben um sich her faete.

Dben auf bem hurricanebed ftanb Sander und jubelte, mah: rend er fein Gewehr zwifchen die am Ufer Stehenden abichof:

"hurrah Boys! tommt an Bord — Anter gelichtet, der Freis beit entgegen!"

Aus einem rafch in ben Fluß hinausgeruberten Boot fprang ein Mann, und fcwang fich auf bas Steuer bes Ban Buren.

"An Bord!" fchrie Relly — "an Bord, Ihr Leute — tappt bie Taue —"

"hierher — Ihr Racher — hierher," rief ba eine weibliche Stimme, und Georgine, ben Tomahawt eines ber Gefturzten in bochgeschwungener Rechte, fprang ben Rampfenben ju.

James, bessen Absicht es jest war, die Plante zu gewinnen, damit er denen, die nahe am Ufer standen, den Rudzug abschiels den, und den Häuptling wo möglich lebendig fangen könnte, sprang in das Basser und wollte das Boot schwimmend erreichen, zwei Rugeln aber trasen ihn fast zu gleicher Zeit und er sank. Cook warf sich indessen, von Mills und Smart unterstützt, auf den Kern des Ganzen, wo Kelly die Seinen antrieb, auf das Boot zu flüchten, während er selbst ihren Rudzug beden wollte.

Der Birginier hatte fich babei ben Capitain ber Schaar gang besonders jum Angriff auserfeben.

"Teufel!" schrie er, und warf sich ihm mit kedem Sprung entgegen, "bie Stunde ber Rache ift gekommen — fahre gur holle!" Und mit seinem Meffer führte er einen Streich nach bem Biraten, ber sein Schicksal ficherlich besiegelt hatte; doch Bolivar fiel bem jungen Mann in den Arm, umfaßte ihn und schlug ihn mit dem Eifenschädel so gewaltig gegen die Stirn, daß er bewußtlos hinten überstürzte. Relly sprang auf die Planke — die Laue waren gekappt, das Boot lag frei, und die Ruder singen an zu arbeiten — die Planken bewegten sich schon — ein Kolbenschlag warf Jonathan Smart, der überdies auf dem durch Blut schlüpfrig gewordenen Golze ausglitt, in den Fluß hinab — er war gerettet!

"Du bift mein!" fchrie ba ein gellender Ton in fein Dhr, - "mein, und mein fei auch die Rache!" und Georgine, in wilber, Alles um fich ber vergeffenter Buth, fturgte fich mit funteln: ben Augen und Jubelgefchrei ihm entgegen. Faft unwillfurlich audte Relly's Sand empor, und die ftablbewehrte Rauft fentte fic im nachften Augenblid auf die Schulter bes iconen Beibes nieder - Georgine mar jum Tote getroffen, aber fallend ergriff fie bie Rnice Des Berrathers, und mabrend fich Diefer bemubte, bas badurd gefährbete Bleichgewicht zu bewahren, fprang Coot vor, fchlug ten Reger ju Boten, bedte fich mit bem rechten Arm, in bem er fein Bowie ichwang, gegen ben nach ibm geführten bieb eines tet Feinde, ergriff mit ber Linken ben Biratenfuhrer und fließ ihm, mit bem Racheschrei auf ten Lippen, bas breite Deffer in Die Bruft. Eine nach ibm abgeschossene Rugel ftreifte ibm bie Schulter ein Rolbenfchlag fuhr ibm am Saupte nieder, aber er wantte und wich nicht, und als die Plante von bem gurudgleitenben Boot in ben Rlug fturate, und Alle in bem boch aufschlagenden BBaffer versanten, hielt er fich frampfhaft fest in bie Rleiber bes Reintes geflammert, und mußte mit bem Leichnam an's Ufer gezogen werben.

Da, mahrend das fluchtige Boot vom Lande ichoß, wurte ein Schrei vom menschengedrangten Gurricaneded gehort. — Aller Augen richteten fich dorthin und der alte ebenfalls aus zwei tiefen Bunden blutende Lively, der seinen Sohn gerade an's Ufer gesaogen batte, rief erstaunt aus:

"bawes - bei Gott?" Im nachften Augenblick fturgten aber

auch schon zwei menschliche fest zusammengeklammerte Gestalten von ber nicht unbeträchtlichen Sobie des obern Deck berab in ben aufgewühlten Strom, wahrend von allen Seiten Boote abstießen, die wuthenden Kampfer aufgunehmen.

Roch hatte der Ban Buren die Landung aber teine zweihuns bert Schritt verlassen, als der Blackhawt, seine Decks mit Soldaten erfüllt, und unter dem raschen Anschlagen der Glock heransuhr. Bol standen auch die Matrosen vorn mit den Tauen bereit, sie an's User zu werfen, aber Capitain Colburn, der das Schießen gehört und den Kampf schon von weitem mit dem Fernglas beobachtet hatte, schrie oben vom Pilothaus mit dem Sprachrohr sein

"What's the matter?" herunter. Die einzelnen bem bavons brausenden Dampsboot nachgefeuerten Schuffe, das Winten und Schreien der am User Stehenden und die umber gestreuten Leichen waren seine Antwort, und ließen ihn mit dem, was er schon selbst über die Berhältnisse in helena ersahren, nicht länger mehr in Zweifel.

"Give her hell boys!" rief er vom Ded herunter, — "feuert, daß die Kessel roth werden, den Burschen da vorn muffen wir eins bolen — hurrah für old Kentucky!"

Rasch an den weiter oben liegenden Flatbooten vorbei glitt der Blackhawt, wie der Bogel, dessen Ramen er trug; die Feuerleute schutten mit ihren mächtigen Cisenstangen in der Gluth, die Soledaten und Manuschaft trugen Holz und Kohlen herbei, und die Maschine that, ohne selber Gesahr zu lausen, ihr Aeußerstes. Aber der Blackhawk war ein altes, der Ban Buren dagegen ein neues und fast das schnellste Boot des Missississischen Die ein Pfeil schoß es eine kurze Strede den Strom hinauf, dann siel sein Bug plogelich vor der Fluth ab — von Gesena aus konnten sie das von Menschen gedrängte Sterageded übersehen — und Jauchzen und Jubeln schal von dort herüber. Die Schnelle, mit der es die Fluth

durchschuitt, war entstallich — ber eingehemmte Dampf jagte die Ruber in rasendem Birbeischwung um ihre Achsen — Fett und Del schleppten die Piraten herbei und warfen es unter die Keffel — während sich zwei der Manner an die Bentile hingen, um selbst der unbedeutendsten Quantität Dampf den Ausgang zu verwehren. Es galt ja auch hier nicht allein dem Feind zu entgehn, sondern weiten Borsprung genug zu gewinnen, um nicht Gefahr von anderen Booten fürchten zu mussen.

Aber wo mar der Raun, der diefe wilde guchtlofe Schaar batte in Ordnung balten tonnen? wer verftand bie Leitung biefer Das fchinen, um die Sicherheit ihrer Rraft gu beftimmen? nur wilde ungeregelte Rlucht mar ber Gedante ber Birgten. - Die Mafchine arbeite - Golg lag noch an Borb, Die Reffel glubten, Die Budet: planten ber Raber peltichten Die Riuth - vorn am Bug gifchte ber gelbe Schaum empor und bort - ba wie weit jurud hatten fie fcon die Berfolger gelaffen. Raft mar die Landfpite erreicht, Die fie ihren Bliden entgog - und bort vor ihnen lag ber weite rubige Strom, ber fie ber Freiheit entgegentragen follte. Roch leuchtete boch und bell die Soune am Simmel, und wenn fie unterging, wenn buntle Ract - Beiliger Gott ber Schlag, ber bas Innerfte des ftolgen Baues erbeben machte. - Beifer fiebender Qualm fullte ben Raum ober quoll aus ben Seiten bes Dede, und jum himmel emporgeschleubert schoffen gerftudte Leichname und Bootstrummer, und fturgten, nach furgem ichauerlichen Ring, fchwerfallig und matt tonend auf bie gitternbe Bafferflache nieber. - Das halbe Boot mar verschwunden, aber Bergweifelnde tampften noch mit den Bogen, ale ber Blackbawt vorüber braufte und auf berfelben Stelle einschwentte, auf welcher wenige Minuten vorber bie Reffel bes Ban Buren gefprungen maren.

In helena flieg, als fie von dort aus die Explosion des Bis ratenbootes ertannten, ein Jubelruf aus hundert Rehlen und mischte sich mit dem fernen Angstschrei und Todesröcheln der Berbrecher. — Die Feinde waren vernichtet, die Insel hatte ber Bladhawt gestürmt, und mes nicht im Kampfe seinen Tod fand, brachte er gefesselt an Bord. An der Landung von Gelena aber suchten weinende Frauen und Mädchen unter ben Todten ihre Lieben und Freunde, und ernste Männer trugen die verwundeten Kameraden in die nächsten Saufer hinauf.

Wer aber waren die Beiden, die noch immer mitsammen rinsgend dem Wasser entstiegen? — das Bolf sammelte sich um sie, und Manche wollten mit hand anlegen und die Feinde trennen. Tom Barnwell, der Eine von ihnen, hatte aber sein Opfer zu fest und sicher gepackt, und wenn auch dieses in verzweiselter wilder Buth gegen ihn gutämpste und Rägel und Jähne einschlug in das Fleisch seines ihm überlegenen Siegers, so schien der die Bunden kaum zu fühlen, viel weniger zu achten.

"Burud," rief er, — "gleichen Rampf und Einer gegen Einen — ber hier ift mein — bei diefer rechten Sand hab' ich's ge- schworen, daß ich ihn zwingen will, mir zu folgen, und meine rechte hand soll den Schwur halten, ob er den Arm auch bis auf die Knochen nagte.

"Salloh Tom," - rief ibn bier ein Befannter an, "will ibm Die Beine ein Bischen beben, daß er's bequemer hat."

"Burud da, Bredschaw — jurud!" fchrie aber ber junge Bootsmann — "hinauf schleifen will ich ihn, wenn die Bestie nicht mehr geben tann, aber tein Mann weiter soll hand an ihn legen."

Mit wildem Jauchzen schleppte, in fast wahnstnniger Aufregung, der wilde Bootsmann sein heulendes Opser die Straße hinaus, des Richters Bohnung zu; einzelne der Mannex solgten ihm, aber er sah sie uicht — nur vorwärts — vorwärts strebte er. "Marie!" war das Wort, das er mauchmal zwischen den zusammengebissenen Zähnen vorknirschte, — "Marie, ich bring' ihn Dir — ich bring' ihn Dir."

Jest erreichte er bas Saus - Riemand mar in bem Borfaal

-- Die hausthur nur angelehnt — Abele hatte, felbst taum ftart genug, sich aufrecht zu erhalten, die über den Kampf zum Tod ersichtethe hedwig hinauf in ihr Zimmer geführt, daß sie das Gräßtichste noch nicht hören, noch nicht ersahren follte. Unten aber in dem kleinen kuhlen Gemach, das man erst heute der Kranken anzewiesen, — an dem Lager, auf dem eine bleiche Mädchengestalt, starr und regungslos ausgestreckt lag, standen zwei Frauen, — Mrs. Smart und Nancy — und der ersteren liefen, während sie mit gefaltenen händen vor sich nieder sah, die klaren, hellen Thränen über die Wangen hinunter, indeß sich Nancy zu Füßen des Bettes niederkauerte und die großen dunklen Augen sest und ängstlich auf die Züge der — Leiche geheftet bielt.

"Ich bring' ihn, Marie — ich bring' ihn!" schallte ba die wilte jubelnde Stimme des Rasenden in das Zimmer ber Todten — "hier herein, hierher, und jest auf die Kniee nieder vor einer Seitigen — herein hier, Bestie!" Und mit gewaltigem Griff, dem selbst der in verzweiselter Angst fich sträubende Berbrecher nicht widerstehen konnte, rieß er den Berrather in den schmalen Saus-

gang und in die erfte offene Thur, die er erreichte.

Mrs. Smartund Nanen fließen einen Schrei der Angst und Ueberraschung aus, und Tom, der den Berbrecher nachschlepte, schlug jeht selbst erschrecht die Angen auf, und ftarrte verwundert umber. Sein Blid flog über die beiden, entseht zu ihm aussehnen Frauen, über die ganze wohnliche Umgebung des kleinen Gemachs, über die dicht verhausgenen Fenster hin, durch die sich nur hier und da ein einzelner schmismernder Strahl die leuchtende Babn erzwang; — es war fast, als ob er Jemanden suche, und sich doch fürchte, nach ihm zu fragen. — Da — da erkannte er das Bett, — das in der dunkelsten Ede stand, nur dort, wo sich der Borhang ein klein wenig verschoben hatte, stahl sich, von der dunnen Gaze noch gemildert, ein lichter Glanz hindurch, und legte sich wie ein heiligenschein um das bleiche ruhige Todtenantsit.

Der Bootsmann judte, wie von einer Augel getroffen, juffems men — er fah weiter Richts mehr, als jene blaffe ruhrende Geftalt — seine hand ließ bewußtlos in ihrem Griff nach, mit dem sie ihr Opfer bis dahin in eisernen Fangen gehalten; Sander aber, den vielleicht nie wieder kehrenden Augenblick zur Flucht benugend, schlüpfte, von jenem unbeachtet, rasch aus der Thur und in's Freie.

Tom fah ihn nicht mehr — als ober die vielleicht nur Schlummernde zu weden fürchte, trat er auf das Bett zu, faltete die hande und schaute ihr lange still und ernst in das liebe bleiche Angesticht. — Biele viele Minuten stand er so; tein Laut entfuhr seinen Lippen, kein Seufzer seiner Bruft, und die Frauen wagten kann zu athemen, der stumme Schmerz des Armen hatte eiwas gar so Ehrsuchtges bietendes und Gewaltiges — sie konnten es nicht über's herz bringen ihn zu storen. Endlich beugte er langsam den Kopf zum todten Liebchen hinab, ein einzelner Wehelaut:

# "Marie!"

rang fich aus seiner Bruft, und laut schluchzend fant er neben ber Leiche in die Anice nieder.

## XIII.

## Ødius.

Benn bie wilden und zerftorenden Acquinoctialfturme ausgestobt, den Bafd recht tuchtig abgeschüttelt, und die heißen druden, den Sommerfufte mit polierndem Brausen gen Suden gejagt haben; wenn die Bildniß ihr, in den wundervollsten Farben und Tinten prangendes herbstrield angesegt, wenn der Saffafras seine bluts

rothen Fleden bekommt, die den Jäger so oft irre führen und neden; wenn die hidoryblätter, während das übrige Laub sich noch einmal, um nur nicht alt zu scheinen, von Frischem schminkt und pust, ganz allein jenes herrliche hellleuchtende Gelb annehmen; wenn die Wandervögel lebendig werden, und die fallenden Eicheln und Beeren das Wild schreden und schen machen: dann beginnt im nördlichen Amerika die schönste herrlichste Zeit — der "Indianische Sommer" — und blau und wolkenlos spannt sich das ätherreine Firmament Monate lang über die fruchtbededte Erde aus.

Dann tommt bie Beit, wo im fernen Beften ber nafchhafte Bar Kenfterpromenaden unter den Beißeichen macht, Die iconften und reichften aussucht, binaufflettert und mit einem Rennerblid und leifem behaglichen Brummen die ichwerbelabenften Aefte faßt und niederbricht. Dann giebt ber birich auf ben Sahrten ber Sirfdfub durch ben Bald, Die Trutbubner thun fich in Bolfer aufammen und geben fich nicht einmal mehr die Mube, ihrer Rabrung nach in die Baume binauf ju fliegen, benn die fußeften berrlichften Beeren beden ja ben Boben; bas graue Gichbornchen rafdelt im Laub und baidt nach ben fallenden Ruffen; ber blaue Beber fcreit und larmt in ben Zweigen, und bie Taube ftreicht in ungeheuren Bugen gen Guben. Die gange Ratur lebt und athmet, und wirft und webt fich aus weichen weltenden Blattern, in die fie aar finnia Fruchte und Aehren hineinflicht, ihr warmes, behagliches Binterfleid, ihren Schut gegen ben talten unfreundlichen Nordwind

Es war an einem folden milden lauen Sonnentag zu Ende bes Monats Octobers, als im Staat Georgia zwei Reiter auf der breiten trefflichen Straße dahintrabten, die von dem kleinen Städtschen Cherokee aus, dicht an dem, rasch dem Golse zusluthenden Apalachicola hinauf, einer großen, wohlbestellten Plantage zusührte. Bor dem Gartenthor des reizend gelegenen herrenhauses, neben dem aus fruchtbedeckten Orangenhainen die hellen Dacher der Resgerwohnungen hervorschimmerten, hielten sie einen Augenblick, und

übersahen von hier aus bas wunderliebliche Schaufpiel, bas fich ihren Bliden bot.

Das nur einstödige, aber mit breiter es rund umlaufender Beranda versehene haus ftand mit dem Thor durch eine Allee schlander, breitästiger Chinabaume in Berbindung, um deren machtige Beerenbuschel Schaaren von Seidenvögeln schwarmten und die berauschenden Früchte naschten. Die Treppe, die von der Gallerie in den Garten führte, war von wilden Myrthen sast wie von eisner Laube umschlossen, und daneben glühten schwellende, würzig goldene Orangen und überreise Granaten.

An den beiden Eden des haufes ftanden zwei stattliche Beconstaume, von deren Zweigen lange wehende Streifen grauen Moosfes herabhingen; einen fast wunderbaren Anblid aber gewährte ein hoher, graustämmiger Magnolia-Busch, an dem die weiße, rothgesfüllte Lianenrose ihre Nanken hinausgeschlungen und die herrlichen dustigen Arme fest hinein in sein tief dunkelgrunes Laub, und zwischen die vollen sastigen Blätter gewoben hatte. Wie mit lebendigen Guirlanden umschlossen siesen dustenden Strauch, und noch einmal so saut und freundlich sang hier zu Racht der Moschingbird seine süßen schmelzenden Beisen, wenn tausend und taussend Feuerkäfer die stillen heimlichen Pläschen mit ihrem Funkenslicht erhellten.

"Bahrhaftig Bill" sagte da der Eine der Reiter und strich sich zugleich den Spann des nackten Fußes, auf den ihn ein Mossquito gestochen hatte, unter dem Bauch seines Pserdes — "Jimmy wohnt merkwürdig sein hier — seh mir Einer den Jungen an, wird nun Pflanzer und läßt seinen alten Bater in Arkansas sigen und trockenes hirschsseisch kauen."

"hat er Euch benn nicht bis auf's Blut gequalt, Lively, Euch und die Schwiegermutter, baß Ihr mittommen folltet und hier bei ihm wohnen? frug ba ber Andere, "habt Ihr benn gewollt?"

"Werbe nicht fo bumm fein, Coot," lachte ber Alte und richtete

fich ein wenig in den Steigbügeln auf, um über das Staket zu sehn — "werde nicht so dumm sein. Sind wir nicht heute Morgen sieben' richtige Meilen geritten und haben wir auch nur eine Sirsch- fährte gesehen? ift hier ein Truthahnzeichen in dem ganzen Wald? — von Baren gar nicht zu reden; die wahrscheinlich in Menagerien hergebracht werden. Nein, Billy, für und Beide past Artansas am Besten, wir müßten denn Lust kriegen, in Californien drüben mit anzusangen. Ich werde aber beinahe zu alt dazu. Doch — wie ist's denn da drinn, wie kommen wir hinein? ob die Thur wol auf ist?

Er ritt bicht an die Gartenpforte hinan und trat auf die Klinke; diese ging auf und die Thur knarrte langsam in ihren Angeln.

"Halloh the house!" rief ba ber Alte mit weit brobneuber Stimme, und bligesichnell glitt um die vieredigen Badfteinfaulen, die bas gange Gebaude trugen, ein Mulatte und eilte auf die Ranner gu.

"Dein Mafter ju Saufe, Dan ?" frug Coot, und bog fich nach ibm binuber.

"Mein Master?" wiederholte der Mulatte und starrte dazu die beiden Manner so verwundert an, als ob er sie eben hatte aus dem Monde fallen sehen. Da plöslich, als er sich erst überzeugt, daß es die auch wirklich seien, für die er sie im Ansang, kaum seinen Augen trauend, gehalten, sprang er hoch empor und rief jauchzend:

"Bei Golly — Maffa Lively — Massa Cool — o Jimmini, Jimmini, wie wird fich Missus freuen!" und er flog rasch auf die Manner zu, ergriff die Sande, die er tuste und brudte, und dachte gar nicht daran, die Pferde abzunehmen, die ihm ungeduldig entgegenwieberten.

"So Dan — bas thuts nun," fagte Coot und gab ihm ben Bugel feines Thieres in bie hand — "wie geht's hier? Alle wohl?"

"Alle wohl, Maffa! bestätigte freudig der Burfche, mahrend er geschäftig nach den Zaumen griff und einen Krapfuß nach dem andern machte — "Alle miteinander, Dan auch — behielt sein Bein selber — Leichendoktor kann feben, wo er ein Mulattenbein sonft wo hertriegt —"

"Und Dein Berr?" frug ber Alte.

"Geht auch beffer!" verficherte Dan - "nur noch ein Biss den frant. - hier Nanch - fuhr mal die Gentlemen zu Miffus und Maffa 'nauf; Golly, was fur eine Freude wird Miffus haben!"

Dan plauderte noch fortwährend vor fich hin, die beiden Manner aber folgten rasch dem jungen Radchen, das schnell die niedere Treppe hinaufsprang und die Thur des hauses öffnete. Da blieb der alte Lively auf einmal ftehen —

"Better noch einmal! bas batt' ich balb vergeffen, Dan — beh Dan — bringe einmal fchnell mein Pferd wieder her!"

"Bas glebt's benn?" frug Coot erstaunt und fah fich nach ihm um. "Dan führt es in ben Stall, und bringt uns unfere Sachen nachher herauf!"

"Billtommen, taufend und taufendmal willtommen!" rief da eine freudige Stimme, und Abele — aber nicht Abele Dunmore, sondern James Lively's reizendes fleines Frauchen, flog die Treppe herab und ihnen entgegen. — "Lieber, lieber Bater Lively — herzelich willtommen — Schwager Coot — das ift schön, daß Ihr endlich einmal Euer Bersprechen erfüllt habt."

Sie fiel dem Bater um den hals, und reichte dem jungen Farmer die Rechte hin. Obgleich der alte Mann aber mit dem berzlichen Kuß, den fie ihm auf die Lippen drudte, vollsommen einverstanden sein mochte, so blieb er doch immer noch wie verles gen stehen, und sah sich ängstlich nach dem ruhig mit seinem Pferde davonschlendernden Mulatten um. Ja, er rief ihm sogar noch eins mal mit sauter Stimme nach und verlangte das Boney."

"Aber fo tommen Sie boch nur berauf, Bater," bat Abele -

"James wird anch gleich wieder ba fein. Ranch mag Ihnen nachs ber bringen, was Sie gebrauchen."

Der alte Lively stand auf dem einen Fuß und hielt den ans dern dahinter verstedt. Abele sah zufällig hinunter und lachte laut auf:

"Sahaha — wieder keine Schuh — noch immer ber Alte — sh Mr. Lively — Mr. Lively!"

"Sie steden mahrhaftig in der Satteltafche," betheuerte der alte Mann, und blidte wehmuthig hinter dem, eben um die Ede verfcwindenden Dan ber.

"Aber die wollenen Soden hat er unterwegs verloren," lachte Cool. "Bie wir aus Cherotee herausritten, schob er fie in den hut, um fie nachher anzuziehen, und da find fie ihm wahrscheinslich herausgefallen."

Der alte Lively drohte seinem nichtswurdigen Schwiegersohn mit der Fauft, Adele aber faßte ihn unter dem Arm, gelobte ihm ftrenge Berschwiegenheit gegen Mrs. Lively die altere, und führte nun ihre lieben Gafte rasch in das haus hinauf.

hier mußte übrigens Dan ichon Larm geschlagen haben, benn aus bem Garten sprang, zwar noch ben linken Arm in ber Binde, aber sonst wohl und fraftig, James herbei, und in bem Saale oben begrüßte sie mit herzlichem Wort und haubedrud Mrs. Dayston. Sie ging ganz in Trauer gekleibet, und um den kleinen feinsgeformten Mund hatte sich ein recht wehmuthig ernster Jug gelegt, ber bem bleichen zarten Antlitz etwas ungemein Rührendes gab, Freude aber über die lieben, so lange herbeigewünschten und erwarteten Gäste, rothete ihre Wangen ein wenig und verlieh ihren sansten Augen einen höheren Glanz.

Coot und Lively mußten jest ergablen, wie es all den Lieben zu hause ging, was Mutter und die Kleinen machten — wie sich Bohs und die übrigen hunde befanden, ob die und die Ruh noch recht wacker Milch gabe, und bas und bas Ralb noch immer ben Melleimer umstieße, und tausend und tausend Kleinigkeiten über Farm und haus, über Feld und Bald. Immer aber, wenn Einer der Beiden nur mit Bort oder Miene auf jene entsetzlichen Borgange in helena zurückommen wollte, lenkte Avele rasch ein, und hatte so viele und wichtige Fragen zu thun, so manche Kleinigkeiten und Schäße zu zeigen und bewundern zu lassen, daß Cook wohl endlich merkte, sie wollte die Sache nicht berührt haben, und nun auch seinerseits die dorthin ziesenden Aeußerungen des alten Lively parirte. Dieser aber, Winke und Blicke nicht achtend, arbeitete nur immer auf das eine Ziest wieder los, sing schon wenigsens zum zehnten Ral von helena an, und schien noch eine ganze Menge Sachen auf dem herzen zu haben, die er unmenschlich gern los zu sein wunschte.

Endlich ftand Mrs. Dayton auf, flufterte Abelen leife efnige Borte in's Ohr, tufte fie und verließ dann mit ihr das Jimmer.

"So — nun fchießt los!" fagte jest Coof jum Alten, ber ihn verwundert anfah — "ift mir fcon im gangen Leben fo ein alter Mann vorgetommen — "

"Aber Coot," rief erstaunt Bater Lively — "ich will mein Lebelang Schuh und Strumpfe tragen, wenn ich weiß, was Ihr wollt!" —

"Bester Bater!" fagte James und trat, seine Sand ergreifend, auf ihn zu, "reden Sie nicht von Selena, wenn Mrs. Dayton dabei ift. Wir vermeiben es hier stets und es erneuet nur ihren Schmerz."

"Aber" - entgegnete ber alte Mann - "fle weiß boch -- "

"Rein Wort von bem, mas ihr, wenn fie nur eine Ahnung bavon hatte, bas Berg brechen murbe."

"Bas?" rief Coot erstaunt — "fie weiß noch nicht, daß Dayton ber beimliche Führer ber Piraten und ein Berbrecher war, wie ihn die Belt taum wieder aufzuweisen hat?"

"Rein — und soll es nie erfahren," sagte James, "Ihr erins nert Euch noch, daß fie an jenem unglütsteligen Tage gleich auf die Farm hinausgeschafft wurde, und wie fie nach der Rachricht von ihres Gatten Tode, den fie im Kampf gegen die Piraten geblieben glaubte, lange Bochen trank lag."

"Allerdings," erwiederte Cook, "und Ihr waret ja alle Beide damals so elend, daß Euch der Argt mit Gewalt aus Artansas fortschickte; wir glaubten aber immer, sie mußte die Bahrheit am Ende doch noch erfahren."

"Sie wurde es nicht überleben," versicherte James, "und Abele wacht sorgfältig darüber, das sie mit Niemandem spricht, der ihr das Schreckliche aus Unwissenheit oder Schwathaftigkeit verzrathen könnte. Auch die Zeitungsblätter sind deshalb für jest noch streug aus unserem hause entsernt gehalten, so daß ich eigentlich selbst nichts Genaueres über die damaligen Borgänge weiß, obgleich ich im Ansange mitten drin stad. Dies Andenken hier werde ich wohl noch eine Weile zu schleppen haben, bin aber doch froh, daß ich Monrove damals nicht gewähren ließ, der mich saft auf den Knien bat, ihn den Arm absägen zu lassen."

"Der Leichendottor hat in jener Beit eine gar bedeutende Rolle gespielt," sagte Coot schaubernd, "ift denn Danton's Leiche, bie er einbalsamiren mußte, gludlich bier angetommen?"

"Ja," erwiederte James, "wir haben ben Körper in unserem Garten beigefetzt, und Mrs. Dayton verbringt an jedem Morgen bie Stunde, in der fie in helena Abschied von ihm nahm, auf seinem Grabe. Sie tit auch jest dorthin gegangen, und findet in diesem Todtenopser Beruhigung und Troft."

"Da haben die Uebrigen, die es vielleicht weniger verdient, ein schlimmeres Bett bekommen," sagte Coot dufter — "Dayton ftarb doch noch im wilden Kampfe, Mann gegen Mann und mit den Baffen in der hand, aber seine Kameraden —"

"Alfo ift es mahr, was das Gerücht darüber fagt?" frug James leife.

Cont nidte schweigend mit bem Ropfe und ber alte Lively flufterte:

"Ja Jimmy — bas war ein schlimmer Tag, und Du magst froh sein, daß Du im Bett lagst und nichts davon wußtest. — Ich tann seit der Zeit gar tein Mississippiwasser mehr trinten, denn es ist mir immer noch, als ob ich die weite Blutstäche vor mir sahe. Denke Dir nur, vier und sechzig, Menschen nahmen fie dem Constabel weg und —"

"Ich bitt' Cuch, Bater — hart auf," bat Cool — "laßt die Todten ruhen — fie haben fürchterlich genug gebüßt. Rein, da lob' ich mir offenen, waderen Kampf, wie wir's zuerst begonnen, und da hat von Allen Tom Barnwell, den fie mit mir aus dem Gesfängniß holten, den tedsten, verwegensten Streich ausgeführt. Auf dem Hurricaneded des Ban Buren ersah er sich seinen Feind, kletzterte ganz allein zwischen die Biraten an Bord, die ihn natürlich eben dieser grenzenlosen Tolltühnheit wegen für einen der Ihrigen halten mußten, lief auf das oberste Deck, faßte mitten aus der Schaar seinen Mann heraus, und riß den Entsetzen mit sich über Bord."

"Aber er hat fich boch fpater wieder von ibm losgemacht," fagte der alte Lively — "er war wenigstens bald nachher wieder gllein auf der Strafe, und wollte fpornftreichs in den Balb."

"Run, fort ist er nicht," erwiederte Coot, — benn Bredscham muß ihn gleich nachher wieder abgefangen haben. Ich sah selbst, wie er ihn dem Flusse zuschleifte. — Er kam zu den Uebrigen."

"Bas ift benn nur aus Com Barnwell geworben?" frug James, "bas muß ein waderer Buriche gewesen fein."

"Ich weiß nicht," sagte der alte Liveln; "Edgeworth, jener Indianafarmer, der eigentlich die Ursache war, daß die Insel so rasch und gludlich gestürmt wurde, blieb noch ein paar Tage in Selena und ging dann auf ben nachsten stromauf gehenden Dampfer; Tom jedoch, der zu seinem Boot gehort hatte, blieb zurud und ift wol später nach News Orleans gefahren; ich glaube, er wollte nach Texas. Aber hore, Jimmy, Dan scheint fich ja ganz hubsch hier eingerichtet zu haben — find die alten Duden vergessen?"

"Die Lection scheint ihm sehr gut bekommen zu sein," erwies berte James, "Dan ist jest ein recht wackerer Bursche, und Abele hat schon nach Texas an Attins geschrieben, ihm angezeigt, baß sein Neger bei uns sei, wir ihn zu behalten wünschten, und er uns doch den Werth desselben bestimmen mochte. Ich schiedte den Brief an Smart, der ihn auch wohl beforgt haben wird."

"Apropos, Smart," rief ber alte Lively, "wo ftedt benn ber jest eigentlich? — Aus helena, wo er Alles verkauft hat, ist er seit vierzehn Tagen fort; seine Frau behauptet aber, er ware mit O'Toole nach New-Orleans gesahren, um sich eine neue Einrichtung zu tausen, die er hier in Georgien zu benutzen gedenke. Ik das wahr?"

"Allerdings," lachte James — "ich habe fur ihn, hier in Cherolee, bas Bunter hill hotel gekauft, und erwarte ihn schon seit gestern Morgen jeden Augenblic, um das Weitere mit ihm in Richtigleit zu bringen."

"Und er tommt wirklich hierher?" frug Cool rafc.

"Gentleman noch zu hause?" frug in diesem Augenblide unten eine Allen bekannte Stimme, und Coot, ber rasch bas Feufter aufwarf, rief frohlich binab:

"Smart - halloh ta - wie geht's in Georgia?"

"Gut — uncommonly so," sagte Smart, glitt von seinem Rappen und rieb sich, mabrend er zu dem Fenster hinaufnicke, vers gnügt die Sande — "prächtige Gegend hier — ungewöhnlich prachtige Gegend." Damit sprang er in zwei Sagen die kleine Treppe hinauf, die aus dem Garten in's haus führte, und stand im nache ken Augenblicke im Jimmer zwischen den Freunden, denen er die

Sanbe fcuttelte, als ob er gang besonders hier nach Georgien gekommen mare, ihnen bei erfter Gelegenheit fammtliche Arme ausgurenten.

"Run Smart," rief James, als die ersten Begrußungen vorüber waren, "habt Ihr Euer neues Besiththum schon in Augenschein genommen? gefällt's Euch und seid Ihr mit dem handel aufrieden?"

"Unmenschlich," sagte Smart und fing an James gesundem Arm die kaum eingestellte Operation von vorn wieder an, "unsmenschlich, in vier Wochen bin ich mit Kind und Regel hier; O'Toole ist jest schon drin geblieben und kommt heute Abend nach. Aber — wo ist benn die kleine Frau?" sagte er, sich überall dabei im Zimmer umsehend — Mrs. Abele Lively möchte ich doch vor allen Dingen begrüßen."

"Bird gleich wieder ba fein, Smart," erwiederte James, "aber was habt Ihr in Eurer Tasche? — mas arbeitet Ihr denn ba aus Leibestraften — fie hat fich wol verstopft?"

"Ich weiß nicht?" murmelte Smart, und suchte dabei mit aller nur möglichen Anstrengung ein fest zusammengedrücktes Packet aus der linken Fracktasche an's Licht zu bringen, "ich habe da auf der Straße hierherzu 'was gefunden" — Cvot sprang auf und trat rasch neben den Yankee — "es muß es wol ein Reisender oder Jemand aus Cherokee verloren haben."

"hurrah Schwiegervater — das ist ein Glud!" jubelte jest Coot, als Smart ein paar wollene Soden jest zum Borschein brachte — "sie find wieder da!"

"Satten eben so gut fortbleiben können, Bill," brummte ber Alte — "hol' der henter die Dinger — meinen Kantaback hab' ich auch verloren, den bringt mir tein Mensch wieder — die aber sind nicht los zu werden." Er fuhr rasch mit ihnen in die eigene Tasche, denn die Thur ging in diesem Augenblicke wieder auf und die Damen traten ein.

"Ach Mr. Smart!" rief Abele und eilte mit ausgestreckter Sand auf ihn ju -- "willlommen in Georgien -- herzlich willstommen -- und Sie werden jest, wie früher in helena, unfer Rachbar."

"Berlaffe die Union," fagte Smart lächelnd, "und giebe nach Buntershill. Schabe, bag Dre. Breidelford nicht ebenfalls ---

"Und Ihre liebe Frau kommt auch bald nach, wie?" fiel ihm Abele, die jede Beziehung auf jene Zeit gern vermeiden wollte, rasch in die Rede. Jonathan Smart aber war, der alten Gewohnsheit treu, nicht leicht aus dem einmal eingeschlagenen Satz zu bringen.

"— im Stande ift, ihre "bescheidene Bohnung" hier aufgusschlagen," fuhr er deshalb hochst betummert fort — "tonnten doch noch manchmal eine Tasse Thee zusammen trinken. Sehen Sie, Mrs. Lively, da hatte ich doch einmal wieder recht — Wort Gotztes im Munde und den Teufel im herzen; diese Frau, die sich und ihren "seligen Mann" wie sie ihn so gern nannte, in Einem fort lobte, gehörte ebenfalls mit — "

"Ach bester Mr. Smart, wenn Sie nur wenigstens Mr. Coot und Bater Lively bewegen konnten hierherzuziehen, es ware gar so bubsch, wenn wir Alle zusammen wohnen konnten — "

— "Bu jener schändlichen Raubbande," versicherte Jonathan, ohne für jest wenigstens von dem Einwand Notig zu nehmen. "Man hat in ihrem hause eine Unmasse von Waaren und viele, über die ganze Sache Aufklärung gebende Briefschaften gefundem. Etwas aber, was ein noch fürchterlicheres Licht über die Thätigkeit und Wirksamkeit dieser schenstlichen Berbrecher gab, ist ein Theil von des ertrunten geglaubten holl's Sachen, von dem es nun außer allem Zweisel bleibt, daß er ebenfalls ermordet wurde. Der Bube, der sich für holl's Sohn ausgegeben, war denn auch richtig mit unter den Gesangenen. Mrs. Breidelford soll übrigens, wie man aus unter der Diese verstedten Papieren ersehen, früher schon einen

anbern Ramen geführt und Dawling geheißen, ihren erften Mann aber mit Gulfe bes zweiten, und vermittelft eines großen in ben Schlaf getriebenen Ragels getöbtet haben, wonach Breibelford in Miffourt von Regulatoren gehangen wurde, fie felbst aber mit gesnauer Roth nach Arkanfas entkam."

"Aber mein guter Mr. Smart, wenn ich Sie nun recht herzs lich bitte, alle die alten graflichen Geschichten ruhen zu laffen," bat Abele — "thun Sie mir den Gefallen und erzählen Sie und lieber etwas Freudiges."

"hm," meinte Smart, "auch damit kann ich dienen — Mrs. Everett hat nach ziemlich einstimmigem Beschluß einen sehr großen Theil der gefundenen Guter als Entschädigung ausgeliesert bekommen, und in Helena ist jeht Ruhe und Frieden. — Doch um wieder auf Ihre frühere Anfrage zurückzukommen, Mrs. Lively, so stimme ich selber dafür, daß die Firma Cook und Lively so schoell als möglich Anstalten mache, den Squatterstaat Arkansas zu verslassen, um hier, zwischen Chinabaumen und Cocogras ein neues Leben zu beginnen. Wie, Gentlemen — keine Lust, Ihre Farm zu verkausen und mit herzuziehen? prächtiges Land hier, und die ganze Familie dann auf einem Pläschen — "

"om," meinte Coot, "ich weiß nicht — ich wohnte wol gern bier — meine Frau wunscht fich's auch — "

"Re Kinder!" sagte Lively sonior und schüttelte bedeutend mit dem Kopse, "ich hab' Euch recht lieb und meine Alte auch, und ich — ich ware ganz gern mit Euch zusammen, aber dfilich zieh' ich nicht mehr. — hier giebt's keinen Bald, lanter Plantagen und Riggers — die wildesten Thiere sind die Kaninchen, und die größten Bögel die zahmen Gänse. — Selbst die Hunde wissen hier nicht mehr von Bärenfährten als Smart da, der, glaub' ich, noch gar keine gesehen hat, und man kann keine zehn Schritte von der breiten Straße abgehen, ohne über zwölf Fenzen klettern zu muß-

fen. Jimmy ift nun einmal aus der Art geschlagen, aber ich paffe nicht hierher, und da wir die Flufpiraten einmal - "

"Mr. Lively, ba bringt Dan Ihre Schuhe," flufterte Abele

lachelnd und beutete nach bem grinfenden Mulatten gurud.

"Kinder," sagte Lively und sah erschredt und mit tomischer Berzweiflung zu dem jungen Frauchen auf — "morgen — morgen will ich wahrhaftig Schuh und Strumpfe anziehen, und so lange tragen, wie ich hier bin, aber heute — heute wollen wir noch eins mal recht vergnügt sein."

Drud von G. Bat in Raumburg.

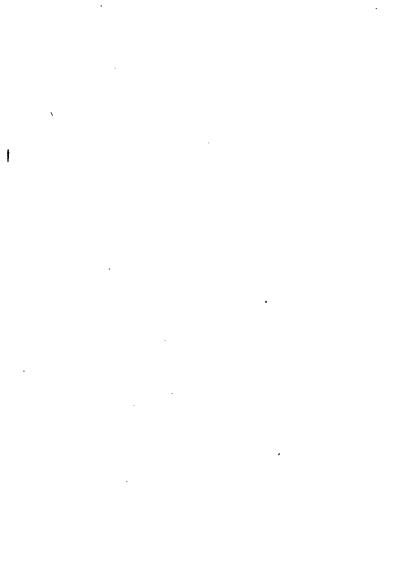

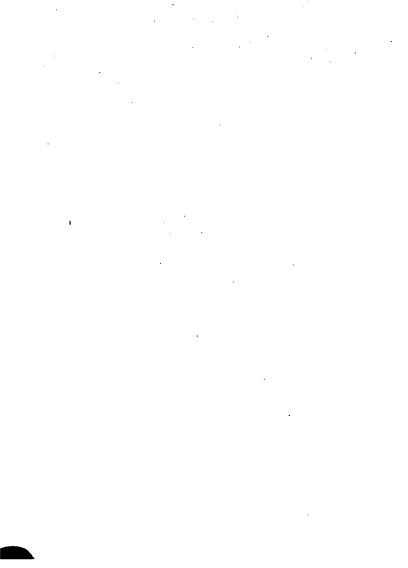

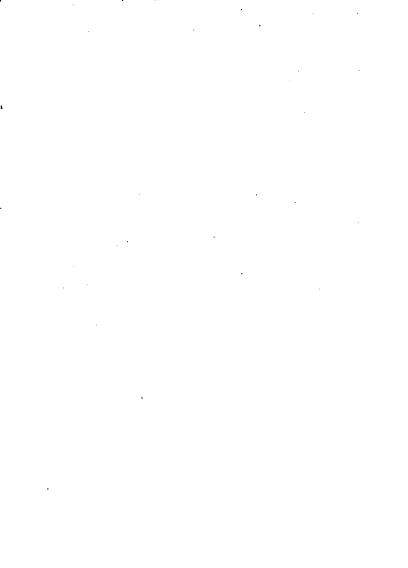

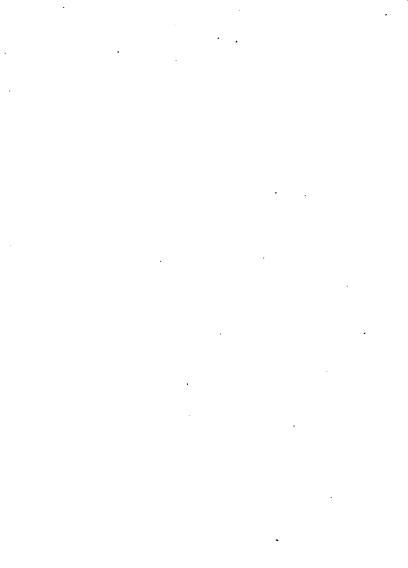



